

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

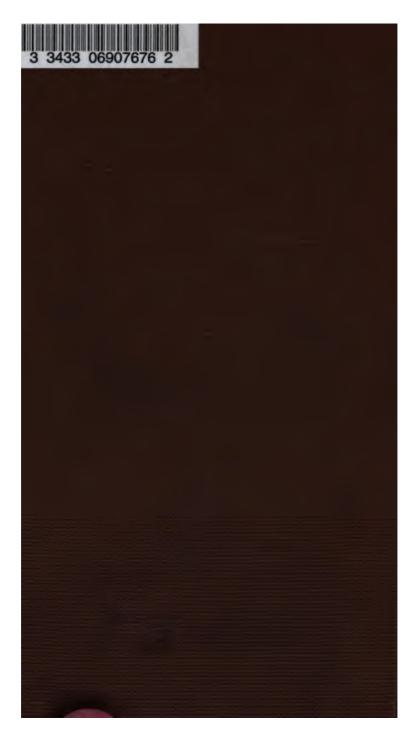

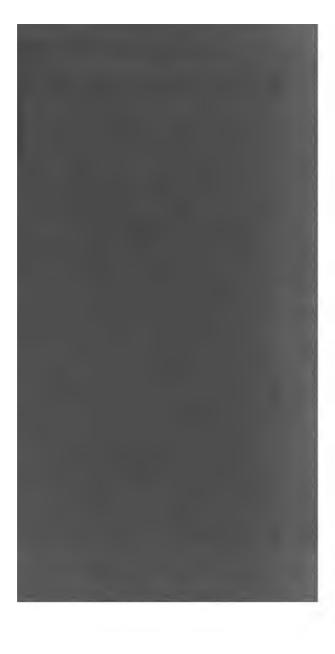

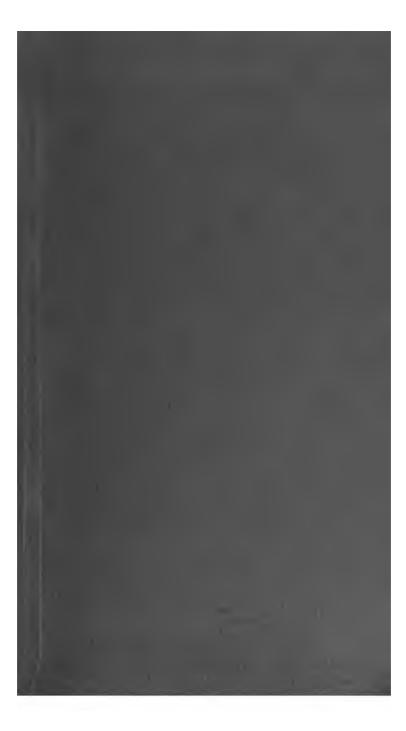



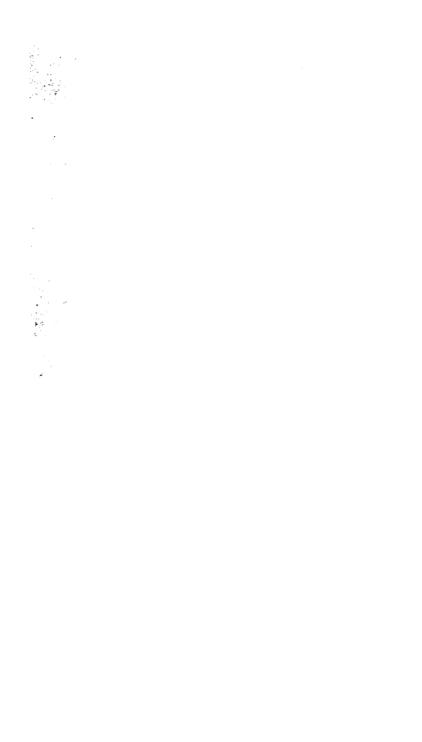

## MONATLICHE

# CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

Herausgegeben

V o m

Freyherrn F. von ZACH,

Herzoglichen Sachsen-Gothaischen Oberhofmeister.



XXVIII. BAND.

GOTHA.

im Verlage der Beckerschen Buchhandlung.

I 2 1 3.



ï - ¢ • : ٠. į ŀ ľ

# MONATLICHE CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

JULIUS 1813.

t.

Unterfuchung aber die

Elemente der Mercurs-Bahn\*).

Nach Beendigung meiner Untersuchungen über die Theorie der Marsbahn, war ich ansangs ungewiss, welchen Planeten, ob ich den von der Sonne entferu-

\*) Wir liefern hier im Auszug die Resultate einer Arbeit, deren Details, in einer in wenig Wochen in der Beckerschen Buchhandlung herauskommenden Schrift: "Investigatio nova orbitate a Mercurio circa Solem descriptate; accedunt tabulate planetate ex elementis recens repertis, et theoria gravitatis ill. de la Place constructate," enthalten find.

v. L.

Mon. Corr. XXVIII. B. 1913.

ferntesten oder ihr zunächst seine Bahn beschreibenden, sum Ziel einer ähnlichen Bearbeitung wählen Nur diele beyden Planeten find es unter den-Mitern. deren Bahnen noch nicht fo bestimmt find. wie we der Zustand der heutigen Sternkunde wohl veilaugt, und da fich Bouvard schon seit einiger Zoit unt dem Uranus beschäftigt', so bestimmte dies wich on einer neven Unterfuchung der Mercursbahn. 'l'and der vielen vortrefflichen Arbeiten. die in neumy Zeiten von mehreren Astronomen und namentlich von Lalande, Oriani, Triesnecker. Wurm und Delambre über diesen Gegenstand geliesert worden lind, schien es mir doch, als werde eine neue Discussion der Mercurs - Theorie, aus doppeltem Cirunde, den vorhandenen Hülfsmitteln und dem Bedürfnis der Wissenschaft angemessen seyn. mal waren bey allen diesen frühern Untersuchungen, falt immer ausschließend nur die Durchgänge zur Bahnbestimmung benutzt worden, und dann waren auch dabey die vollständigen Störungs-Gleichungen, wie sie La Place im dritten Bande der Mécaniq. cél. gegeben hat, unberücklichtigt geblieben. So wenig es in Zweisel gezogen werden kann, dass die durch die Durchgänge gegebenen heliocentrischen Mercurs-Orte, 'den sichersten Grund jeder Mercurs-Theorie abgeben, so ist doch auch das Zuhülfe-Nehmen guter geocentrischer Beobachtungen hier um so passender, da alie jene Durchgänge nur in zwey Puncten der Bahn statt fanden, und dadurch deren Bestimmung blos aus diesen minder zuverläßig wird. Wenn in dieser Hinsicht eine Verbesserung der vorhandenen Bestimmungen noch mit einiger Wahrscheinlichkeit

erwartet werden konnte, so bot eine neue Bearbeitung 'der' Mercurs-Theorie auch noch ein anderes theoretisches Interesse dar, was uns mit hauptsäch. lich zu der vorliegenden Untersuchung veranlasste. Den Astronomen ist es zur Gnüge bekannt, wie schwankend noch immer unsere Massen Bestimmungen aller Planeten ohne Sattelliten find, und dass es dazu kein anderes und besseres Mittel gibt, als die Vergleichung der beobachteten Störungen, mit den durch die Theorie gegebenen. Zwar bat man auf diesem Wege durch die Discussionen von Wurm, Triesnecker und Delambre für Venus und Mars Bestimmungen erhalten, deren Bestätigung aber immer sehrwünschenswerth ist, da bey Untersuchungen dieser Art. eine Schärfe der Beobachtungen supponirt wird. die für einzelne imaginär seyn würde, und nur durch Vereinigung einer großen Anzahl erreicht werden kann.

Besonders ist für das ganze System der Astronomie, die genaue Kenntniss der Venus Masse sehr wichtig, da von dieser die Secular Abnahme der Schiefe der Ecliptik hauptsächlich abhängt. La Place nahm diese = 383137 an, (Méc. eél. T. III S. 61); ans Sonnen-Beodachtungen sand Delambre für diese Größe den Corrections Factor = 1,0743, während im Gegentheil die in den letzten 50 Jahren beobachtete Abnahme der Obliquität eine Verminderung der Venus-Masse zu verlangen scheint.\*) Zu Erlangung

<sup>\*)</sup> Nach einer neuern Aeusserung des Grafen La Place, kann diese scheinbare Anomalie, durch eine periodische, von der Verschiedenheit beyder Erd-Halbkugeln, abhängende Gleichung erklärt werden, v. L.

neuer Bestimmungen über diesen Gegenstand, eignet sich die Mercura. Theorie ganz besonders; da die Venusmasse den vorzüglichsten und beynahe alleinigen Einstus, auf Störung der ausserdem beynahe rein elliptischen Mercurs Bewegung hat. Dem gemäs war der Gang und Zweck meiner Arbeit gleich vom Ansang auf solgende zwey Gegenstände gerichtet:

- 1. Bestimmung der Venusmasse, aus den vorhandenen vorzüglichsten Mercurs-Beobachtungen.
  - 2. Bestimmung der heliocentrischen Mercursbahn, die allen Beobachtungen am besten genug thut.

In wiesern es mir gelungen ist, diesen Zweck zu erreichen, werden Astronomen aus der nachsolgenden Darstellung beurtheilen können. Die Untersuchung selbst verfällt in vier Abschnitte, von denen zwey sich mit den beobachteten Mercurs- Durchgängen, zwey mit den aus Meridian Beobachtungen hergeleiteten geocentrischen Mercurs- Oertern beschäftigen. Die vorläusig supponirten Elemente der Mercursbahn, deren Verbesserung gesucht wurde, waren folgende:

```
Epoche 1750 Seeb. Merid. 8<sup>2</sup>13° 5'24,"o n. Triesn.

Aphel. . . . . . 8 13 33 29, 0 - -

Excentricität . . . . 0 2056528 - -

Motus annuus . . . 1<sup>S</sup> 23°43' 3,"5 - -

Knoten . . . . . I 15 20 43, o n. Lalande

Neigung . . . . . . 7° 0' 0" - -

Harl. Aender. des Aphel. = 55,"74 nach La Place

- des Knoten = 42, 54 - - -

- der Excent. = + 0,"00684 - -

Venus-
```

Venus-Masse = 383137, so wie solche bey den periodischen und den eben angegebenen Secular-Aenderungen der Mercursbahn zum Grunde liegt.

Zuerst wurden die Durchgänge discutirt und zu einer doppelten Bestimmung benutzt, nachdem eine vorläusige Vergleichung mit den eben angeführten Elementen gezeigt hatte, dass alle noch daran anzubringende Correctionen in den Gränzen einer kleinen Anzahl von Secunden eingeschlossen seyn musten, wodurch einige im Lause der nachherigen Untersuchungen, gemachte Voraussetzungen, erlaubt und rechtmässig wurden.

Aus den Durchgängen, die eine genaue Breitenbestimmung zuliefsen, wurde der Knoten nebst defsen jährlicher Bewegung hergeleitet und dadurch die erste Gleichung für die Venus-Masse erhalten.

Die Anwendung eines anderweiten Verfahrens, aus diesen Durchgängen, die jährliche Aenderung des Apheliums, und die mittlere Bewegung in der Bahn, ohne genaue Kenntniss der übrigen elliptischen Elemente zu bestimmen, wurde durch die Eigenthümlichkeit möglich, dass alle in einerley Knoten eintretenden Durchgänge, immer sehr nahe in denselben Puncten der Bahn statt sinden, und dadurch die Elimination von Fehlern, in Epoche, Excentricität und Aphelium erlauben. Die hieraus gesundene Bewegung des Apheliums, verglichen mit der durch die Theorie gegebener, gab eine zweyte Bestimmung der Venusmasse an die Hand.

Die elliptischen Elemente selbst, mittlere Bewegung, Aphelium, Epoche und Excentricität, nebst dem Corrections-Factor für die angenommene Ve-

Masse, mit der die Störungen bey, Vergleichung der beobachteten und berechneten Oerter bestimmt worden waren. wurden aus liebzehn durch die Durchgange gegebenen heliocentrischen, und hundert geocentrischen Merours Längen hergeleitet. von Neigung und Knoten, beyde aus den vorherigen Rechnungen schon nahe bekannt, konnte hier ganz unbedenklich vernachlässiget werden. Die gehörige Behandlung dieser hundert und liebzehn Gleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate, gab die gesuchten Verbesserungen der elliptischen Elemente, und zugleich auch die dritte Gleichung für den Corrections - Factor der supponirten Venusmasse. Mit diesen verbesserten Elementen, und den nach La Lande angenommenen für Knoten und Neigung wurden nun die heliocentrischen Breiten berechnet, die beobachteten geocentrischen mit dem Radius der verbesserten Elemente auf heliocentrische reducirt. und dadurch hundert Bedingungs Gleichungen zu genauer Bestimmung von Neigung und Knoten erhalten. Mein Wunsch, die Neigung noch für eine frühere Epoche bestimmen, und daraus eine vierte Gleichung für die Venusmasse herleiten zu können. wurde durch den Mangel tauglicher Beobachtungen vereitelt. - Dies war der Gang meiner Bearbeitung im Allgemeinen, deren Detail nun dargelegt werde foll.

I. Bestimmung von Knoten, dessen jährlicher Aenderung und Neigung der Bahn, aus den beobachteten Mercurs Durchgängen.

Jeder Mercurs - Durchgang gibt einen heliocentrischen Ort, der nahe am Durchschnitt der Planeten, bahn mit der Ecliptik liegt. Der Abstand beyder wird durch gegenseitige Neigung und durch die heliocentrische Breite des Planeten bestimmt. Ist dieser Abstand bekannt, so folgt dann aus der Länge des Sonnen - oder Mercurs Ortes, auch unmittelbar die des Knotens. Da hier so wie bey allen nachherigen Rechnungen die Sicherheit der Bestimmungen, hauptsächlich mit von der Richtigkeit der Sonnen-Längen abhing, so bin ich überall, wo es nur möglich war, darauf bedacht gewesen, die Sonnentafeln aus guten Beobachtungen zu verbessern. Da die hierdurch veranlassten Vergleichungen von mehr als hundert und funfzig Sonnen-Oertern, zum größern Theile, schon bey einer andern Gelegenheit abgedruckt worden find, so halte ich es für unnöthig, solche hier noch einmal beyzubringen, und füge daher nur die Bemerkung bey, dass alle nachherige Sonnenörter auf diesen verbesserten Bestimmungen beruhen.

Sey  $\lambda$  heliocentrische Mercurs-Länge,  $\beta$ , b heliocentrische und geocentrische Breite, i Neigung, D Abstand des Planeten vom Knoten in der Ecliptik, K Knotenlänge, so ist

$$\int in \ D = \frac{tang \ \beta}{tang \ i}$$

und jeder Mercurs-Durchgang gibt die Gleichung

$$\lambda = D - K = 0$$
;

woraus K folgt. Um daher die Genauigkeit bestimmen zu können, mit der auf diese Art K erhalten wird, muss es untersucht werden, in wiesern Fehler in ß und i auf den Werth von D insluiren. Es ist.

$$dD = d\beta \frac{tang}{\int in} \frac{D}{\beta} - di. tang D cotg. i \qquad (1)$$

Seyen  $\Delta$ , r Abstände des Mercur von Erde und Sonne, so ist

$$tg. \beta = \frac{\Delta}{r} . tg. b$$

und bey Mercurs Durchgängen mit einer hier ausreichenden Genauigkeit

$$tg. \beta \equiv \frac{1-r}{r}. tg. b$$

$$d\beta = -dr \frac{tg. b \cos^2\beta}{r^2} + db. \frac{(1-r).\cos^2\beta}{r.\cos^2 b}; \quad (II)$$

Bey beobachteten Ein- und Austritten, oder bey gemessenen Abständen Mercurs von den Sonnen-Rändern, wird db oder der Fehler der geocentrischen Taselbreite unmittelbar aus den Beobachtungen hergeleitet, und kann daher in der Gleichung (II)  $\equiv$  0, gesetzt werden. Da aber der Coefficient von db in (II) zwey und der von  $d\beta$  in (I) acht beträgt, und hiernach eine Secunde in geocentrischer Breite, den Abstand des Planeten vom Knotenpunct um 16-17" irrig machen kann, so solgt daraus die Nothwendigkeit, zu der Bestimmung von der jetzt die Rede ist, nur solche Durchgänge zu benutzen,

wo fich der Breitenfehler der Tafeln mit Sicherheit ausmitteln lässt.

Das Maximum des möglichen Einflusses von dr läst sich so bestimmen. Für den größten Werth von b = 16' wird

$$d\beta \equiv 8000^{\circ} dr$$

wo dr in Theilen des Radius ausgedrückt ist; soll  $d\beta \equiv 1$  werden, so muss  $dr \equiv 0,00012$  seyn. Nun ist  $M \equiv anom.$  med.;  $q \equiv femi$  axis major.

$$dr = \left(1 + \frac{e^2}{2}\right) \cdot da + (ae + cof. M) \cdot de$$

wenn für a, e, die numerischen Werthe und für M, 30° (so wie dies bey den Durchgängen der Fall ist) substituirt wird.

Dass die Correction der oben angenommenen mittlern jährlichen Bewegung keine zwey Secunden betragen könne, hatten frühere Rechnungen außer allen Zweisel gesetzt, und da

$$da = -\frac{2}{3} \cdot \frac{a}{nt} dnt (nt = motus annuus \cup )$$

hiernach da weniger als 0,000 0001 beträgt, so wird

und sollte nun dr, durch ein de, den Werth von 0,00012 erhalten, so müsste

$$de = \frac{0,00012}{0.405} = 0,000296 = 61$$
"

feyn; eine Correction, die vermöge einer vorläufigen Vergleichung der Durchgänge mit den supponirten Elementen, ebenfalls unmöglich wird.

Es kann also, die Beobachtungen als sehlerfrey angenommen, der berechnete Abstand D nur durch einen Fehler in der angenommenen Neigung irrig gemacht werden, wesshalb in der Bedingungs-Gleichung ein Glied

- di. tg. D. cotg. i

mit aufgenommen werden muls,

Sey nun der angenommene Knoten für die Epoche von 1750  $\equiv K$ ; jährliche Knoten Bewegung nach La Place  $\equiv nK$ , T, Epoche des Durchganges, Correction des Knotens  $\equiv d_{\Omega}$ , so ist mit Beybehaltung der vorherigen Benennungen,

$$\lambda - K - (T - 1750) nK - d\Omega - arc. fin \left(\frac{tg.\beta}{tg.i}\right) + di. tg.D cotg. i = 0;$$
nennt man  $i + \mu$  den Corrections Factor für die angenommene Bewegung des Knotens und entwickelt  $arc. fin. \left(\frac{tg.\beta}{tg.i}\right)$  so folgt

 $\lambda - K - (T - 1750) n K (1 + \mu) - d \Omega + di. tg. D cotg i$ -8" 14434\$ - 0,"00000000218006  $\beta^3$  = 0; (A)

wo  $\beta$  oder die heliocentrische Breite in Secunden ausgedrückt werden muss. Die Zeichen dieses Ausdrucks gelten für aussteigenden Knoten und nördliche Breite; bey südlicher ändern sich die der drey letzten Glieder. Das umgekehrte sindet heym  $\Im$  statt. Jeder Mercurs - Durchgang gibt eine solche Gleichung, aus deren Complexu,  $\mu$ ,  $d\Omega$ , und di bestimmt werden muss. Mit sorgfältiger Benutzung der vorzüglichsten Beobachtungen und Anwendung der Rechnungs - Elemente so wie sie die heutige Astronomie

nomie gewährt, wurden überhaupt siebzehn Durchs gänge in Rechnung genommen und daraus folgende Resultate erhalten:

| Jahr   |        | 1     |    |       |       | Beobachtete<br>heliocentrische<br>Q Länge |        |    | Beob.<br>geocentrische<br>Q Breite |              |  |
|--------|--------|-------|----|-------|-------|-------------------------------------------|--------|----|------------------------------------|--------------|--|
| 1631   | 6 Nov. | 200   | 5  | 36,"  | 44    | 41                                        | 28, 7  |    | • •                                |              |  |
|        | 3 May  |       | 15 | 49,   | 223   | 33                                        | 18, 2  | ί. |                                    | •            |  |
| 1677   | 7 Nov. | 0     | 54 | 2, (  | 45    | 44                                        | 16, 7  | o° | 4                                  | 14," İ       |  |
| 1690   | 9 Nov  | 18    | 37 | 32,   | 48    | 20                                        | 28, 5  |    | •                                  |              |  |
| 1697   | 2 Nov. | 18    | 1  | 24, 0 | 41    | _34                                       | 3.7, 3 | 0  | 10.                                | 52, 9        |  |
| 1723   | 9 Nov  | 5     | 44 | 13,   | 46    | 47                                        | 20, 4  | 0  | 5-                                 | 53, 5        |  |
|        | o Nov  |       | 27 | 17,   |       | 23                                        | 25, 6  | 0  | 14                                 | 9, 3         |  |
| 1740   | 2 May  |       | 2  | 55,   | 222   | 43                                        | 14, 5  | İ  | • .                                | • .          |  |
| 1743   | 4 Nov  | · 2 Z | 53 |       | 42    | 37                                        | 58, 5  |    | • •                                | •            |  |
| 1753   | 5 May  | 18    | 56 | 36,   | 225   | 47                                        | 33, 5  | o  | 2                                  | 19, 5        |  |
| 1756   | 6 Nov  | 16    | 43 | 38,   | 45    | 13                                        | 45, 2  | 0  | 0                                  | 59, I        |  |
|        | 9 Nov  | 22    | 34 | 39,   |       | 50                                        | 36, 8  | 0  | 7                                  | 38, 2        |  |
| 1782 1 | 2 Nov  | 4     | 14 | 52,   | 50    | 26                                        | 36, 2  | 0  | 15                                 | 54, 9        |  |
| 1786   | 3 May  | 17    | 45 | 30,   | 3 223 | 49                                        | 42, 5  | 0  | 11                                 | <b>38, 6</b> |  |
| 1789_  | 5 Nov  | 3     | 43 | 54,   | 43    | 40                                        | 43, 6  | 0  | 7                                  | 25, 9        |  |
| 1799   | 7 May  | 1     | 42 | 14,   | 226   | 54                                        | 21, 8  | 0  | 5                                  | 45, 7        |  |
| 1802   | 8 Nov  | 21    | 36 | 7,    |       | 17                                        | 13, 6  | o  | 0                                  | 59, 0        |  |

Der Durchgang von 1651 musste weggelassen werden, da er zu stark von allen andern abweicht; nur aus zwölf beobachteten Durchgängen, konnten die geocentrischen Breiten mit der Sicherheit bestimmt werden, um zur gegenwärtigen Bestimmung angewandt zu werden. Substituirt man die vorstehenden Werthe in dem Ausdruck A, und nimmt dabey auf die Modification der Coefficienten von β, β<sup>3</sup> hinsichtlich der Secular-Aenderung der Neigung gehörig Rücksicht, so wird folgendes System von Bedingungs-Gleichungen erhalten:

1677 
$$+$$
 32, 0  $-$  8  $\Omega$  + 3072, 1  $\mu$  + 0, 1788  $i$  = 0; 1697  $+$  69, 2  $-$  8  $\Omega$  + 2218, 8  $\mu$  - 0, 450  $\delta$   $i$  = 0; 1723 + 90, 8  $-$  8  $\Omega$  + 1112, 2  $\mu$  + 0, 248  $\delta$   $i$  = 0; 1736 + 94, 9  $-$  8  $\Omega$  + 559, 1  $\mu$  + 0, 595  $\delta$   $i$  = 0; 1753  $+$  68, 5  $-$  8  $\Omega$  - 142, 9  $\mu$  + 0, 055  $\delta$   $i$  = 0; 1756 + 73, 5  $-$  8  $\Omega$  - 291, 1  $\mu$  - 0, 028  $\delta$   $i$  = 0; 1769 + 79, 4  $-$  8  $\Omega$  - 843, 5  $\mu$  + 0, 339  $\delta$   $i$  = 0; 1782 + 58, 5  $-$  8  $\Omega$  - 1399, 9  $\mu$  + 0, 668  $\delta$   $i$  = 0; 1786 + 47, 7  $-$  8  $\Omega$  - 1546, 3  $\mu$  - 0, 280  $\delta$   $i$  = 0; 1799 + 42, 0  $-$  8  $\Omega$  - 2099, 4  $\mu$  + 0, 139  $\delta$   $i$  = 0; 1802 + 51, 8  $-$  8  $\Omega$  - 2249, 2  $\mu$  + 0, 042  $\delta$   $i$  = 0; und hieraus mittelft der Methode der kleinsten Quadrate

- 779,5 + 12,0 
$$\delta \Omega$$
 + 3306,0  $\mu$  + 1,196  $\delta i$  = 0;  
- 184468 + 3306,0  $\delta \Omega$  + 33417740  $\mu$  - 491,72  $\delta i$  = 0;  
+ 91,29 - 1,196  $\delta \Omega$  - 491,72  $\mu$  + 1,4102  $\delta i$  = 0;  
 $\delta \Omega$  = + 64,"17;  $\mu$  = -0,0009851;  $\delta i$  = - 10,"32.

Mit Substitution dieser Werthe sind die übrig bleibenden Fehler in den vorstehenden Gleichungen folgende:

| _      | Fehler<br>ohne Corr. | - 0      |  |  |  |
|--------|----------------------|----------|--|--|--|
| 1677   | + 32,0               | - 37.0   |  |  |  |
| 1697   | + 69,2               | + 7,4    |  |  |  |
| 1723   | + 90,8               | + 23,0   |  |  |  |
| ` 1736 | + 94,9               | -1- 24,I |  |  |  |
| 1753   | + 68,5               | + 3,8    |  |  |  |
| 1756   | + 73,5               | + 9.9    |  |  |  |
| 1769   | + 79.4               | + 12,6   |  |  |  |
| 1782   | + 58,5               | 11,0     |  |  |  |
| 1786   | + 47,7               | - 12,0   |  |  |  |
| 1789   | + 81,2               | + 21,9   |  |  |  |
| 1799   | + 42,0               | - 21,6   |  |  |  |
| 1802   | + 51,8               | ·— 10,7  |  |  |  |

Ohne

Ohne Correction ist die Summe der Fehler der Quadrate = 55854, mit den verbesserten Werthen = 4143.

Aus dem Werth von  $\mu$  folgt die Gleichung für Correction der Venus Masse auf folgende Art: Nach La Place ist (Méc. cél. Tom. III.)

jährl. Aenderung des  $\Omega = 50$ , "11 - 7,566 - 4,054  $\mu'$  nach mir = (50,11 - 7,566).  $\mu'$ . = 42, "5021

hiernach

(I) 
$$+$$
 0,0419.  $-$  4, 054.  $\mu' = 0$ ;

11. Bestimmung der mittlern Mercurs-Bewegung in der Bahn, und der jährlichen Aenderung des Apheliums, aus den durch die Durchgänge gegebenen heliocentrischen Längen.

Da, wie wir im Eingange bemerkten, alle gleichartige Durchgänge, das heisst, alle in einerley Knoten statt sindende, sehr nahe immer in denselben Puncten der Bahn wiederkehren, so wird es dadurch möglich, die beobachteten heliocentrischen Längen in der Ecliptik, auf mittlere in der Bahn zu reduciren, und daraus die jährliche Aenderung des Apheliums zu bestimmen, ohne dass irgend ein anderes Element, als mittlere jährliche Bewegung, diese Reduction irrig machen könnte. Freylich werden dabey schon genäherte Elemente der Mercursbahn vorausgesetzt, wie dies denn aber auch mit den oben angegebenen wirklich der Fall ist. Jede zwey auf diese Art reducirten und verglichenen Längen geben eine Bedinguns-Gleichung, die nur Correction der

angenommenen mittlern Bewegung, und jäl Aenderung des Aphèliums, als unbekannte Genthält, die aus dem Complexu jener bestimm den können. Das zu Formation dieser Beding Gleichungen angewandte Versahren, bestand gendem:

Es seyen zwey durch Beobachtung geschehocentrische Längen  $\lambda$ ,  $\lambda'$ , die Aphelien su Epochen P, P+T.dp, T inne liegende Jah dp jährliche Aenderung des Apheliums,  $\gamma$  Excität,  $\Omega$ ,  $\Omega'$ , p, p' Knoten und Störungen Gliocentrischen Länge, die den beyden Epoche sprechen; bey genau richtigen Beobachtunge Elementen würde die Gleichung statt sinden:

(B) 
$$\lambda + F \cdot [\gamma(\lambda - P)] + T \cdot nt + f [i(\lambda - \Omega)] - F' [\gamma'(\lambda' - P')] + f' [i(\lambda' - \Omega')] + p'$$

wo durch F, f... Functionen von Excentr Aphelium, Neigung und Knoten, oder mit a Worten, Mittelpuncts Gleichung und Rediauf die Bahn ausgedrückt find. Jede Combit von zwey und zwey beobachteten Längen, eine Gleichung dieser Art geben, deren Abweitvon Null, von dem irrigen der dabey gebrau Reductions Elemente abhängt.

Wird vorerst auf Fehler der mittlern Bewund der jährlichen Aenderung des Apheliums Rücksicht genommen, so ist wenn di,  $d_{\Omega}$ , d die Fehler der angenommenen Neigung, Kr Excentricität und Aphelium ausdrücken ('kann hier unberücksichtigt bleiben, da di durch Beobachtung gegeben ist) der dadurc

duction der wahren Länge in der Ecliptik auf mittlere in der Bahn, statt findende Einsluss, mit Annahme einiger hierbey vollkommen erlaubten Abkürzungen

$$= 0.061 \int \ln \beta \int \ln (\lambda - \Omega) . d\Omega + 0.75 \int \ln \beta \cos(\lambda - \Omega) . di$$

$$+ 2 dg \int \ln (\lambda - P) - 2 dP \cdot \gamma \cos(\lambda - P);$$

Bezeichnen wir nun die reducirten mittlern Längen mit  $(\lambda)$ ,  $(\lambda')$ , und den Fehler ihrer Differenz mit E, so wird

$$E = \begin{cases} 0, \text{``061 d } \Omega \left[ \int \ln \beta \int \ln (\lambda - \Omega) - \int \ln \beta' \int \ln (\lambda' - \Omega') \right] \\ + 0, \text{``5 d i } \left[ \int \ln \beta \cos \left( (\lambda - \Omega) - \int \ln \beta' \cos \left( (\lambda' - \Omega') \right) \right] \\ + i d \gamma \left[ \int \ln (\lambda - P) - \int \ln (\lambda' - P') \right] \\ - 2 \gamma d P \left[ \cos \left( (\lambda - P) - \cos \left( (\lambda' - P') \right) \right] \end{cases}$$

Streng genommen sollte hier, so wie bey der vorherigen Knotenbestimmung, auch noch untersucht werden, in wiefern die zu Reduction des beobachteten Ortes auf den elliptischen angewandten Störungen oder deren Differenzen, durch einen Fehler in der dabey zum Grunde liegenden Venusmasse, irrig wer-Allein da ich diese periodischen Stöden können. rungen mit Delambre's Venusmasse, deren Werth aus Grunden mancherley Art keine Correction von o. r zuläset, berechnet habe, und hiernach der größte daraus entspringende Irrthum nie auf zwey Secunden ansteigen kann, so konnte dieser um so unbedenklicher vernachlässiget werden, da er hier immer die inne liegende Jahrreihe zum Divisor hat, bey der vorherigen Knotenbestimmung aber, es auf eine Gröse von 2" eben nicht ankam.

Um zugleich einem, von dem blossen Mathematiker hierbey vielleicht zu machenden Einwand
zu begegnen, als beruhe dies Versahren, wo für die
periodischen Störungen die Venusmasse, bleren Bestimmung aus der jährlichen Aenderung des Apheliums erst erhalten werden solle, schon als bekannt
angenommen werde, aus einem logischen Kreis, füge
ich die Bemerkung bey, dass diese Art von successiver Verbesserung der Elemente, der ganzen Bearbeitung unserer heutigen Planeten-Theorie zum Grunde
liegt.

Bey der nachfolgenden numerischen Anwendung dieses Verfahrens auf die combinirten Durchgänge von

[1631] 
$$\{1677\}$$
  $\{1690\}$   $\{1697\}$   $\{1723\}$   $\{1802\}$   $\{1802\}$   $\{1789\}$   $\{1782\}$   $\{1789\}$   $\{1802\}$   $\{1736\}$   $\{1736\}$   $\{1743\}$   $\{1756\}$   $\{1661\}$   $\{1661\}$   $\{1782\}$   $\{1782\}$   $\{1789\}$   $\{1780\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1786\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{1799\}$   $\{17$ 

Bey den aus der vorherigen Untersuchung für  $d_{\Omega}$  und di erhaltenen schon genäherten Werthen, kann von einem störenden Einsluss dieser Glieder nicht die Rede seyn. Dass aber die Werthe von  $d_{\gamma}$ 

 $= 0.0004 d_{\Omega} + 0.00, di + 0.092 d_{\gamma} - 0.0099 dP.$ 

und

und dP in denGrenzen von 15 und 60" eingeschlossen sind, ist eine Voraussetzung, deren Rechtmässigkeit durch das End. Resultat meiner Untersuchungen vollkommen constatirt worden ist. Hiernach würde der mögliche Reductionssehler im ungünstigsten Falle werden.

was bey den bedeutenden Zeiträumen, die zwischen den verglichenen Durchgängen inne liegen, die gesuchte Bestimmung keinesweges wesentlich stören kann.

Die Abweichung der im Eingang aufgestellten allgemeinen Gleichung (B) von Null, kann also nur (die Beobachtungen als sehlerfrey angenommen) Function der mittlern jährlichen Bewegung und der jährlichen Aenderung des Apheliums seyn.

Sind nun  $(\lambda)$ ,  $(\lambda')$  die, mit dem für die Epoche der erstern berechneten Aphelio, reducirten mittlern Längen in der Bahn, dnt Correction der mittlern jährlichen Bewegung, so ist mit Beybehaltung der vorherigen Benennungen,

g.

$$(\lambda') + A. Tdp - T(nt + d.n') - (\lambda) = 0; \qquad (C)$$

Nun ist bekanntlich Reduction der wahren Anomalie auf mittlere, mit Vernachläßigung der sechsten Potenzen der Excentricität

$$= 2 \gamma \int \sin(\lambda - P) + (\frac{3}{4}\gamma^2 + \frac{1}{8}\gamma^4 + \frac{3}{64}\gamma^6) \int \sin 2(\lambda - P) + (\frac{1}{3}\gamma^3 + \frac{1}{3}\gamma^5) \int \sin 3(\lambda - P) + \frac{3}{52}\gamma^4 \int \sin 4(\lambda - P) + \frac{3}{40}\gamma^5 \int \sin 5(\lambda - P) + \cdots$$

hiernach bey Entwickelung durch endliche trigonometrische Differentiale

$$AT. dp = -4\gamma \sin \frac{1}{2} T. dp \cos \left(\lambda - P - \frac{1}{2} T. dp\right) - \\ - 3\gamma^2 \sin \frac{1}{2} T dp \cos \left(\lambda - P - \frac{1}{2} T dp\right) - \\ - 2\gamma^3 \sin \frac{1}{2} T dp \cos \left(3 \left(\lambda - P - \frac{1}{2} T dp\right)\right)$$

wobey nur die Abkürzung statt sindet, dass in dem zweyten und dritten Glied, statt sin n Tdp, n sin Tdp gesetzt wurde. Dass die hierbey vernachlässigten von der 4ten und 5ten Potenz der Excentricität abhängigen Glieder

$$-\frac{1}{4}\gamma^4 cof^2 (\lambda - P) T dp; -\frac{3}{8}\gamma^5 cof 3(\lambda - P). T dp$$
 $-\frac{5}{8}\gamma^4 cof_4 (\lambda - P) T dp; -\frac{3}{8}\gamma^5 cof_5 (\lambda - P) T dp$ 
keinen flörenden Einflus haben können, übersieht sich leicht, indem bey den für die vorliegende Untersuchung vorkommenden Werthen von  $\lambda - P = \begin{cases} 152^{\circ} \\ 330 \end{cases}$ 
and dem Maximo von  $T dp = 90$ 

1. Gl. II. Gl. III. Gl. IV. Gl. = 1,"35 +0,"00 +2,"45 -0,"57 werden, und fich also gegenseitig bis auf eine Kleinigkeit aufheben.

Wird der Werth von A. Tap in der Gleichung (C) substituirt, so ergibt sich die specielle Form, der für die gegenwärtige Untersuchung numerisch zu entwickelnder Bedingungs Gleichungen:

$$(\lambda') - 4\gamma \quad cof \quad (\lambda' - P - \frac{1}{2} T dp) - 3\gamma^2 \quad cof \quad (\lambda' - P - \frac{1}{2} T dp) - 2\gamma^3 \quad cof \quad (\lambda' - P - \frac{1}{2} T dp) - T (\hat{n}t + d.nt) - (\lambda) = 0;$$
 (D)

Dass hier  $\int_{0}^{\infty} \frac{1}{2} T dp$  in  $T \int_{0}^{\infty} \frac{1}{2} dp$  verwandelt worden ist, kann hier, wo dp < 28, 5, nicht den gering-

**ften** 

Ren Einslus haben. Der in der Gleichung (D) vorläusig erforderliche Werth von dp wurde nach der Theorie von La Place = 55, 74 augenommen; ehen so jährliche Aenderung der Excentricität = 0, 0068. Für Aphelium, mittlere Bewegung, Knoten und Excentricität wurden die oben angegebenen Werthe benutzt. Die Reduction der Wahren Anomalie auf mittlere, wurde nach folgenden endlichen Ausdrücken berechnet:

E,  $\nu$ ,  $\mu$ , excentrische, wahre, mittlere Anomalie;  $\gamma = \int in \, \phi$ ; so ist nach Gauss (Theoria motus corp. S. 8)

 $cotg \frac{1}{2} E \equiv cotg \frac{1}{2}v tg(45^{\circ} - \frac{1}{2}\Phi); \mu \equiv E + \gamma fin E,$ 

Hiernach wurde aus obigen siebzehn Durchgängen folgende Reihe von Bedingungs-Gleichungen erhalten:

```
1. 1631-1802; -3193,2+113,1950  \int \ln \frac{1}{2} \delta P - 171,01  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 1 + 10  \int \ln 1 + 1 + 10  \int \ln 1 + 1 + 10  \int \ln 1 + 1 + 10  \int \ln 1 + 1 + 10  \int \ln 1 + 1 + 10  \int \ln 1 + 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1 + 10  \int \ln 1
```

Da aber offenbar der absolute Werth dieser Gleichungen nicht durchaus derselbe, sondern im Verhältniss der Sicherheit der Beobachtungen und Grösese der innen liegenden Jahrreihe ist, so muss auch deren Form noch eine Modification erhalten, ehe daraus die unbekannten Größen mit gehöriger Bestimmtheit hergeleitet werden können. Wird den Beobachtungen aus dem 17ten Jahrhundert der halbe Werth zugestanden, und ein Zwischenraum von 46 Jahren als Einheit angenommen, so wird solgendes System von Bedingungs-Gleichungen erhalten:

```
1. -34, 708 + 1, 2303 \int \ln \frac{1}{2} dP - 1,8588 dnt = 0;
2. - 25. 313 + 0, 8979
                               - 1,3588
3. -22, 283 + 0, 7919
                                 1,2173
4 - 18,980 + 0,6757
                                 1,0000
5. - 18, 380 + 0, 6497 -
                                0000,1
6. -31, 804 +1, 1321
                                 1,7174
7. - 26, 587 + 0.9454
                              - 1,4346
8. - 18, 470 + 0, 6745
                              — 1,0000 — <del>—</del> 0;
9. - 18, 260 + 0, 6483 -
                              - I,0000 + = o;
10. - 18, 610 -- 0, 6564
                            - - 1,0000 - <u>-</u> 0;
II. + 34, 268 - I, 2263. -
                               — 1,5000
12: + 29. 831 .- 1, 0646
                               - 1,3586
13. + 29.074 - 1.0397
                            - - I,283 I
14. + 16,072 - 0,5562
                               -- 0,7172
15. + 22, 750 - 0, 8097
                               — 1,0000 -
hieraus, vermöge der Methode der kleinsten Qua-
drate
```

- 337, "673 + 11,"991  $\int \ln \frac{1}{2} dP$  - 5,"247  $d \ln t = 0$ ; + 146, 942 - 5, 247  $\int \ln \frac{1}{2} dP$  + 24, 046  $d \ln t = 0$ ;  $\frac{1}{2} dP = 28$ ,"177;  $d \ln t = +0$ ,"0369; Mit Substitution dieser Werthe sind die Fehler der vorstehenden Gleichungen folgende:

|   |           |     | Febler   |     |               |
|---|-----------|-----|----------|-----|---------------|
| 1 | - 0,09    | . 6 | + 0,04   | II  | - 0,34        |
| 2 | 0.06      | 7   | 0,01     | I 2 | 0,2 I         |
| 3 | + 0,00    | 8   | + 0,40   | 13  | - 0,27        |
| 4 | -t- 0,0 z | 9   | - 0,03   | 14  | <b>→</b> 0,38 |
| 5 | - 0,11    | 10" | l- 0,15l | 13  | 11,0          |

Doch darf es dabey nicht unbemerkt bleiben, dass die wahren Fehler der Beobachtungen in Gemäsheit der mit den Bedingungs Gleichungen vorgenommenen Transformation die 46fachen der hier dargestellten sind.

Nun ist nach La Place
jährl. Aender. d. Aphel. = 50,"11 + 5,"626 + 3,"023 \mu'
nach mir . . . = 50, 11 + 6,"244
hiernach zweyte Gleichung zu Bestimmung der Venns. Masse:

II. 
$$+$$
 0,"618  $-$  3,"023  $\mu' = 0$ ;

(Die Fortsetzung folgt.)

#### H.

Rectificirte Beobachtungen des ersten großen Cometen vom Jahr 1811, im ersten Zweige seiner Bahn, vor seinem Durchgange durch die Sonnen-Nähe. Angestellt auf der Sternwarte des Freyherrn von Zach in St. Peyre bey Marseille.

Es ist eine alte, schon von Newton geäußerte, heut zu Tage durch Erfahrung bestätigte Bemerkung, dass alle Cometen, welche lange üchtbar waren, und sehr genau beobachtet worden, eine Ellipticität ihrer Bahnen zeigten. Hätten wir von allen Cometen so genaue Beobachtungen, wie man solche in unsern Tagen macht, und hätte man sie in einen hinlänglich langen Bogen versolgen können, kein Zweisel, dass man bey allen Spuren von Abweichungen von der parabolischen Bahn bemerkt hätte.

Bald nach Entdeckung der Attractions Gesetze, und bey der ersten Anwendung derselben auf Cometen Theorie, sand Newton, dass sich alle Beobachtungen des Cometen vom Jahr 1680 in einer sehr verlängerten elliptischen Bahn darstellen ließen. Halley brachte alle Kirch'sche und Flamsieed'sche Beobachtungen dieses Weltkörpers in eine Ellipse von 573 Umlaussighte, woraus Newton den Schluss zog, dass Cometen eben so alte perennirende und periodische Welt-

Weltkörper sind, wie die ältern Planeten die wir kennen, und die sich in weniger excentrischen Bahnen bewegen.

Die parabolische Bahnen sind daher von Newton keinesweges als wirkliche Cometen Bahnen, sondern blos zum Rechnungs Behelf vorgeschlagen worden, weil sich kleine Bögen sehr excentrischer Ellipsen, in der kurzen Erscheinungszeit, in welcher Cometen sich zeigen, füglich und ohne Fehler mit parabolischen Bögen verwechseln lassen, und der Tetragonismus dieser letztern große Rechnungs-Abkürzungen erlaubt.

Unseren Tagen, wo sich die practische und rechnende Sternkunde so sehr vervollkommnet, ihre Verehrer und Psleger so vervielsältiget haben, muste es vorbehalten seyn, die Ellipticität der Cometen Bahnen früher zu bemerken, weil hier die Güte und die Menge der Beobachtungen, die Länge des beobachteten Bogen ersetzt. Der Genauigkeit, dem Eiser der heutigen Beobachter, der Rüßigkeit, der Fertigkeit der heutigen Berechner, haben wir es zu verdanken, dass in neuern Zeiten elliptische Bahnen mehrerer Cometen, selbst während ihrer Erscheinung am Himmel, berechnet worden sind, welches bisher noch nie der Fall gewesen war.

So wurden die Abweichungen der Cometen von 1867 und 1811 von einer parabolischen Bahn bald bemerkt, und man schritt sogleich zur Berechnung der elliptischen. Schon im October 1811, (der Comet war bis zum 15. Jan. 1812 sichtbar geblieben,) beschenkte uns Hr. Bessel mit einer elliptischen Bahn dieses Cometen, (Mon. Corresp. XXIV. Bd. S. 514.)

Er behielt fich vor, nach Beendigung aller Beobachtungen und nach Empfang aller auswärtigen, die letzte Hand an die Ausfeilung dieser Elemente zu legen. Da wir die einzigen Beobachter find, die fo glücklich waren, diesen damals so äuserst schwer zu begbachtenden Cometen, im ersten Zweige seiner Bahn, vor seinem Durchgange durch die Sonnen-Nähe, beynahe zwey Monate lang zu beobachten, und diese Beobachtungen zur Begründung einer wahren elliptischen Bahn von der größten Wichtigkeit find, fo versprachen wir (M. C. XXIV. B. S. 527) wegen des Gebrauchs einiger bey La Lande und Bode unrichtig bestimmter Sterne, eine neue Reduction derselben vorzunehmen, sobald wit 'alle die Sterne in der Buchdrucker - Werkstätte, im Einhorn und im kleinen Hund, welche wir bev diesen Beobachtungen gebraucht hatten, selbst auf das allergenaueste würden bestimmt haben. Dies haben wir nun gethan, und unfre Lefer erhalten dies kleine Stern - Verzeichnis im nachfolgenden Aufsatze diefes Hefts, woraus sie nicht ohne Verwunderung die großen Unterschiede unserer Bestimmungen mit jenen eines Lie Lalande und Bode bemerken und daraus den Schluss ziehen werden, wie wenig man Beobachtungen trauen darf, bey welchen solche Bestimmungen zum Grunde liegen.

Gegenwärtig sind wir also im Stande, unsern Lesern unsere rectificirte und neu berechnete Beobachtungen dieses Cometen zu übergeben. Die Unrichtigkeiten der Stellungen der verglichenen Sterne,
sind also hier ganz beseitiget, und es bleibt nur noch
der unvermeidliche Fehler übrig, welcher aus der
Schwäche

Schwäche und Undeutlichkeit entstehen konnte, mit welcher sich der Comet in dieser ganzen Zeit so nahe am Horizohte zeigte. Wir glauben jedoch, dass dieser äußerste Fehler sich nie über eine Minute belausen konnte. Um jedoch künttigen Bahnen-Berechnern den innern Werth dieser Beobachtungen zu erkennen zu geben, so werden wir solche mit einigen Bemerkungen begleiten, welche sie in der Auswahl derselben zu ihren Berechnungen werden leiten können. Uebrigens haben wir alle unsere Original-Beobachtungen Herrn Bessel in Abschrift mitgetheilt;\*) die Reduction, welche er seinerseits vornehmen wird, werden in der Folge die Richtigkeit der unsrigen bewähren.

1811

\*) Leider find diese rectificirten Beobachtungen , wie wir ans einem neuerlich erhaltenen, am Schlusse dieses Heftes abgedruckten Brief erschen haben, nicht in Bollels Hände gekommen. Beffels Reductionen dieser Cometen-Beobechtungen, die fich nur auf Stern-Positionen von Lalande gründen, weichen, wie natürlich, von den hier mitgetheilten Cometen - Oertern zum Theil merklich ab. Ich habe eine zweyte Abschrift der neuen Sternbestimmungen des Freyheren v. Zach vor einigen Wochen noch einmal an Hrn. Prof. Beffel abgefandt, und ich wünsche auf das lebhafteste, dass dieser Brief richtig nach Königsberg gelangen möge, um dadurch Erftern vergebliche Rechnungen zu ersparen, und durch diese wichtigen Beobachtungen eine sichere Grundlage zu seiner elliptischen Bearbeitung dieses Cometen zu verschaffen.

| Mittl. Zeit<br>St. Peyre |                     | Scheinb.<br>gerade<br>Autiteig,<br>des &       |                                                                    | Verglichene Sterne<br>S. M. C. XXIV. Bd. S. 191                                    |                                                                |  |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 10                       | 9 5                 | 59,0<br>0 0,0<br>3 41,9<br>3 3.0               | 110 50 15.<br>116 46 17.<br>116 41 42.<br>1 6 33 5.                | 9 17 48 2,0 -<br>8 17 9 39,0 -<br>8 16 35 9,9 -<br>8 15 8 13,7 -                   | 150 u. 58 b. Nr. 4 una 5,2.                                    |  |
| 92<br>94<br>97<br>28     | 9 1<br>8 3          | 0 22,7<br>7 4,3<br>4 16,9<br>3 33,5            | 116 24 12,<br>1.6 19 44,<br>116 18 8,<br>116 17 55,<br>116 20 24,  | 13 43 29,0 -<br>1 12 44 39,6 -<br>8 11 8 13,0 -<br>6 10 34 51,1 -<br>4 9 33 19.8 - | N7 Bode Nr. 21 v. Zach<br>Derfelbe<br>26 Fl. Einhorn n. Piazzi |  |
| 3<br>4<br>7<br>8         | 9 1<br>8 5<br>9 8 3 | 9 11.7<br>7 41.9<br>5 19,7<br>7 55.3<br>6 22,9 | 116 25 38,<br>116 27 51,<br>116 37 54,<br>116 41 27,<br>116 45 27, | 7 32 50, 1 -<br>7 32 50, 1 -<br>6 3 17, 1 -<br>9 5 33 16, 1 -<br>2 5 5 6, 0 -      | Nr. 14 Z.<br>Nr. 182 B, Einhorn, Nr. 7. Z.                     |  |
| 11<br>12<br>12<br>14     | 8 5<br>9 5<br>9 5   | 7 37 2<br>0 24,9<br>2 12,5<br>3 0,2            | 110 59 50,<br>117 0 25,<br>117 11 23,<br>118 9 22,                 | y 3 38 4,5 -<br>8 2 45 57.3                                                        | 30 Fl. — P.                                                    |  |
| 25<br>27<br>28           | 9 1<br>8 5<br>8 5   | 5 48,6<br>5 49,0<br>6 31.4                     | 118 35 44,<br>118 54 11,<br>110 4 20.                              | 2 2 51 20,5 -<br>3 3 14 4,6 -                                                      | ic kl. Hund P.                                                 |  |

## Anmerknngen zu obigen Beobachtungen.

- April II Zweifelhafte Beobb. Besteht blos darinn, dass der Comet vor dem Stern 75 Bode Buchdr. W. 1 10° in Zeit vorhergegangen, und um 8 U 17 24° M.Z. auf demselben Parallel mit dem Stern war.
- April 15. Zwey Vergleichungen am Stunden Faden eines Semi-rhomboidal-Netzes. Der Unterschied dieserbeyden Vergl, war in AR 1' 30". Die Abweichung wurde blos am Declinationskreis der parallactischen Maschine genommen welche nur Minuten angibt.
- April 16. Drey Vergl. am Kreis Micrometer. Größte Differ. in AR. 30" in Decl. 39".
- April 17. Sechs Vergl. am Kreis-Mikr. Größte Diff. in AR 13,"5 in Decl. 62,"9. Die Decl. deswegen etwas zweiselhaft, weil der Comet durchs Centrum des Kr. Mikr. ging.

April

- April 19. Drey Vergl. mit Nr. 56, und vier mit Nr. 58 am.

  Kr. Mikr. Größte Diff. bey 3 Vergl. 52,"5 in AR und

  46" in Decl. Bey 4 Vergl. mit Nr. 58 gr. Diff. 15" in

  AR u. 77,"6 in Decl. Untersch. der AR aus beyden

  Sternen 16,"7 in AR. u. 10,"4 in Decl.
- April 19. Eine einzige Vergl. mit γ im großen Hund am Semi rhomboidal Netz. Der Stern war 12, 7 in AR, vom Cometen entfernt.
- April 22. Fünf Vergl. am Semi-rhomb. Nets, blos allein am Stunden-Faden. Größte Diff. 120° in AR. Die Differenz der Decl. wurde am Declinations-Kreis abgenommen.
- April 24. Vier Vergl. am Kreis-Mikr. Gr. Diff. 22, 5 in AR. und 26, 7 in Decl.
- April 27. Drey Vergl. am Kr. Mikr. Gr. Diff. 41,"4 in AR. und 87,"4 in Decl.
- April 28. Eine Vergl am Kr. Mikr. Die Deel, aus dem innern und äufsern Ring geschlossen, stimmt bis auf 26,"5.
- April 30. Drey Vergl. am Semi-1homb Netz. Grosse Diff. 82,"2 in AR und 47,"3 in Decl.
- May 3. Drey Vergl. am Kreis-Mikr. mit zwey Sternen. Gr. Diff. 37,"5 in AR. und 23."2 in Decl. Die AR. des Cometen aus beyden Sternen flimmt bis auf 13,"3. Die Decl. auf 1,"3.
- May 3. Zwey Vergl. am Semi-rhomb. Netz. Gr. Diff. 0, "o in AR. u. 29," 7 in Decl.
- May 4. Zwey Vergl. am Semi-rhomb. Netz. Gr. Diff. 22, 5 in AR. und 111, 1 in Decl.
- May 7. Eine Vergl. am Semi-rhomb. Netz mit drey Sternen. Die AR. stimmen auf 15,"3. Die Decl. bis auf 30,"8.
- May 8. Eine einzige Vergleichung am Semi rhomb. Netz.
- May 9. Zwey Vergl. am Semi-rhomb. Netz. Gr. Diff. 33,"8 in AR. und 14,"9 in Decl.
- May 11. Eine einzelne Vergl.

May 12: Drey Vergl. am Semi-rhomb. Netz. Größte Diff, 32" in AR. und 60" in Decl Die Declin. ist etwas zweiselhaft, weil der Comet in der obersten Spitze des Netzes, wo die drey Fäden zusammen kommen, beobachtet worden.

May 12. Eine Vergl. am Semi-rhomb. Netz.

May 14. Funf Vergl, am S. R. Netz. Gr. Diff. 46, 8 in AR, 90" in Decl.

May 22. Zwey Vergl. mit 4 Sternen. Gr. Diff. 33,"8 in ARund 29,"4 in Decl. Aus den Vergl. der vier Sterne gr. Diff. 16,"4 in AR und 51,"4 in Decl.

May 23. Zwey Vergl. am S. R. Netz. Gr. Diff. 37, 5 in AR und 95, 4 in Decl.

May 24. Drey Vergl. am S. R. Netz, gr. Diff. 30" in AR. und 105" in Decl.

May 25. Eine einzige Vergleichung.

May 27. Drey Vergl. am S.R. Netz. gr. Diff. 18,"8 in AR, und 45,"0 in Decl.

May 28. Zwey Vergl am S. R. Netz, gr. Diff. 185 8 in AR und 105" in Decl.

Jun. 2. Eine einzige Vergleichung.

Die angezeigten Dissernzen der A find im Bogen zu verstehen. Die etwas starken Dissernzen der Declinationen kommen von der Bewegung des Cometen her, da die Zwischenzeit von einer Vergleichung zurandern, östers von einer Stunde und mehr war. Bey den letzten Beobachtungen war der Mondenschein und der tiese Stand des Cometen sehr hinderlich. Die Höhen, in welchen diese Beobachtungen gemacht wurden, waren von 5 bis 10 Grade, demungeachtet hat die Wirkung der Strahlenbrechung sehr wenig betragen, da der Comet jedesmal mit sehr nahen Sternen verglichen worden. Wir haben diese Wirkung für zwey der allerungünstig-

**ften** 

ten Lagen berechnet. Einmal, wo der Comet nur ine Höhe von 5 Grad hatte, und der verglichene tern 2 Grad in A davon entfernt war. Ein andernal, wo der Comet 8 Grad hoch stand, und die Diferenz der Declin, mit dem Stern 23 Minuten betrug. n beyden Fällen war die Wirkung der Strahlenbrehung nicht über 10" in A, und 5" in Declin. Wir ernachlässigten solche daher bey allen übrigen Beobchtungen.

Herr Andrea Conti, Astronom im Collegio Ronano zu Rom, berechnete gleichfalls elliptische Elenente der Bahn dieses Cometen. Der Senator Oriai in Mailand, hatte ihm zu diesem Behuse unsere bigen Beobachtungen mitgetheilt, aber so wie sie n XXIV. Bande der M. C. S. 191 stehen, und noch evor wir sie rectificiren konuten. Mit ihrer Beyülse, mit Orianischen, und mit seinen eigenen Bebachtungen hatte er folgende Ellipse gesunden:

urchg. durch die Nähe 1811 Spt. 11 um 6 U 41' 54,"7 M.Z. zu Rom. 59' 59,"6) v. mittl. Aequinoct. ange des Nahepuncts 74° inge des aufst Knoten 140 24 25, 8 gezählt. eigung der Bahn . . 73 42, 7 og. des kleinsten Abstandes 0,015r869 N. Z. 1,0355879 og. der Excentricität . 9,9978593 6 0,9950827 og, der halben gr. Axe 2,3234602 . 210,6008741 og. der kalben kl Axe . 1,3192918 . 20.8580180 og. des halben Parameters 0.3151234 . 2,0659671 og. der mittl. tägl, Beweg. 0,0648163 . 1,1609575 mlaufs - Zeit 3056,3 Jahre.

Diese Ellipse, deren Umlausszeit sich 327 Jahre in der Bessellschen entsernt, stellt folgende äusersten

sten und mittlern Beobachtungen sehr befriedig dar, wie man aus nachstehender Vergleichung si

|                                         |         | Fe  | hle | r der       | Èle | me  | nte?      | Beob-`  |
|-----------------------------------------|---------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----------|---------|
| 1811                                    | :  <br> | in: | Lä  | ng <b>e</b> | in  | Bre | ite       | achter  |
| April                                   | 16      |     | 0'  | 59"         | _   | 1   | '20°      | v. Zach |
| _r                                      | 22      |     | 2   | 31          | _   | 0   | 12        | _       |
|                                         | 28      | +   | ō   | 58          | -   | 0   | 25        | -       |
| May.                                    | 7.      | _   | ō   | 10          | 4   | 0   | 14        | _       |
| j.                                      | 14      | _   | ø   | 49          | _   | 0   | 49        |         |
| ,                                       | 25      | -   | o   | 26          | -   | ٥-  | <b>14</b> |         |
| Jun.                                    | 2       | _   | 0   | 59          | +   | 3   | 21        |         |
| Sept.                                   | 1       | _   | b   | Io          | +   | 0   | 16        | Oriani  |
| - · · ·                                 | б       | _   | o   | 11          | +   | 0   | 57        | _       |
|                                         | 13      | _   | ō   | 3           | +   | 0   | 13        | _       |
| Sept.                                   | 16      | +   | ì   | . 2         | -   | 1   | 9         | Conti   |
| o-p.                                    | 20      | _   | 0   | 15          | +   | 0   | 21        |         |
|                                         | 28      | -   | 0   | 57          |     | o   | 33        |         |
| Oct.                                    | 2       |     | 2   | 17          | _   | 2   | 28        |         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 6       | _   | 0   | 30          | +   | o   | 31        |         |
|                                         | 8       |     | 0   | 11          | _   | 0   | 2         | -6      |
|                                         | 9       | +   | 0   | 2           | +   | 0   | 33        | '       |
|                                         | 10      | +   | 0   | 39          | _   | 0   | 52        |         |
| 1                                       | 12      | +   | 0   | 55          | +   | 0   | 21        |         |
|                                         | 10      | +   | I   | 40          | -   | 0   | 30        | _       |
|                                         | 2:      | +   | 0   | 17          | +   | 0   | 4 I       | _       |
|                                         | 25      | +   | 0   | 49          | +   | Ο,  | 1         |         |
|                                         | 30      |     | ٥   | 10          | +   | 0   | 56        | _       |
| Nov.                                    | 1       | +   | 0   | 8           |     | 0   | 16        |         |
|                                         | 7       | _   | 0   | 7           |     | 0   | 38        |         |
|                                         | 13      | -+  | o   | 23          |     | 0   | 20        | 141)    |
|                                         | 20      | +   | O   | 55          |     | 0   | 32        |         |
|                                         | 30      | -   | 0   | 11          |     | 0   | 48        |         |
| Decb.                                   | 8       | -   | 0   | 19          | 1   | 0   | 16        |         |
|                                         | 19      | +   | 0   | 42          | +   | 0   | 58        |         |

#### III.

# Verzeichnis

einiger sehr schlecht, oder noch nie bestimmter Sterne im Einhorn, und in der Buchdrucker-Werkstatt, beobachtet auf der Sternwarte à la Capellete bey Marseille.

Bey Gelegenheit der ersten Erscheinung des großen Cometen vom Jahr 1811, welcher im ersten Zweige leiner-Bahn, und vor seinem Vorübergang durch die Sonnen - Nähe die Himmels Gegend durchzog, welche die Sternbilder das Einhorn und die Buchdrucker - Werkstatt einnehmen, waren wir gezwuns gen, den damals sehr schwachen Cometen mit mehtern Sternen zu vergleichen, welche in diesen Stetna bildern fehr sparfam, theils fehr schlecht, theils gar nicht bestimmt waren. Einige dieser Sterne fanden wir in den Verzeichnissen von Fiazzi, andere bey Lalande und Bode; allein die Bestimmungen des letztern waren so fehlerhaft, dass Wenn be gleich bis auf einzelne Secunden angegeben waren, denselben doch kaum auf Minuten zu trauen war, wie wir dies gleich bey der ersten Reduction unserer Cometen Beobachtungen wahrgenommen, und auch in einer Note angezeigt hatten. (M.C. XXIV. Bd. S. 192). Unsere damit reducirten Cometen Oerter Mon.Corr. XXVIII. Bd. 1813. mussmulsten folglich aller dieset Fehler theilhaftig werden. Wir haben daher in demselben Bande der M. C. S. 527 das Versprechen gegeben, die genaueste Bestimmung aller dieser Sterne nachzuhohlen; wir lie-Isen uns diele Arbeit um so mehr angelegen seyn. nachdem uns auch unser verdienstvolle Beffel hier: um ersucht batte, da er gesonnen ift, die elliptische Bahn dieses Cometen auf dieselbe musterhafte Art zu bearbeiten. wie er es bekanntlich mit jenem vom Jahr 1807 gethan hatte. Da nun unsere Beobachtungen dieses Cometen im ersten Zweige seiner Bahn die einzig vorhandenen, und hiefzu unumgänglich nothwendigen find, so haben wir die Bestimmungen dieser Sterne mit desto größerer Sorgfalt unternommen, und so ist nachstehendes kleine Stern-Verzeichnife entstanden.

Die geraden Aufsteigungen sind mit einem zweyfüsigen Passagen-Instrument, die Abweichungen
mit einem zwölfzolligen Reichenbach schen Kreis,
und jeder Stern mehrmals, auf das allerwenigste
dreymal beobachtet worden. Unter diesen zwey und
zwanzig Sternen sind mehr als die Hälfte, nämlich
zwölf neue, welche noch nie beobachtet worden
sind; folglich eine neue Bereicherung für diese Sternbilder.

Die beygesetzte Vergleichung mit den La Landeschen und Bode'schen Bestimmungen gibt einen neuen Beweis, in wie serne man auf Cometen-Beobachtungen Vertrauen setzen kann, welche aus Vergleichungs-Beobachtungen mit kleinen Sternen geschlossen werden, und bestätigen was wir gegen
diese Beobachtungs-Methode, und den ungleich
schätz-

khätzbaren Vortheilen der Azimuthal- und Höhen. Methode im XXIV. Bande der D. C. S. 545 ff. erinnert haben.

Unsere sämmtlichen Original - Beobachtungen des Cometen haben wir Herrn Bessel zugeschickt, damit er selbst ihre Reduction vornehmen, und dadurch sich von dem Grad der Genauigkeit überzeugen könne, welche er zur Begründung des Werthes seiner elliptischen Bahn selbst zu erkennen nöthig hat. Unsern Lesern werden wir vom Erfolg dieser Arbeit zu seiner Zeit die Nachricht mittheilen. Bey der Vergleichung unserer Bestimmungen mit den La Lande schen und Bode schen, haben wir uns des Stern-Verzeichnisses des letztern bedient, welches er zu seiner Uranographie, oder Sammlung von Himmelskarten im Jahr 1801 herausgegeben hat.

Bey dieser Gelegenheit zeigen wir, zu den im Jun. Hest S. 497 angegebenen Diucksehlern in den schätzbaren Piazzi'schen Stern-Verzeichnissen, noch solgende drey an, auf welche wir erst kürzlich gestosen find:

```
Gerad. Aufst. in Zeit 5U 43' 6" . . . 64% 4 Orion, muss heifs, 57% 2 Orion,

5 51 36 . . . 64% 4 Orion. — — %3 —

5 52 2 . . . 62%, Orion, — — 62%4 —
```

Nr. 64 und 65 Flamst. haben nie am Himmel gestanden, und sind nur durch einen Rechnungs-Fehler ins Flamsteed'sche Stern-Verzeichnis gekomemen. (M. C. IX, Bd. S. 154.) 11. Bedschungen, beobachtet à la Capellete bey Marfeille.
1813 6 Marz & Wallfith Eintritt 9U 18' 43,"56 M. Z.

1813 6 Mure & Wallsisch Eintritt 9U 18'.

| TO THE SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TO THE WEIGHT AND THE PRINTING VERMING TO THE WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGH  | Gröfse Gerad. Ausst. Veränd. Abweichung Veränd. in AR. in C. 7. 1113 51, 5, 8 43, 89 6 19 3, 6 + 8, 31 + 14, 4 + 6 7 114 46 49, 6 49, 4 47, 78 15 31 28, 9 4 + 8, 31 + 14, 4 + 6 7 115 53 12, 144 53, 4 41, 38 6 19 3, 6 + 8, 31 + 14, 4 + 6 7 115 53 12, 144 53, 4 41, 38 6 19 3, 6 + 8, 31 + 14, 4 + 6 7 115 53 12, 144 54 54, 4 41, 38 6 19 3, 6 + 8, 31 + 14, 4 + 6 7 115 53 12, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 144 54, 14 | -                   | :                     | +11. 14                  | 11. 2 -                  | 4 7         | 8               | 17, 8      | 123 40      | 0          | Anonyma                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------------------------------------|
| 7 114 6 53 4 31 80 6 19 13 6 - 8 31 95 8 6 17 16 54 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 4 6 7 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37 18 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TO THE WEIGHT AND THE CONVENTION WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIGHT WEIG  | Gröfse Gerad. Aufft. Veränd. Abweichung Veränd. In AR. in 7 114 45 51 5.8 43.89 6 19 36 48.31 44.4 4 4 6 51 14.4 4 6 51 14.5 51 18.5 6 19 13.6 4 8.31 4 14.4 6 6 7 114 46 49.6 6 19 13.6 4 8.31 4 14.4 6 6 7 115 53 18.5 6 19 13.6 4 8.31 4 14.4 6 6 7 115 53 18.5 6 19 13.6 4 8.31 4 14.4 6 6 7 115 53 18.5 6 19 13.6 4 8.31 4 14.4 6 6 7 115 53 18.5 6 19 13.6 4 8.31 4 14.5 6 19 13.6 6 7 115 53 18.5 6 13.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.                  | +:                    | 5.85<br>2.6<br>1.1       | 70<br>Z                  | <b>4</b> 5  | •               | 4.<br>5 2  | 130 55      | <b>~</b> ∞ | Anouyma<br>87 Bode Buchdr. Werkft.     |
| 1. 7 1112 53 5, 8 13 30 7 245 41, 3 S 7 7, 78 4 4, 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 6 4 5 6 6 6 7 114 46 5 5 6 4 4 5 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 6 7 115 513 14 6 6 7 115 513 14 6 6 7 115 513 14 6 6 7 115 513 14 6 6 7 115 513 14 6 6 7 115 513 14 6 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14 6 7 115 513 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 114 45 54 43 30 6 10 10 6 48 31 4 4 6 6 10 10 6 6 7 114 48 30 6 10 10 6 7 8 31 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Größe Gerad. Aufft. Verkind. Abweichung Verkind. In AR. in | 29,                 | +.                    | + 1                      | 9, 7 S                   | æ o<br>\$50 | 43, 23          | 37, 9      | 119 91      | 7 8        | 190 Bode Einhorn                       |
| 7 114 65 53 43 43 78 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 19 13 6 + 8 34 95 8 6 10 13 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 114 53' 5,"8 13' 30 7° 45' 41' 3\$ 77.75' 17 14 40 510, 1 43 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48 31 4 13 50 6 19 6, 1 48  | Gröfse Gerad. Aufft. Veränd. Abweichung Veränd. In AR. in  | ::                  | ::                    | ++<br>?e,                | 57, 3                    | 722         | ***             | ¥ 0.       |             | . o o      | Anonyma                                |
| 7 114 65 53 4 31 39 7 945 41 3 \$ 7 7 7 7 8 31 4 4 4 4 4 4 5 31 4 5 5 4 5 31 4 5 5 6 5 6 5 7 114 4 6 53 4 31 89 6 19 13 6 4 8 33 4 95 6 8 6 7 114 4 6 53 4 31 89 6 19 13 6 4 8 33 95 6 95 8 6 7 114 4 6 53 4 31 89 6 19 13 6 4 8 33 95 6 8 6 7 114 4 6 53 4 31 89 6 19 13 6 4 8 33 95 6 8 6 7 114 4 6 53 4 31 8 9 6 19 13 6 4 8 33 95 6 8 6 7 114 8 37 8 6 10 7 8 13 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 112 53' 5,"8 43' 39 7 45' 41' 3 \$ + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7."75' + 7 | Gröfse Gerad. Aufft. Veränd. Abweichung Veränd. in AR. in  | <u> -</u><br> -     |                       | + 0. 45                  | 27, 1                    | os:         | 43, 39          | 8          | 10          | 7 8        | Anonyma                                |
| 7 114 53 5, 8 43, 39 7 945 41, 3 \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3}\$ \$\frac{1}{3 | 6 7 114 95 14 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 + 1 14 18 96 6 19 13 6 + 8 34 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18 96 18  | Gröfse Gerad. Aufft. Veränd. Abweichung Veränd. in AR. in Ar. 144 49 54 41, 35 48 31 26 49 48 31 49 66 19 13 6 48 31 49 66 19 13 6 48 31 49 66 19 13 6 5 48 31 49 66 19 13 6 5 48 31 49 60 78 15 31 26 9 48 31 49 60 78 15 31 26 9 48 31 49 60 78 15 31 26 9 48 31 49 60 78 15 31 26 9 48 31 49 60 78 15 31 26 9 48 31 49 60 78 15 31 28 48 31 49 60 9 13 6 7 115 53 18 5 41 31 40 60 78 15 31 31 8 8 71 4 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 39                | + 31,                 | ++                       | 56, 6 S                  | 2.2.        | 64              | 22         | 11.7<br>23. | 5 7 6      | 77 Bode N Buchdr. W.                   |
| 7 114 55, 5, 8 43, 89 6 19 13, 6 + 8, 31 + 4, 4 + 4, 6 53, 4 41, 38 6 19 13, 6 + 8, 31 + 44, 4 + 4, 6 53, 4 41, 89 6 19 13, 6 - 8, 31 + 44, 4 + 4, 6 53, 4 41, 89 6 19 13, 6 - 8, 31 + 14, 4 + 4, 6 53, 4 41, 89 6 19 13, 6 - 8, 31 - 953, 8 + 8, 31 - 953, 8 + 8, 31 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GOISE GERMA AMILI. CLIMAG. DOWELTHANK VERMAG. IN /  7. 113° 53′ 5, 8′ 41. 33 8′ 6 19 16 1 4 8. 31 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Größe Gerad. Auftl. Veränd. Abweichung Veränd. In AR. in  7. 112 53 5. 8 43. 39 6 19 6 4 8. 31 14. 4 4. 14.  7. 114 13 51. 4 43. 89 6 19 16 4 8. 31 14. 4 4. 14.  7. 114 14 51. 4 43. 89 6 19 16 4 8. 31 14. 4 4. 14.  7. 114 18 37. 4 40. 78 15 31 26. 9 - 8. 31 14. 4 4. 14.  7. 115 19 31. 4 45. 06 0 32 13. 1N 8. 56 0 975. 0  7. 116 54 35. 8 46. 10 1 37 5. 6 8. 71 9. 05 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11. 8 11.  | <u>5</u><br> <br>   | Ι.<br><del>\$</del> : | 8 .6<br>                 |                          | 5 0<br>2.7  | 45, 11          | 98 o       | 117 2       | ~<br>%     | Anonyma<br>55 Bode o klein. Hund       |
| 7 114 53' 5.'8 31.3'39 7 45' 41', 3 S + 7.'78' 4 4'' 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 114 13 10, 11 41, 30 7 45, 41, 33 4 7 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Größe Gerad. Aust. Veränd. Abweichung Veränd. unverschie Hahrl. Veränd. hand in AR. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in Ar. in | 32. 8               | <del>†</del> .<br> :: | 183                      | 50.50<br>3.50            | 19 57       | \$ 6<br>to 6    | 35,<br>35, | 117 54      | 77         | 25 Bode 2 M Buchdr. W.                 |
| 7. 112° 53° 5.°8 43.″39 7° 45′ 41.″3 S + 7.″78 + 14.″4 6 7 114 13 10.1 43. 89 6 19 0.1 3 - 4 8. 21 + 14. 4 7. 114 46 53.4 43. 89 6 19 13.6 - + 8. 21 + 14. 4 8. 114 46 49.0 40.7 18 15 31 53. 4 + 8. 30 - 953. 8 14. 17 114 48 49.0 40.7 18 15 31 53. 4 + 8. 30 - 953. 8 14. 17 114 18 37. 4 40. 78 15 31 53. 4 + 8. 30 - 953. 8 15. 17 114 18 37. 4 40. 20 0 32 13. 1 N - 8. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7. 113° 53′ 5, % 43. 39 7° 45′ 41, 3 S + 7. 78′ + 7. 114° 40° 53. 4 31. 39 6 19 6, 5 + 8, 31 + 1. 41. 89 6 19 6, 5 + 8, 31 + 1. 41. 89 6 19 6, 5 + 8, 31 + 1. 42. 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Größe Gerad. Aust. Veränd. Abweichung Veränd. in AR. in  7. 114 25; 5.% 43; 39  7. 114 45 53.4 43; 89  6. 7. 114 45 53.4 43; 89  6. 7. 114 45 53.4 43; 89  6. 7. 114 45 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 53.4 43; 89  6. 7. 114 54 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  6. 7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43; 89  7. 114 55 53.4 43 |                     |                       | 8. 79.7                  | 3                        | \$.v        | 5;              | 30         | 3 3         | 7<br>80    | Anonyma                                |
| 7. 112 53, 5, 8 43, 39 7 44, 3 5 + 7, 78 + 4, 11 + 4, 11 + 11 + 12 + 13 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7: 113° 53′ 5, 8 43. 39 7° 45′ 41. 3 \$ + 7. 78 + 6 7 114 13 10, 1 43; 80 6 19 6, 1 + 8, 31 + 1 14 14 14 15 16, 9 + 8, 31 + 1 14 14 15 16, 9 + 8, 31 + 1 14 14 15 16, 9 + 8, 31 + 1 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Größe Gerad. Aust. Veränd. Abweichung Veränd. unwerschie in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. in AR. i |                     |                       | - 1<br>- 3<br>- 5<br>- 5 | .3<br>.2<br>.2           | 32          | 8               | 21,        | 15          | 20         | Anonyma                                |
| 7 114 53' 5.'8 43'.'39 7 45'.41'.'3 S + 7."78' + 4."1'+  6 7 114 13 10.1 43.89 6 19 6.3 - + 8. 31' + 14.4 +  7 114 45 53.4 43.89 6 19 13.6 - + 8. 31' + 14.4 +  7 114 45 53.4 43.89 6 19 13.6 - + 8. 31' + 14.4 +  7 114 45 53.4 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7: 113° 53' 5, % 43. %9 6 19 6, 4 - 48, 21 + 1 6 7 114 46 53, 4 31, 89 6 19 13, 6 - 48, 21 + 1 7 14 46 53, 4 31, 89 6 19 13, 6 - 48, 21 + 1 7 14 46 53, 4 31, 89 6 19 13, 6 - 48, 21 + 1 7 14 46 53, 4 31, 89 6 19 13, 6 - 48, 21 + 1 7 14 46 53, 4 31, 89 6 19 13, 6 - 48, 21 + 1 7 14 46 53, 4 31, 89 6 19 13, 6 - 48, 21 + 1 7 14 46 53, 4 31, 89 6 19 13, 6 - 48, 21 + 1 7 14 46 53, 4 31, 89 6 19 13, 6 - 48, 21 + 1 7 14 46 53, 6 14 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Größe Gerad. Aust. Verkand. Abweichung Verkand. in AR. in  7. 1112 53' 5.5' 513 43. 89 6 19 6, 4 - + 8, 21 + 14, 4 + 7  7. 114 46 53, 4 43, 89 6 19 13, 6 - + 8, 21 + 14, 4 + 7  7. 114 46 53, 4 43, 89 6 19 13, 6 - + 8, 21 + 14, 4 + 7  7. 114 46 53, 4 43, 89 6 19 13, 6 - + 8, 38 - 86, 8 - 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4 + 14, 4  | 78                  | 95%                   | + 3. 30                  | 53. 4 -                  | 32.4        | 40, 13          | 37. 4      | 8r t11      | 7.         | 58 Bode Buchdr, Werkit.                |
| 7 113° 53′ 5, 8 13. 39° 7° 45′ 41. 3 S + 7. 78 + 4, 11 + 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 7 114 13 10, 1 43 80 6 19 6, 1 + 8, 21 + 1 in /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Größe Gerad. Aust. Verkind. Abweichung Verkind. in AR. in  7. 113° 53° 5.°8 43. "39 5° 45° 41, 3 S + 7, 78 + 4, 11 + 4  6 7 114° 13 10, 1 43. 80 5° 19 6, 3 - + 8, 21 + 14, 4 + 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.                  |                       | ++                       | 23, 0 -                  |             | 8 #<br>2 %      | 95         | 14<br>84    | 17         | Anonyma  Anonyma  Buchdr. Werkft.      |
| in /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gioise Gerad. Autit. Verhild. Cowellinung Versing. in /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grotee Gerad. Auft. Verlind. Abweichung Verlind. in /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠.                  | ++                    | ++                       | 7                        |             | చి.చి<br>క్రామ్ | ō 5<br>- & | ۰           | 67         | 177 Bode X Einhorn                     |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GIOSE CICIAGO DULLO VCIALIDO DOWE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grafe Gerad. Auff. Veränd. Abweithung Veränd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in Decl.            | in AR                 |                          |                          |             | +               |            |             |            |                                        |
| Grifse Gerad, Aufft Veränd, Ahweichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Control Const.   Marrie   Marrie   Wahri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Property of the State St | richieds            | Unter                 | Verand                   |                          | Alwe        | Versind         | Aum        | Gerad       | Gräfse     | Namen der Sterne                       |
| flatt zu Anfang des Jahres 1813.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | flatt zu Anfang des Jahres 1812.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buchdrucker · Work- | Duca                  | agr                      | Transfer of the state of |             | 1               | ,,,,,      | A con       | 1          | the second of the second second second |

# Die Attraction

homogener elliptischer Sphäroiden

nach

einer neuen Methode

von

Herrn Professor Ritter Gaus.\*)

T.

Dass die genaue Bestimmung der Attraction eines homogenen elliptischen Sphäroids auf irgend einen Punct, unter die schwierigsten Aufgaben der physischen Astronomiegehört, deren Lösung seit Newtons Zeiten von vielen Geometern wiederholt versucht wurde,

Mehrere unserer mathematischen Freunde, denen diese meisterhafte Abhandlung zeither nur durch die im May-Hest der Mon. Corr. 1813 gegebene Uebersicht bekannt worden ist, haben den Wunsch geänsert, solche ganz in dieser Zeitschrift erscheinen zu sehen. Da durch die ganz neus und eigenthümliche Entwickelung, welche Herr Pros. Ganst von dieser schweren Aufgabe gegeben hat, die physische Astronomie wesentlich gewinnt, und sonach der Gegenstand ganz dem bekannten Zweck dieser Zeitschrift angemessen ist, so eilen wir, diesen Wunsch zu erfüllen, indem wir durch die hier solgende trene Uebersetzung der ganzen Abhandlung, diese stüber zur allgemeinen Kennenis des mathematischen Publi-

wurde, ift eine bekannte Sache. Wie die Attraction eines durch Revolution um die Axe einer Ellipse entstandenen Sphäroids auf einen in der Axe gelegenen Punct zu finden sey, lehrte zuerft der große Newton, wobey er zugleich das Verhältniss der Attractionen, auf die innerhalb des Sphäroids in demselben Durchmesser liegenden Puncte, bestimmte, (Princip. Lib: I, Cap. XCI). Auf einem sehr eleganten synthetischen Wege, fand dann der scharssinnige Mac-Laurin die Attraction der auf der Obersläche. oder in der verlängerten Ebene des Aequators eines Sphäreids, gelegenen Puncte, wodurch denn zugleich die Theorie der Attraction auf alle innerhalb des Sphäroids gelegenen Puncte, vollkommen gegeben war, da diese vermöge des Newton'schen Theorems leicht auf Puncte in der Oberfläche übergetragen werden konnte, (De causa physica fluxus et refluxus maris, im Recueil des pieçes qui ont remporté les prix de l'Acad. roy. des sc. T.IV. Trea. tise of fluxions, B. I. Chap. 14.) Was Mac-Laurin fynthetisch gefunden hatte, das entwickelte späterhin auf eine nicht minder elegante Art La Grange durch Analyse (die man anfänglich für solche Fragen für unzureichend hielt) und bahnte dadurch den Weg zu weitern Fortschritten, ( Nouv, Mém. de l'Aead, de Berlin 1773). Die damals noch fehlende Auflösung des schwierigiten Theils der Ausgabe, die Bestimmung der Attraction auf die ausserhalb des Sphä-

cums bringen, als es aufserdem der Fall feyn worde, da der diesen Aufsatz enthaltende Band der Göttinger Commentarien, erst in einigen Monaten im Buchhandel erscheinen wird. v. L.

١,

Sphäroids weder in der Direction der Axen, noch in der Ebene des Aequators gelegenen Puncte, glückte zuerst Legendre. (Recherches sur l'Attraction des Spheroides homogènes, Mémoires prosentés à l'Acad: roy. des sc. T, X.)

Die ganz allgemeine Untersuchung über die Attraction solcher Sphäroiden, die nicht durch Revohation entstanden sind, sondern beym Durchschnitt mit jeder Ebene Ellipsen geben, war von Mac-Laurin zwar angefangen, allein nur auf die Puncte ausgedehnt worden, die in der Richtung einer der drey Axen des Sphäroids liegen. Das Haupt-Theorem. auf das fich die allgemeine Auflösung dieses Problems hauptsächlich gründet, hatte zwar schon Le Gendre in der oben angeführten Abhandlung durch Induetion gefolgert; allein La Place gelang es zuerst, alles streng zu beweisen, und dadurch die Auflölung vollkommen zu machen. (Hist. de l'Acad. roy. des sciences de Paris 1782). Auch in den Werken (Théorie du mouvement et de la figure ellipt. des planètes, und in der Méc. cél. Vol. 2) ist diefelbe Auflösung Die Eleganz und der Scharfunn dieser La Place'schen Auslösung wird gewiss niemand unbewundert lassen; allein eben die viele Kunst, mit der große Schwierigkeiten überwunden werden mulsten. machte den Geometern eine einfachere. minder verwickelte und directere Auflölung, immer noch wünschenswerth. Auch der neue von Le Gendre gegebene Beweis des Haupt- Theorems (Hist. de L'Acad. roy. des sc. 1788 sur les intégral. doubles), entsprach diesem Wunsche nicht ganz, so sehr auch aller

Mathematiker Urtheil dessen selten analytische Kunst anerkennt.\*) Späterhin haben Biot und Plana, dien se Auslösung einfacher zu machen versucht, (Mém. de l'instit. T. IV. Memor. di matem. e di sisse. della societ. ital. T. XV), allein dass beyder Auslössungen demohngeachtet noch immer zu den verwickelsten analytischen Entwickelungen gehören, wird gewiss von allen Kennern nicht bezweiselt.

Erwünscht glauben wir daher, wird den Anslysten und Astronomen eine neue und eigenthümliche Auslösung dieses Problems seyn, die, wie es
uns scheint, vermöge ihrer Einsachheit nichts su
wünschen übrig lässt.

Diese Auslösung selbst nimmt nur ein paar Seiten ein; allein vor Uebergang auf das Problem, was der eigentliche Zweck dieser Abhandlung ist, schien es der Mühe werth, einige vorläusige auch anderswo brauchbare Untersuchungen, allgemeiner und umständlicher abzuhandeln, als es jene Ausgabe an sich erfordert.

Es wird ganz allgemein, ein endlicher Körper von irgend einer Gestalt angenommen, der vom übrigen unendlichen Raum, durch eine oder mehrere continuirliche, von einander unterschiedene Flächen (im Fall der Körper vielleicht eine oder mehrere Höhlungen in sich schlösse) getrennt ist, und dellen

Com-

<sup>\*)</sup> La Grange fallt von diesen beyden Auflösungen folgendes Urtheil: On ne peut regarder leurs solutions que comme des chess d'acuvres d'analyse, mais on peut desirer encoreune solution plus directe et plus simple; et les progrès continuels de l'analyse donnent lieu de l'espérer. Nouv. Mém., de l'Acad. de Berlin 1793 p. 263.

Complexus die Oberfläche des Körpers ausdrückt. Sey diese Oberfläche in eine unendliche Zahl von Elementen ds getheilt; P ein Punct des Elementes ds. dessen auf drey unter fich recht winklige Ebenen bezogene Coordinaten  $\equiv x, \gamma, z$ . PY, PZ, find gerade den Coordinaten - Axen parallele, nach der Richtung zugehende Linien, in der die Incremente der Coordinaten politiv genommen werden; P O Normal von außen her auf die Oberfläche. Sey ferner M ein irgendwo befindlicher angezogener Punct, dessen Coordinaten a, b, c, und der immer politiv anzunehmende Abstand PM=r. Die zwischen PM und PX, PY, PZ eingeschlossenen Winkel, sollen durch MX, MY, MZ, und die zwischen PO und PX, PY, PZ, PM, durch QX, QY, QZ, QM, bezeichnet wer-Alle diese Bezeichnungen gelten unbestimmt für Puncte der Oberfläche, und sobald von mehreren bestimmten Puncten derselben die Rede ift, werden dieselben Zeichen durch Acceute unterschieden werden.

3.

Man denke sich eine der Coordinaten Axe x normale Ebene, von der Beschaffenheit, dass wenn deren Gleichung  $x \equiv \alpha$ ,  $\alpha$  kleiner als der kleinste Werth der Coordinate x, auf der Obersläche des Körpers ist. Der auf diese Ebene projicirte Körper, wird dort eine endliche Figur bilden, die wir in eine unendliche Menge von Elementen  $d\Sigma$  zerlegt annehmen. Im Puncte II des Elements  $d\Sigma$  werde ein Perpendikel errichtet (oder mit andern Worten, eine der Coordinaten-Axe x parallele Linie), was den

den Körper in den Puncten P', P", P" ... schneidet: die Zahl dieser durchschnittenen Puncte wird offenbar gleich feyn. Man ziehe ferner aus den einzelnen Puncten des Umkreites von d E Perpendikel auf die Ebene, die im weitern Verstand eine cylindrische Oberfläche bilden, und von der des Körpers die Elemente, ds', ds", ds" . . . j abschneiden. Das Element d & wird die Projection der einzelnen Elemente ds', ds", ds" . . . . feyn und daher  $d\Sigma \pm \pm ds' \operatorname{cof} QX' = \pm ds'' \operatorname{cof} QX'' = \pm ds'''$ eof OX"... wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem der Colinus pitzig oder stumpits. 24 hd. Da aber offenbar das Perpendikel bey P' im Körper eintritt, bey P" wieder aus, bey P" ein, und so fort, so sieht man leicht, dass QX' stumpf, spitzig, OX" stumpf . . . seyn werde; hiernach  $d\Sigma \equiv -ds' cof QX' \equiv +ds'' cof QX'' \equiv -ds'''$ 

und wegen Gleichheit der Glieder

ds' cof QX'+ds'' cof QX''+ds''' cof QX'''+... = o;Werden alle übrige Elemente  $d\Sigma$  eben so behandelt und summirt so ergibt sich

### Theorema I.

Das auf die ganze Oberfläche des Körpers ausgedehnte Integral  $\int ds$  co $\int QX = 0$ ; Allgemeiner findet fich, dass das Integral:

 $\int (T\cos QX + U\cos QY + V\cos QZ) ds$ Null wird, wenn T, U, V... rationelle Functionen, respective von  $\gamma$ , z, von x, z, and von

x, y, bezeichnen.

#### 4.

Da die Volumina der zwischen jener Ebene und den Puncten P', P'', P''', enthaltenen Cylinderflücken, respective sind  $\equiv d\Sigma (x'-a)$ ,  $d\Sigma (x''-a)$ ,  $d\Sigma (x'''-a)$ ,  $d\Sigma (x'''-a)$ , so wird das innerhalb dieser Cylinder besindliche Volumen des Körpers

$$= -x' d\Sigma + x'' d\Sigma - x''' d\Sigma + \dots$$

$$= ds'' x'' cof QX' + ds''' x''' cof Qx''' + \dots$$

$$ds''' x''' cof QX''' + \dots$$
woraus bey Summation für alle  $d\Sigma$  erhalten wird.

#### Theorema II.

Das Volumen des ganzen Körpers wird durch das über die ganze Oberfläche ausgedehnte Integral f. ds x cos Q X ausgedrückt,

Offenbar kann dæsselbe Volumen auch durch  $\int ds \ y \cos QX$ , oder durch  $\int ds \cos QZ$  ausgedrückt werden.

5.

Wir betrachten zuerst einen gleichförmig mit Materie angefüllten Cylinder, um die Attractionsfähigkeit seiner einzelnen Theile auf einen Punct M, zu bestimmen. Es werde dieser Cylinder durch der Grundsläche parallele, einander unendlich nahe Ebenen, in Elementar-Cylinder zertheilt, so wird deren einer  $\equiv d\Sigma d\xi$ , wenn  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$ , die Goordinaten für einen Punct dieses Elementar-Cylinders bedeuten. Dessen Abstand vom Puncte M ist

$$= \mathcal{V}[(a-\xi)^2 + (b-\eta)^2 + (c-\zeta)^2] = \varrho;$$
 die Attraction selbst auf den Punct  $M$  kann daher gegeben werden durch  $d\Sigma$   $d\xi$   $f\varrho$ ; wo  $f\varrho$  das Attraction

tractions - Gefetz ausdrückt. Da durch den ganzen Cylinder nur  $\xi$  als variabel anzusehen ist, sowird  $e^{d} = -(a-\xi) d\xi$ , und hiernach die Attra-

ction des Elementes 
$$=$$
  $-\frac{e f_e d_e d\Sigma}{(a-\xi)}$ .

Wird die Attraction in drey partielle den Coordinaten-Axen parallele und entgegengesetzte aufgelöst, so ist die erste  $\equiv -f_{\varrho} d_{\varrho} d\Sigma$ . Es werde das Integral  $\int f_{\varrho} d_{\varrho}$  durch  $F_{\varrho}$  bezeichnet, so ist die Attraction des Cylinders von der Grundsläche  $d\Sigma$  bis zu dem Punct dessen Coordinate  $\Xi$ , in der Richtung der Coordinaten-Axe x auf den Punct M

$$\equiv -(F_{\ell}-\text{conft.}) d\Sigma \equiv -(F_{\ell}-FR) d\Sigma$$

wo R die Distanz der Basis  $d\Sigma$  von M bedeutes. Hieraus folgt dieselbe partielle Attraction aller innershalb des Cylinders liegenden Theile des Körpers

$$= (Fr' - Fr'' + Fr''' - \dots) d\Sigma$$

$$= -Fr' ds' cof QX' - Fr'' ds'' cof QX'' - Fr''' ds''' cof QX''' - \dots$$

Wird diese Schlussfolge auf alle Elemente do ausgedehnt, so folgt

### Theorema III.

Die der Coordinaten-Axe x parallele und entgegengesetzte Attraction des Körpers auf den Punct M wird ausgedrückt durch das auf die ganze Oberfläche ausgedehnte Integral — s. Fr ds cos QX.

Offenbar wird die Attraction nach der Richtung der beyden andern Haupt-Axen auf eine ähnliche Art durch die Integrale

- f. Fr ds cof QY, - f. Fr ds cof QZ, gegeben.

Um den Gegenstand auf eine andere Art anzugreifen. so denke man sich, eine mit dem Radius = 1 um den Mittelpunct M beschriebene, in unendlich kleine Elemente zerlegte sphärische Oberfläche. Sey II ein auf der Oberfläche dem kleinen ' Raum d D zugehöriger Punct, und MII ein, nöthis gen Falls, unbestimmt über die Oberfläche hinaus verlängerter Radius. P', P", P" . . . . find die Pnncte. wo dieser Radius den fraglichen Körper durchschneidet. jedoch mit Ausschluss des Punctes M. wenn dieser vielleicht in delfen Oberfläche selbst lage. Die Zahl diefer Durchschnittspuncte wird gien gera oder ungleich feyn, je nachdem M innerhalb oder ausserhalb des körperlichen Raums liegt, und dellen Lage auf der Oberstäche selbst, mus zur ersten oder letzten Cathegorie gerechnet werden, je nach Jem der Radius MII anfänglich entweder den Körper verlässt oder in diesen eintritt. Von M aus ziehe man an die Peripherie des Raumes d > gerade Linien. die im weitern Sinne eine conische Oberstäche bilden, und auf der Obeisläche des Körpers an den Puncten P', P'', P''', die Raume ds', ds." ds''' begränzen. Endlich beschreibe man aus dem Mittel. puncte M, mit den Radien MP' = r', MP'' = r''. MP"=r" . . . durch die Puncte P', P", P"... Theile sphärischer Oberflächen; de', do", do" . . . find die Räume, die jene Kegel-Obersläche aus ihnen ausschneidet. Alle diese Räume, d D. ds', dr' ... werden als politiv angesehen. Vermöge dieser Con-Atuctionen ift

$$d\Sigma = \frac{d\sigma'}{r'r'} = \frac{d\sigma''}{r''r''} = \frac{d\sigma'''}{r'''r'''} \cdot \cdot \cdot \cdot$$

Der Elementar-Raum  $d\sigma'$  kann angesehen werden, als die Projection des Raumes ds' auf eine Ebene, der die Gerade P'M normal ist; hiernach  $d\sigma' = \pm ds' cof MQ'$ , wo das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem MQ' spitzig oder stumps ist; das erstere sindet statt, so ost die von P nach M genogene Linie sich vom Körper entsernt d. h. so ost M ausserhalb dessen liegt, das letztere aber wenn P'M im Körper eintritt. Ferner wird seyn

I. Wenn M innerhalb des Körpers liegt

$$ds' cos MQ' = + r' r' d\Sigma$$

$$ds'' cos MQ'' = - r'' r'' d\Sigma$$

$$ds''' cos MQ''' = + r''' r''' d\Sigma$$

II. Wenn M aulserhalb des Körpers liegt

$$ds' \cos MQ' \equiv -r' r' d\Sigma$$

$$ds'' \cos MQ'' \equiv +r'' r'' d\Sigma$$

$$ds''' \cos MQ''' \equiv -r''' r''' d\Sigma$$

Im erstern Falle wird daher (wegen Gleichheit der-Zahl der Gleichungen)

im zweyten Falle aber (wegen ungleicher Ansahl der Gleichungen)

$$\frac{ds''\cos MQ'}{r'r'} + \frac{ds'''\cos MQ''}{r''r''} + \frac{ds'''\cos MQ'''}{r''r''r'''} + \dots = + d\Sigma_{\delta}$$

Werden alle Elemente  $d\Sigma$  so behandelt und summirt, so ist auf der linken Seite offenbar, das über die ganze

Oberfläche ausgedehnte Integral  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{ds \cos MQ}{ds}$ , rechten aber, für den ersten Fall Null, für den letzten aber, die ganze mit dem Radius = 1 beschriebene sphärische Obersläche, negativ genommen, d. h. = - 4π; π = der Semiperipherie eines Kreises, desfen Radius = 1:

Der Fall, wo M in der Oberfläche des Körpers selbst liegt, bedarf einer besondern Betrachtung, Man denke sich eine die Oberfläche des Körpers an dem Puncte M berührende Ebene, die die sphärische Oberfläche in zwey gleiche Hälften theilt; die eine auf derselben Seite, wo sich das körperliche Volumen bey M befindet, die andere auf der entgegengesetzten Seite. Hinsichtlich aller Elemente d E die fich in der ersten Hälfte befinden, muss der Punct M als ein innerer, für alle übrigen aber, als ein äusserer angesehen werden. Aus der Summation aller

$$\frac{ds'\cos MQ'}{r'r'} + \frac{ds''\cos MQ''}{r''r''} + \frac{ds'''\cos MQ'''}{r'''r'''} + \cdots$$

wird daher nur die negativ zu nehmende halbe Kugel-Oberfläche erhalten. Hiernach folgt

## Theorema IV.

Das über die ganze Oberfläche des Körpers ausgedehnte Integral  $\int_{r}^{\infty} \frac{ds \cos MQ}{rr}$  wird entweder = 0, oder = - 2 x, oder = - 4x, je nachdem M innerhalb des Körpers oder in dessen Oberfläche, oder aufserhalb des Körpers liegt.

Durch dieselben Schlüsse lässt es sich übrigens erweisen, dass das Integral  $\int \frac{Pds \cos MQ}{rr}$  im erstern Falle verschwindet, wenn P eine rationelle Function der Größen  $\cos MX$ ,  $\cos MY$ ,  $\cos MZ$  ist.

7.

Das Volumen des Kegel-Raums von der Spitze bie zu dem Punct P', P'', P''' ist respect. = \frac{1}{3}r'' ds'' \text{ ds'''} \text{ ds'''} \text{ ds'''} \text{ ds'''} \text{ ds'''} \text{ ds'''} \text{ ds'''} \text{ ds'''} \text{ ds'''} \text{ ds'''} \text{ ds'''} \text{ ds'''} \text{ ds'''} \text{ ds'''} \text{ cos } MQ''' \text{ ds'''} \text{ cos } MQ'''' \text{ ds''''} \text{ ds''''} \text{ cos } MQ'''' \text{ ds''''} \text{ ds'''''} \text{ ds'''''''} \text{ des Körpers liegt. Im erstern Falle machen die Kegeltheile von P' \text{ an } P'', \text{ von } P''' \text{ an } \text{ lim andern aber die von M \text{ su } P', \text{ von } P''' \text{ an } \text{ Theil des Körpers aus. In beyden Fällen ist der Theil des Körpers, der in dem, \delta \sum \text{ aur Grundslache habendem Kegel, inne begriffen ist,

= - 1/3 (r'ds' cos MQ'+r"ds" cos MQ"+r" ds" cos MQ"+...)

Bey gleichartiger Behandlung aller Elemente &E und durch Summation, ergibt fich

# Theorema V.

Das Volumen des ganzen Körpers ist gleich dem über dessen ganze Werstäche ausgedehnten Integral, — § 5. rds, cof MQ.

3.

Sey nun ein gleichförmig dichter Körper, dessen einzelne Elemente auf den Punct M eine Attraction ausüben, die einer Function der Distanz proportio-

ral ist. so dass wenn e die Distanz des Elementes von dem angezogenen Punct ausdrückt, die Attraction gleich ist dem Product aus dem Volumen des Elementes in fe. Man denke sich nun, den auf der Grundfläche d 26 construirten Kegel, ganz mit Materie angefüllt, und durch sphärische aus dem Mittelpuncte M beschriebene unendlich nahe Oberstächen. in eine unendliche Menge von Elementen zerlegt. Ein solches Element in der Kugel deren Radius = e = -  $\rho \rho d \rho d \Sigma$  und hiernach dessen Attraction auf  $M \equiv d\Sigma_{ee} f_e d_e$ . Bezeichnet man das Integral von  $f_{e}$   $f_{e}$   $d_{e}$  durch  $\varphi_{e}$ , so drückt  $d\Sigma$  ( $\varphi_{e} - \varphi_{o}$ ) die Attraction des Kegelstückes von der Spitze bis zum Abstand e auf den Punct e aus, oder allgemeiner,  $d\Sigma$  ( $\phi_{\ell}' - \phi_{\ell}$ ) ist der Attraction des Kegelstückes zwischen den Abständen e', e vom Scheitel, Der Punct M wird daher von allen innerhalb des Kegels liegenden körperlichen Theilen, in der Richtung MII, angezogen durch die Kraft

$$= d\Sigma (-\phi r' + \phi r'' - \phi r''' + \cdots)$$

wenn M innerhalb des Körpers liegt, oder

$$\equiv d\Sigma (-\phi_0 + \phi_{r'} - \phi_{r''} + \phi_{r'''} - \ldots)$$

wenn außerhalb. Oder es ist im erstern Fall diese Kraft

$$= -\frac{ds\phi r'cofMQ'}{r'r'} - \frac{ds''\phi r''cofMQ''}{r''} - \frac{ds'''\phi r'''cofMQ'''}{r'''} - \cdots$$

zu der im letztern Fall noch das Glied —  $d\Sigma \phi$  hinzugeletzt werden muls.

Das Product dieses Ausdrucks in cof MX gibt die Kraft, womit der Punct von den innerhalb des Kegels liegenden Theilen des Körpers parallel mit Mon. Corr. XX VIII. B, 1813.

den Coordinaten x und im entgegen gesetzten Sina angezogen wird. Die Kraft also, womit der ganze Körper nach eben dieser Richtung wirkt, wird durch das Integral

ausgedrückt werden, welches über die ganze Oberfläche des Körpers auszudehnen ist: Zu dieser Formel, welche für den Fall gilt, wo der angezogene Punct ausserhalb des Körpers liegt, mus, wenn dieser innerhalb liegt, noch hinzukommen:

$$-\phi \circ \int d\Sigma \cos MX$$

über die ganze Oberfläche der Kugel genommen.

Endlich wird, wenn der angezogene Punct in der Oberfläche des Körpers selbst liegt, eben dies Integral - φo / dΣ cos MX hinzugefügt werden müssen, aber nur über die halbe Kugelfläche ausgedehnt; diese Halb Kugelfläche wird nämlich bestimmt durch eine den Körper in M berührende Ebene, so dass sie auf derlelben Seite dieser Ebene liegt, wie der Körper felbst am Puncte M. Um den Werth dieses hinzuzufügenden Integrals auszumitteln, wollen wir uns eine solide halbe Kugel vorstellen, zwischen sener Halb Kugelfläche und der Ebene. Es mag θ alige. mein den Winkel vorstellen, zwischen einer nach außen gerichteten Normale auf die Oberfläche und einer Parallele mit der Axe der x. Vermöge unseres ersten Theorems wird das Integral f. ds cof. 0, über die ganze Oberfläche unserer körperlichen Halbkugel ausgedehnt = o seyn. Setzen wir also das Integral, insotern es nur über den ebenen Theil dieser Ober-

fläche ausgedehnt wird = J, so wird dasselbe Integral, blos über den krummen Theil der Oberfläche erstreckt, nothwendig = - J seyn mussen Da aber in dem ebenen Theil der Oberfläche 0 offenbar constant und dem Werthe von OXX gleich ist, welcher in dem Puncte M statt findet, so wird J gleich seyn dem Product des Cosinus dieses Winkels in den Flächeninhalt des ebenen Theils der Obersläche d. i. in U. Hieraus ziehen wir den Schluse, dass das Integral —  $\varphi \circ \int d\Sigma \cos MX$ , über die vorhin bestimmte Halb-Kugelfläche ausgedehnt, = - \*φ cof @X werde. wo für X der in M fatt findende Werth zu nehmen ift. Ganz auf gleiche Weise sindet sich der Werth des Integrals - φο f dΣ cof AX über die andere Hälfte der Kugelfläche erftreckt = + = 00 cos MX; daher es über die ganze Kugelsläche ausgedehnt = o wird.

Durch dies alles begründet fich

# Theorema VL

Die der Coordinaten - Axe x parallele und ente gegen gesetzte Attraction des Körpers auf den Punct M ist gleich dem Integral

$$-\int \frac{ds \ \phi r \cos MQ \cos MX}{r \ r} \, ds$$

über die ganze Oberflüche ausgedehnt, es mag M, inner oder ausserhalb des Körpers liegen, wozu der Theil —  $\pi \phi \circ \cos MX$  hinzugesetzt werden muss, wenn M in der Obersläche selbst befindlich ist, wo dann für MX der bestimmte in M statt sindende Werth anzunehmen ist.

atendramana menten in Lacarton in La Company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company and a de la company a

Offenbar werden die im Sinne der Coordinaten-Axen y, z und entgegen gesetzt genommen en Kräfte. ausgedrückt durch die Integrale

$$-\int \frac{ds \, \varphi r \cos MQ \, \cos MY}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left$$

denen für ein in der Oberfläche liegendes M, die Werthe  $-\pi \phi \circ \cos QY$ ,  $-\pi \phi \circ \cos Z$  (mit Substitution der bestimmten Angular - Werthe für M) hinzugefügt werden müssen. Uebrigens sieht man leicht, dase die drey Kräfte, - \* o cos AX,  $-\pi \phi \circ \cos \mathbf{Z}Y$ ,  $-\pi \phi \circ \cos \mathbf{Z}Z$ , der einzigen der Oberfläche selbst normalen und nach innen zu gerichteten Kraft - + 00 gleich find.

Der Entwickelung des Integrals - φ o fd Σ cos MX hätten wir offenbar überhoben seyn können, wenn die Function f so beschaffen ist, dass  $\varphi_o = o$  angenommen werden kann; allein es ist nicht geschehen, um die Untersuchung in größter Allgemeinheit durchzuführen. So oft aber die Anziehung im Verhältniss des Cubus oder einer höhern Potenz der Distanz angenommen wird, ist jene Voraussetzung nicht erlaub:, indem dann nothwendig  $\phi_0 = -\infty$ und folglich jeder in der Oberfläche selbst befindliche-Punct, mit einer unendlichen Kraft nach dem Körper gravitirt.

Vermöge der hier auseinander gesetzten Methoden, find die auf das ganze körperliche Volumen auszudehnende Integralen (dreyfache Integrale) auf einem doppelten Wege auf solche reducirt worden, die nur die Oberfläche des Körpers umfassen.

Natur der Öbersläche wird durch eine Gleichung zwischen den Coordinaten x, y, z, also durch die Gleichung  $W \equiv_0$ , ausgedrückt; wo für W eine rationelle Function der veränderlichen Größen x, y, z, angenommen werden kann. Die Differentation dieser Function gibt

$$dW = Tdx + Udy + Vdz;$$

wo bekanntlich T, U, V den Cosinusen der Winkel proportional sind, die zwischen einer geraden der Oberfläche normalen Linie und den Parallelen der Coordinaten-Axen x, y, z eingeschlossen sind; d, h, die Winkel QX, QY, QZ. Hiernach folgt:

$$Cos \ QX = \frac{\pm T}{V \ (TT + UU + VV)};$$

$$Cos \ QY = \frac{\pm U}{V \ (TT + UU + VV)};$$

$$Cos \ QX = \frac{\pm V}{V \ (TT + UU + VV)};$$

Cos 
$$QZ = \frac{\pm V}{V(TT + UU + VV)};$$

wo es jedoch unentschieden bleibt, was für Zeichen anzunehmen sind. Sey, um dies zu entscheiden, in der geraden, der Obersläche in P normalen und außerhalb gerichteten Linie PQ ein Punct P', P unendlich nahe, deren Distanz PP' = dw; die Coordinaten dieses Punctes P' werden respect. seyn

$$x + dw \cos QX = x + dx;$$
  
 $y + dw \cos QY = y + dy;$   
 $z + dw \cos QZ = z + dz;$ 

folglich das Increment der Function W vom Puncte P (wo  $W \equiv 0$ ,) bis  $\operatorname{zu} P'$ ,

Es folgt hieraus, dass das obere Zeichen statt sinden wird, wenn abwärts vom Körper die Function Weinen positiven und im körperlichen Volumen selbst einen negativen Werth erhält; im umgekehrten Fall gilt das untere Zeichen. Da die Obersläche von der hier die Rede ist, einmal den soliden Körper vom übrigen leeren Raum trennt, dann die Raum-Theile, wo die Function W positiv ist, von denen wo jene einen negativen Werth erhält, so wird allgemein der Werth der Function W entweder ausberhalb positiv, innerhalb negativ, und hiersür die obern Zeichen gelten, oder auserhalb negativ und innerhalb positiv seyn, wo dann das untere Zeichen zu nehmen ist.

Noch leichter lassen sich die Cosinusse der übrigen in unsern Formeln vorkommenden Winkel bestimmen. Es ist

$$a = x + r \cos MX$$

$$b = y + r \int_{M}^{\infty} MY$$

$$c = z + r \int_{M}^{\infty} MZ$$
hiernach
$$r = V[(a-x)^2 + (b-y)^2 + (c-z)^2]$$

$$\cos MX = \frac{a-x}{r};$$

$$\cos MY = \frac{b-y}{r};$$

$$\cos MZ = \frac{c-z}{r};$$

und vermöge eines bekannten Theorems  $\cos MQ = \cos MX \cos QX + \cos MX \cos QY + \cos MZ \cos QZ$ oder

oder

$$\cos MQ = \pm \frac{T(a-x) + U(b-x) + V(c-z)}{rV(TT + UU + VV)}$$

IO.

Um die Integration dieser Disserential-Ausdrücke für die ganze Obersläche bewirken zu können, müssen diese in solche verwandelt werden, wo nur zwey veränderliche Größen vorkommen. Dies könnte durch Elimination einer der variabeln Größen x, y, z, mittelst der Gleichung  $W \equiv 0$  geschehen; allein da auf diesem Wege meistentheils sehr verwickelte Ausdrücke erhalten werden, so ist es vortheilhafter, zwey neue unbestimmte Größen p, q einzuführen, von denen die Werthe von x, y und z abhängen.

. Sobald also die Größen p, q bestimmte Werthe erhalten, werden auch die von x, y, z bestimmt seyn, d h. dass ein bestimmter Punct auf der Oberfläche des hörpers ihnen entspricht. Sey, um diele gegenseitige Abhängigkeit augenscheinlich darzuftellen, eine unbestimmte Fläche, deren einzelne Puncte durch die rechtwinklichten Coordinaten p. q darge-Jedem Punct der Ebene wird ein Stellt werden. Punct der Oberfläche entsprechen, und zwar nur ein einziger, wenn x, y, z, einförmige Functionen von p, q find. Da aber auch umgekehrt, durch x, y, z, die Größen p, q vollkommen und ahne Zweydeutigkeit bestimmt werden, so kann offenbar jedem Punct der körperlichen Oberfläche nur ein einziger der Ebene entsprechen, die in diesem Falle überall ins Unendliche ausgedehnt werden mus,

um die ganze Oberfläche des Körpers zu umfassen.

Ausserdem braucht aber nur der durch endliche oder unendliche Gränzen bestimmte Theil der Ebene berücksichtigt werden, der die Obersläche des Körpers gewissermaßen darstellt. Sey nun diese Ebene durch eine unendliche Menge gerader Linien, die der Abscissen-Axe theils parallel theils normal sind, in rechtwinkliche Elemente zerlegt, so ist ein solches Element, was zwischen den Puncten enthalten ist, deren Coordinaten

$$p, q$$

$$p + dp, q$$

$$p, q + dq$$

$$p + dp, q + dq$$

find,  $\equiv dp \ dq$  und entspricht auf der Oberstäche des Körpers dem parallelogrammischen Element, des sen vier Eckpuncte folgende Coordinaten haben;

I. 
$$x, y, z$$
  
II.  $x + \lambda dp$ ,  $y + \mu dp$ ,  $z + \nu dp$   
III.  $x + \lambda' dp$ ,  $y + \mu' dq$ ,  $z + \nu' dq$   
IV.  $x + \lambda dp + \lambda' dq$ ,  $y + \mu dp + \mu' dq$ ,  $z + \nu dp + \nu' dq$ ; es ift dabey

$$dx = \lambda dp + \lambda' dq$$

$$dy = \mu dp + \mu' dq$$

$$dz = \nu dp + \nu' dq$$

Die Projectionen dieser  $\equiv ds$  angenommenen Fläche, auf drey den Coordinaten-Axen x,  $\gamma$ , z, normale Ebenen, findet sich leicht

$$= \pm (\mu \nu' - \nu \mu'). dp dq$$

$$\pm (\nu \lambda' - \lambda \nu'). dp dq$$

$$\pm (\lambda \mu' - \mu \lambda'). dp dq$$

nnd

und hiernach vermögé eines bekannten Theorems, die Fläche des Elementes selbst

$$= dp \, dq \, V \left[ (\mu v' - v\mu')^2 + (v\lambda' - \lambda v')^2 + (\lambda \mu' - \mu \lambda')^2 \right]$$

Es folgt hieraus, dass die in unsern sechs Theoremen dargestellten einzelnen Integrale, auf die Form f. Sdp. dq reducirt werden, wo Sentweder explicite oder implicite Function der beyden unbestimmten Grössen p, q ist, und dass die Integration entweder über die ganze unendliche Ebene, oder nur über den Theil derselben auszudehnen ist, der die ganze Oberstäche des besragten Körpers so zu sagen darstellt. Ueber die Integration selbst lassen sich keine allgemeinen Regeln geben, da dazu bald diese bald jene Kunstgriffe erforderlich werden.

Uebrigens bemerken wir noch, dass bey Ausdrückung der Größen x, y, z, durch p, q die Function W nothwendig identisch  $\equiv$  o werden muss, und eben so auch, unabhängig von den Werthen dp, dq,

$$0 = (\lambda T + \mu U + \nu V) dp + (\lambda' T + \mu' U + \nu' V) dq;$$
oder

$$\lambda T + \mu U + \nu V = 0;$$
  
$$\lambda' T + \mu' U + \nu' V = 0;$$

Daraus folgt, dass die Größen  $\mu\nu' - \nu\mu'$ ,  $\nu\lambda' - \lambda\nu'$   $\lambda\mu' - \mu\lambda'$  respect. T, U, V oder den Cosinusen der Winkel QX, QY, QZ, proportional sind, was sich schon aus dem obigen nur mit einer über die Zeichen übrig bleibenden Unbestimmtheit herleiten ließe.

v.

Uber die Gleichung von langer Periode in der Theorie des Mondes.

V o m

Grafen La Place.\*)

Ich lege hier das Resultat der Vergleichungen vor, die auf meine Bitte von Bouvard und Arago, zwischen den vom Bureau des Longitudes herausgegebenen Bürgschen Mondstasseln und den Beobachtungen von La Hire und Flamsteed, angestellt worden sind. Die Orte und die Bewegungen der Sterne, mit denen der Mond bey diesen Beobachtungen verglichen wurde, sind aus den Catalogen von Bradley. Mayer und La Caille für 1750 verglichen mit den neuern Bestimmungen von Maskelyne und Piazzi hergeleitet worden; bleibt auch noch vielleicht eine kleine Ungewissheit über Präcession der Nachtgleichen übrig, so kann doch diese auf die mittlere Sideral Bewegung des Mondes und die darinnen vorkommenden Anomalien keinen Einsluss haben.

Von La Hire wurden 72 Beobachtungen in Rechnung genommen, die in dem Zeitraum vom 4. Julius 1685 bis zum 27. Nov. 1686 gemacht wurden, so dass deren mittlere Epoche auf 1685,4 \*\*)

fällt

<sup>\*)</sup> Connoissance des tems 1815.

<sup>\*,\*)</sup> Diese Angabe scheint durch einen Drucksehler entstellt zu seyn.

fillt. Ihre Summe gibt + 1,"25 Correction der Tasel-Epoche, das heisst, so, viel muss zu der Epoche addirt werden, um die aus den Beobachtungen hergeleitete mittlere Länge zu erhalten. Verwirft man sehn Beobachtungen, die mehr als 30" Fehler geben, so wird die Correction der Epoche + 1, og. was nur wenig vom vorherigen Resultat abweicht: wir behalten jedoch hier das Resultat aus der ganzen Summe der Beobachtungen bey. Allein da die hier gefundene Epochen - Correction die langjährige Monds-Ungleichheit, die für diese Zeit 10, 80 beträgt, in sich fasst, so beträgt die wahre von dieser Gleichung unabhängige Verbesserung der Epoche - 9,"55.

Aus Flamsteeds Beobachtungen wurden achtzig gewählt, die in dem Zeitraum vom 23. Jan. 1690 bis 11. Junius 1693 gemacht worden find. Ihre Summe gibt für die mittlere Epoche von 1691,4 Correction der Tafel-Epoche + 1,"45; die Correction wird + 1, 70, wenn funfzehn Beobachtungen, die über 30" Fehler geben, verworfen werden. Zeit betrug der Werth der langjährigen Ungleichheit - 9, o, und hiernach wahre Correction der Tafel-Epoche - 7,"55.

Bürg, den ich zu ähnlichen Untersuchungen aufgefordert hatte, findet aus 165 Flam/leed'schen Beobachtungen für die Epoche Correction seiner Tafeln. so wie sie vom Bureau des Longitudes herausgegeben worden find - 8,"03. Das mittlere Resultat aus beyden Bestimmungen gibt für 1691,4 Correction der Tafel-Epoche - 7,"79.

Aus meinen frühern Untersuchungen \*) über diesen Gegenstand, sieht man, dass diese Correction für 1756 + 12,"0, für 1779 + 9,"9 und für 1801 + 2,"0 beträgt; die mittlere Mondebewegung ist also von 1691,4 - 1756 größer als die der Taseln um 12."0 + 7,"79 und dagegen von 1756 - 1801 kleiner um 12,"0 - 2,"0.

Diese Abnahme der jetzigen mittlern Mondsbewegung solgt auch aus den Rechnungen, die neuerlich vom Bureau des Longit. bey Vergleichung der Burckhardtschen und Bürgschen Mondstaseln veranlast worden sind. Vermöge der Regeln, die ich hierüber in meiner Théorie des probabilités gegeben habe, mussten die Taseln, in denen die Summe der Fehler-Quadrate die kleinste war, vorgezogen werden, was sowohl in Länge als Breite bey denen von Burckhardt der Fall war.

Ein hundert und sechs und sechszig zu Greenwich und auf der kaiserlichen Sternwarte zu Paris gemachte Beobachtungen geben für 1804,5 die Correction der Bürg'schen Epoche —0,"37; hundert sieben und dreysig Beobachtungen von Burchardt geben diese Correction für 1811,5 — 2,"46, so das also auch die neuesten Beobachtungen die jetzige Verminderung der mittlern Mondsbewegung bestätigen. Um diese Anomalien der mittlern Mondsbewegung zu verbessern, hatte ich Bürg eine Gleichung von langer Periode angezeigt, die vom Sinus des Arguments (2 long.  $\Omega$  )  $\rightarrow$  ) perig. — 3 long.  $\odot$  perig.) abhing, und durch die alle Beobachtungen von

<sup>1685</sup> 

<sup>\*)</sup> Mon. Corresp. Bd. XXIV S. 564.

1685 — 1811 gut dargestellt werden. Allein dasselbe geschieht mittelst einer Gleichung, die vom Cosinus des Arguments (zlong. 23 + 3 perig.) abhängt, und deren Coefficient wie die Theorie zeigt, merklicher als der, der vorherigen Gleichung seyn muss. Aus diesem Grunde habe ich Burckhardt veranlast, in seinen Taseln von der letztern Form Gebrauch zu machen, und wird, wie es die vorherigen Rechnungen sehr wahrscheinlich machen, diese Ungleichheit durch künstige Beobachtungen bestätigt, sowerden daraus, über die Disserenz der beyden Erd Halbkugeln, von der jene Gleichung abhängt, Resultate erhalten werden können.

## VI.

Reise um die Welt in den Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806, auf Befehl Seiner kais. Maj. ALEXANDER DES ERSTEN auf den Schiffen Nadeshda und Newa, unter dem Commando des Capitains von der kaiserl. Marine, A. J. von Krusenstern. III. Theil. St. Petersburg 1812.

 ${f F}$ ast unerwartet war es uns, als wir vor wenig  ${f T}$ a ${f w}$ gen den vor uns liegenden Band der Krusensterntschen Reise erhielten, und wir saumen nicht unsern Lesern einen kurzen Auszug davon mitzutheilen, da in diesem Augenblick wahrscheinlich nur wenig Exemplare davon in Deutschland vorhanden find. Aus frühern in dieser Zeitschrift befindlichen Anzeigen (M. C. Bd. XXI S. 340, 400, Bd. XXIV. S. 148, 473) sind unsre Leser mit dem Innhalte der beyden erstern, die eigentliche Reisebeschreibung in sich fassenden Bände dieses wahrhaft classischen Werks bekannt geworden. Der dritte Theil enthält Beylagen, in einer Reihe sehr interessanter naturhistorischer, physikalisch-nautischer Abhandlungen von Tilesius, Espenberg, Horner und Krusenstern. In der Vorrede macht uns der Verfasser noch zu einem Supplement-Band Hoffnung, dessen Erscheinen wir mit Erwarten entgegen sehen, da alles, was ein Krusenstern liefert, reeller Gewinn für die Wissenschaften ift. Der

Der aus seche Hesten (erst zwey davon find in unlern Händen,) bestehende Atlas, ist mit Ausschluss der Karten, ganz das Werk von Tilesius. diesem so merkwürdigen und so wenig bekannten Lande, find allein fechzehn Blätter gewidmet, vier und zwanzig enthalten Abbildungen naturhistorischer Gegenstände, mehrere andere die Portraits von Nukahiwer, Kamt schallen, Ainos etc. die um fo interessanter seyn werde , da nach des Verfassers Verficherung, Hofrath Tilesius das große Talent besitzt, micht nur eine Aehnlichkeit auffallend zu treffen. sondern auch den Charakter der portraitirten Person Sehr lebendig auszudrücken. Eine genaue Erklärung dieses Atlasses vom Künftler selbst, wird dessen Werth gewils noch wesentiich erhöhen, so dass dadurch unstreitig dem ganzen, für Natur und Völkerkunde empfänglichen Publicum ein äußerst lehrreicher Gepuls gewährt werden wird.

Die einzelnen Abhandlungen, die den Innhalt des vorliegenden Bandes ausmachen, find folgende:

I. Ueber die Seeblasen, ein rüthselhastes Thiergeschlecht, welches auch unter dem Namen:
Galeere, Fregatte, the portuguese man of war,
Besandjes und Bydewind Seglare, unter den
Seeleuten bekannt ist; in mehreren Bruchstücken
gesammelt vom Dr. Tilesius, Naturalisten der
Expedition.

Wir können uns bey dieser rein naturhistorischen Abhandlung hier nicht aufhalten, allein wir glauben mit Recht alle Natursorscher darauf ausmerksam machen zu müßen, da sich wohl noch niemand so sorg-

fältig und anhaltend mit der Untersuchung dieses räthselhaften, ausserordentlichen Geschöpfes beschäftigt hat, wie der Versasser. Auch die Litteratur dieses Gegenstandes ist mit großer Vollständigkeit beygebracht worden, woraus man sieht, dass alle zeither derüber vorhandene Nachrichten, eben so mangelbaft als zum Theil irrig und widersprechend waren.

11. Bemerkungen über den Jocko oder Orang-Outang von Borneo, oder den oftindischen Waldteufel. (Simia satyrus L.) Entworfen von D. Tilesius.

Der Besitzer dieses Orang Outang war der Portugiesische Gouverneur von Macao in China, Domi Caetano da Soufa, bey dem der Verfaller dieles Thier su untersuchen und abzuzeichnen Gelegenheit fand. Der Atlas enthält einige diesem Gegenstande gewidmete Blätter, unter andern die Zeichnung des Affen nebst seinem Wärter, einem auserst hasslichen Kaffer. der nach des Verf. Versicherung eben so sicher auf der niedrigsten Menschenstuse stand, als der Affe auf der höchsten unvernünftiger Thiere, so dass beyde einander nicht unähnlich waren, und eine sehr abentheuerliche Gruppe bildeten, wenn der Kaffer sein verjüngtes Ebenbild auf dem Arme trug. Größe nach glich der Affe einem drey bis vierjährizen Kinde; allerdings hat er viel menschenähnliches, allein sein Kopf bildet eine Fratze oder eine menschliche Missgestalt. Es war ein Weibchen und schien noch sehr jung zu seyn. Er schien es sehr gerne zu sehen, heisst es hier, wenn er geschmeichelt wurde, wenn

man ihn strick und freundlich mit ihm sprach; ja er kam auch oft selbst unaufgefordert zu den Personen die ihm gefielen, ergriff ihre Hand, untersuchte mit vieler Aufmerksamkeit ihre Kleider, Knöpfe u. dgl. bog an ihren Finger spitzen, und kletterte endlich an ihnen in die Höhe und umarmte sie. Seinen Wärter, den Kaffer, und seinen Herrn, kuste er sogar. Sein Missfallen gab er durch Kopfschütteln, misstrauische Seitenblicke und Entfernung zu erkennen. besonders wenn er nicht erhielt, was er verlangte. oder wenn ihm sein Wille nicht geschah. Wenn er aber gar ungedultig, ärgerlich oder gereizt und durch den Pöbel beleidigt ward, so wurde er zornig, der Hals schwoll ihm auf, der Kropf trat heraus und die Augen hervor, er blies, seufzte und schrie, und wälz. te sich auf der Erde. Uebrigens schien er nicht bos. artig zu feyn; er war gröfstentheils ruhig, und schien in allem, was er that, bedächtig und vorsichtig zu Worke zu gehen; seine Bewegungen waren vielmehr langfam als heftig; er hatte nicht das schnelle, heftige, mistrauische und unruhige in seinem Betragen wie der Macao und andere Affen; seine Physiognomie war ernst und finster. Unser Orang - Outang ass ganz wie der Mensch; er führte mit den Fingern Johr zierlick seine Nahrungsmittel nach dem Munde. und reinigte sich die Finger nach gehaltener Mahlzeit Auch seine Nahrungsmittel wamit einem Tuche. ren die nämlichen, welche die Menschen geniessen, Brod, Fleisch, Gemüse, Hülsenfrüchte, Milch. Eyer; aber Zucker, Nüsse, Chocolade, Caffee und Obst, waren Leckerbissen für ihn. Unbekannte Früchte, Gebackenes und andere ihm fremde Spei-Mon.Corr. XX VIII. B.1813. Ē len .

fen, pflegte er vorher sorgfältig durch Geruch und Geschmack zu prüsen, bevor er etwas davon geniesen wollte; und so bewiese er auch überall in andern Stücken die größte Vorsicht, Klugheit und Sorgfalt zur Erhaltung seiner Gesundheit und seines Lebens. Seine Sinne sind scharf; jedoch nicht schärfer und ausgedehnter als die menschlichen, aber die Schriftsleher, welche die geistigen Fähigkeiten der Thiere, ihre Vorsicht, Schlauheit, List u. dgl. als Resultate der seinern Organisation, der ausgedehntern Sinnessähigkeit betrachten, können sich gerade bey diesem Thiere von ihrem Irrthum überzeugen. Die eigentlich wissenschaftliche Beschreibung des Thieres muss im Buche selbst nachgelesen werden.

MI. Temperatur des Meerwassers in verschiedenen Tiefen. Von dem Astronomen der Expedition Hosrath Horner.

Die bekannte von Hales angegebene Vorrichtung, war anfangs zu diesen Versuchen bestimmt und mitgenommen worden; allein da mehrere Umstände die Brauchbarkeit dieses Instruments sehr wesentlich vermindern, so dass man schwerlich erwarten darf, dadurch wirklich die in der Tiese statt sindende Temperatur zu erfahren, so wurde kein Gebrauch davon gemacht sondern ein Thermometrograph vorgezogen, der nach der Angabe des Hrn. Six, von Adams in London versertigt war, und sich nach Harners Angabe, durch die Stärke der gläsernen Röhren und die Solidität der hölzernen Scale vollkommen zu solchen Versuchen eignete. Da dieses Instrument nur die Extreme einer gewesenen Temperatur anzeigt,

fo muste durch Einsenkungen in verschiedene Tiesen erprobt werden, dals in demselben Gewässer die Temperatur mit der Tiese beständig abnehme, was denn auch einigemale durch eine Reihe von Lothungen außer allen Zweisel gesetzt wurde. Die Resultate dieser Versuche sind folgende:

| Zeit der Beob- |          | Temp             | eratur          | Tiefe         | Tempe-            | Sc)    | hiffs      |
|----------------|----------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------|------------|
| ac             | htung    | an der<br>Oberfl | in der<br>Tiefe | in<br>Faden*) | ratur<br>der Luft | Breite | Länge      |
| 1803           | 4 Decb.  | 20, 5            | 19,°0           | 80            | 21,               | 15° S. | 31°W.      |
| 1804           | 23 Febr. | 9, 6             | 6, 3            | 55            | _                 | 52 S.  | 66 W.      |
|                | 7 März   | 3, 7             | 3, 1            | 60            | 4,0               | 59 S   | 71 W.      |
| `              |          | -                | 1,8             | 100           | _                 | -      | _          |
|                | 13 März  | 5, 2             | 3, 2            | 100           | 4.5               | 57 S.  | 80 W.      |
|                |          |                  |                 | -             | -                 | i —    | _          |
| . >            | 19 März  | 6, 2             | 4. 7            | 200           | 7.0               | 56 S.  | 90 W.      |
|                |          | _                | 5, 5            | 50            | -                 | -      | _          |
|                | 24 May   | 22, 3            | 12, 0           | 100           |                   | 1, 58. | 146 W.     |
|                | 25 May   | 23, 5            | 11, 6           | 200           | _                 | Aegu.  | 146 W.     |
| 1804           | 13 Jun.  | 20, 5            | 13, 3           | 125           | 23, 2             | 23 N.  | 182 W.     |
| - •            | <i>_</i> | -                | 17. 3           | 50            | _                 |        |            |
|                |          |                  | 19. 7           | 25            |                   |        | 1          |
|                | _        | _                | 20, 5           | ĭ             |                   |        |            |
|                | ı Jul.   | 17, 0            | 9, 6            | 200           |                   | 33 N.  | 190 W.     |
|                |          |                  | 12, 7           | 55            |                   | 33     | .,,        |
|                | 14 Jul.  | 5, 0             | -0, 4           | 100           |                   | 52 N.  | 200 W.     |
|                | 10 Sept. | 12, 5            | +0, 5           | 80            |                   |        | 226 W.     |
|                | 26 Sept. | 22, 3            | 17, 4           | 80            |                   |        |            |
| 1805           | 17 May   | 1, 3             | 0, 0            | 60            |                   | 46 N.  | 216 W.     |
| -0-0           | 3 Aug.   | 9, 7             | -1, 0           | 80            |                   | 7      | 216 W.     |
| •              | 22 Aug.  | 7, 4             | -1, 6           | 110           |                   |        | 208 W.     |
|                | 23 Aug.  | 6, 3             | -i, 6           | 115           |                   | 53 N.  | 208 W      |
| -              |          | 0, 3             | -I, 6           | 60            |                   | 33     | 1200_111   |
| •              |          |                  | -1, 6           | 30            |                   | _      |            |
|                |          |                  | -1, 3           | 21            |                   |        | · <u>-</u> |
|                | _        |                  | -0, 2           | 18            | ٠ .               | _      |            |
|                | Ξ        |                  | +2, 0           | 16            | ,                 | _      | 1 =        |
|                |          | 1                | +5, 5           | 14            |                   | _      |            |
| i              | _ `      |                  | +6, 3           | 0,5           |                   | _      | =          |
|                | 2 Nov.   | 20, 5            | 14, 3           | 120           |                   | 27 N.  | 213 W.     |
|                | 7 21011  | 20, 5            |                 | 100           |                   | 1", "" | 14.2 44.   |
|                | ` /      |                  |                 | 1             | l '               | l .    | i          |
|                | _        |                  | 14, 5           | 90            | · `               | I      | 1          |
|                | , —      |                  | 17, 3           | 30            | •                 | ,      | 1 .        |

<sup>\*)</sup> Die Tiefen find in Feden zu leche englischen Fulsen : die E

| Zeit der Beob-                                      | Temp          | eratur                                                                                | Tiefe                                                                 | Tempe-            | 1_                   | Ş c | hiffs |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----|-------|
| achtung                                             | oberfi. Tiefe |                                                                                       | Faden                                                                 | ratur<br>der Luft | Breite               |     | Länge |
| 1805 13 Nov.<br>1806 14 Febr.<br>11 Jun.<br>17 Jun. | 18, 7         | 14.7<br>J7. 8<br>IL. 5<br>13. 7<br>15. 0<br>13. 5<br>13. 5<br>13. 5<br>15. 0<br>16. 3 | 130<br>50<br>70<br>200<br>70.5<br>140<br>170<br>200<br>63<br>30<br>15 |                   | 23<br>19<br>26<br>30 | N.  | 37 W. |

Mit diesen eignen Versuchen verbindet Horner einen Auszug aus den frühern hierher gehörigen Arbeiten von Phipps, Irwing, Baily und R. Forsier. Leider finden in diesen manche Unzuverläsigkeiten statt, aber aus allen ohne Ausnahme ergibt sich verminderte Temperatur bey zunehmender Tiefe. Stellen wo dies nicht der Fall ist, wie s.B. im Gulph-Stream an den Küsten von Amerika. wo ein aus der Tiefe von 80 bis 100 Faden herauf gezogenes Bleyloth heiss ist, find blosse Ausnahmen von der allgemeinen Regel, die wahrscheinlich Wirkungen unterirdischer heiser Quellen oder vulkanischer Ebullitionen find. Das merkwürdigste Resultat, was fich aus den vorherigen Beobachtungen ergibt, scheint uns die bev einer gewissen, von geographischer Breite, abhängigen Tiefe eintretende constante Temperatur des Meerwassers. Nach Horners Bestimmung tritt diese constante Temperatur ein:

ín

Temperatur gilt für Therm. Reaum.; die Länge ist von Greenwich aus gezählt.

in der Sud-See in 23° N. B. in 120 Faden Temp. + 13,°3 Mon. Juny 100 im japan Meere IIO 13, 5 - Jun. Ochotzk. -22

Horner vermuthet, dass die im ochotzkischen Meere beobachtete Temperatur von - 1, 5 wohl die Granze der Erkältung des Meerwaffers ausmache, und erklärt fich, und wie es uns scheint, sehr mit Recht. gegen die von einigen Naturforschern geäuserte Vermuthung, dass der Grund des Meeres in sehr großen Tiefen eine völlige Eismasse sey. Der Salzgehalt des Meeres, und der große Druck des Wassers in jenen Tiefen, machen die Formation des Eises theils unmöglich. theils fehr unwahrscheinlich.

IV. Specifisches Gewicht des Meerwassers. Von dem Astronomen Hofrath Horner.

Die Versuche wurden mit einem mellingenen Arzeometer von der Fahrenheit'schen Einrichtung gemacht. Es war von Troughton in London verfertigt, und gab seines ausserft dünnen Halles wegen anf I Gran einen merklichen Ausschlag. Die Temperatur des Wassers im Gefälse, wurde jedesmal im Angenblick des Verluchs mit einem achtzigtheiligten Oneckfilber · Thermometer bestimmt. Wiederholte Versnehe gaben die Verminderung der Schwere des Seewassers für + 1° Reaum. = 0,446 Gran. mit wurden die Temperaturen aller Versuche auf 10° Regumur reducirt, und so aus der Summe aller Beobachtungen, folgende allgemeine Uebersicht der specifischen Gewichte des Meerwassers in verschiedenen Gewällern erhalten:

| Actas   | de Same      | Ners               | Sid-See     |            |                    |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|--|--|--|--|
| Reine   | Minne        | Symit.<br>Garactic | Braite      | Monst      | Special<br>Gewicht |  |  |  |  |
| 4, 5.   | 1127         | 1.:19C             | 22"         | Im.        | L. SISO            |  |  |  |  |
| 25.5 -  | Jun          | * よこごうう            | 23 -        | · !        | L 0174             |  |  |  |  |
| 260 -   | <b>-</b>     | 1-5255             | 31 -        | Sept       | L 0278             |  |  |  |  |
| 24 -    | <b>.</b> — 1 | 1. 5255            | - <u>تۆ</u> | Octate.    | L 2265             |  |  |  |  |
| 30 -    | <b>-</b>     | 1.5295             | 32 -        | Novbe.     | L-C274             |  |  |  |  |
| 39 -    | -            | 1-5236             | #3 <b>-</b> | Octobe.    | I-C270             |  |  |  |  |
| 55 -    | Jel          | 1-0275             | <b>46</b> – | -          | I, C248            |  |  |  |  |
| 640,5 - |              | L 6271             | 43 -        | Sept       | 1-0278             |  |  |  |  |
| 4°, S.  | Pebr.        | 1-5293             | 50 -        | Octor.     | 1.0221             |  |  |  |  |
| 44 -    | -            | 1.5271             | 51 -        | Jul        | 1-0249             |  |  |  |  |
| 48 -    | <b> </b>     | 1 c 266            | 52 -        |            | 1,0246             |  |  |  |  |
| 5 z -   | -            | 1.0264             | 3 S.        | May        | 1.0279             |  |  |  |  |
| 58 -    | -            | 1.0251             | 8 -         | <b> </b> - | 1.0281             |  |  |  |  |
| ,       | 1            | 1                  | 31 -        | April      | 1.0274             |  |  |  |  |
|         | 1            | l                  | 32 -        | -          | 1.0276             |  |  |  |  |
|         | 1            | t                  | 39 -        | -          | 1.0267             |  |  |  |  |
|         | 1            | ł                  | 56 -        | März       | 1.0252             |  |  |  |  |
|         | į            | t                  | 56 -        | -          | 1.0255             |  |  |  |  |
|         |              | 1                  | 57 -        | -          | 1.0258             |  |  |  |  |

| Breite                                           | Monat  | Specif.<br>Gewicht                                          | Breite                                  | Monat      | Specif.<br>Gewich                                |  |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--|
| Japanif, 11<br>40, N.<br>43 -<br>43 -<br>46 -    |        | fches Meer<br>1.0256<br>1.0258<br>1.0248<br>1.0221          | Chine-<br>6° N.<br>10 -<br>19 -<br>22 - | Febr. Nov. | Meer<br>I. 0270<br>I. 0262<br>I. 0273<br>I. 0272 |  |
| 46 - Ochote  73. N  54 -  54 -  54 -  54 -  54 - | August | 1. 0233<br>Meer<br>1. 0212<br>1. 0222<br>1. 0244<br>1. 0246 | 56 N.<br>60 -                           | August     | 1. 0059<br>1. 0068                               |  |

Im atlantischen Meer ist die specifische Schwere von 4-30° NBr. 1,0291, von 55-60,° 5 N.B. 1,02735 das Seewasser zwischen den Wendekreisen hat also um \$\frac{1}{555}\$ mehr Salz als in höhern Breiten. Es ist merkwürdig, dass das Wasser am Cap Horn um \$\frac{1}{454}\$ leichter ist, als das Wasser in der nämlichen Breite in der Nord See, bey den Shetlandischen Inseln. In der Süd See ist der Unterschied zwischen dem Salzgehalt an den Wendekreisen und den höhern Breiten nahe derselbe; der des atlantischen Oceans übertrifft im allgemeinen den der Süd See um \$\frac{1}{1000}\$; Alle eingeschlossen Meere sind ansfallend süsser als der Ocean, am meisten die Ost-See, deren Gewicht um \$\frac{1}{45}\$ geringer, als das des atlantischen Oceans ist.

V. Ueber die Oscillationen des Barometers zwifchen den Wende Kreisen. Von dem Astronomen Hosrath Horner.

Ein sehr interessanter Aussatz, da dieser über die Allgemeinheit der mit Bestimmtheit zuerst von Humboldt in Sud Amerika wahrgenommenen täglichen barometrischen Aenderungen, keinen Zweisel übrig läst. Diese Beobachtungen zeigen von einer seltnen Ausdauer und Fleise; jeder der sich je mit ähnlichen Untersuchungen beschäftigte, wird es bewundern wenn er hört, dass wir hier die Resultate von Beobachtungen erhalten, die während eines Zeitraums von ein und sechzig Tagen von Stunde zu Stunde gemacht wurden. Wenn, sagt hier Horner, diese Arbeit in Europa beschwerlich ist, so erforderte sie doppelte Anstrengung in den Erschöpfungen der tropischen Hitze und einer anhaltenden Seereise.

Allein die Erforschung einer so kleinen Bewegung, deren Periode uns damals noch unbekannt war, lies keine größern Intervallen zu; auch diente die Wiederholung der Beobachtungen in kürzern Zwischenzeiten die möglichen Fehler derselben zu compensiren. Das zu diesen Beobachtungen gebrauchte Barometer war ein nach Nairne's Angabe von Troughton verfertigtes Gefäls - Barometer mit einer engen Röhre, dessen oberes Ende, so weit als die Scale reichen konnte (etwa einen Fuss lang) auf zwey Linien inwendig erweitert war, wodurch die Schnelligkeit der Bewegungen des Quecksilbers sehr vermindert wurde. Natürlich wurden durch die Schwankungen des Schiffes die Beobachtungen ungemein erschwert, demohngeachtet glaubt Horner, dass die Angaben immer bis auf o,1 1 genau find, indem dies gemeiniglich der größte Unterschied war, welcher in der Schätzung der drey Beobachter, die diese Arbeit theilten, statt fand. Da das Detail dieser Beobachtungen für viele Natursorscher von Interesse seyn wird. so lassen wir eine Tabelle darüber als Bevlage zu diefem Heft mit abdrucken. Das Mittel aus den 61 tigigen Beobachtungen gibt für die Zeiten der größeten und kleinsten Höhen, folgende Werthe:

#### Das Barometer

ist am höchsten Vormittags um 9<sup>U</sup> 39' u. zeigt 29,<sup>Z</sup> 898
niedrigsten Abends - 3 55 - - 29, 809
steigt alsdann bis Abends - 10 6 - - 29, 891
u. fällt wieder bis Morgens - 3 40 - - 29, 823

Bis auf unbedeutende Kleinigkeiten stimmen diese Resultate mit denen von Humboldt überein, dieser fand fand für die Zeiten der größten und kleinsten Höhen (Tableau physiques des regions équatoriales p. 91)

und aus den Hornerschen Beobachtungen folgt, wenn das englische Mals auf französisches reducirt wird:

Die große Uebereinstimmung dieser Resultate läset über die Realität der täglichen barometrischen Oscillationen keinen Zweisel übrig. Die Differenzen sind so unbedeutend, dass diese sehr füglich als Beobachtungssehler angesehen werden können; auch wäre es möglich, dass die von Horner auf dem Ocean erhaltenen Bestimmungen noch ungetrübter, die reinen Resultate der allgemein wirkenden Ursache sind, als die von Humboldt auf dem Continent von Amerika gemachten Beobachtungen. Der Umstand, dass diese Oscillationen überall zu derselben Stunde statt sinden, ist einer schon früher von uns versuchten Erklärung dieses Phänomens (M. G. Bd. XXI, S. 218) sehr günstig.

Um zu übersehen, in wiesern der Stand von Sonne und Mond einen Einfluss auf die Größe dieser Oscillationen hat, hat Horner in ein paarkleinen Taseln die größten und kleinsten Aenderungen, mit Bemerkung von Mond- und Sonnen-Ort zusammen gestellt, die wir hier ebenfalls ausheben;

### Grösste Oscillationen des Barometers.

|                            | •    | •                         |            |                       |                       |
|----------------------------|------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Zeit<br>der Beobac<br>tung | h-   | Summe<br>der<br>Aender.*, | C Abweich. | C<br>Horiz,<br>Parall | Breits des<br>Schines |
| 1804 Apr.                  | 2 [  | 0, <sup>L</sup> 44        | 2,°2 S.    | 54,4                  | 21, °0 S.             |
|                            | 22   | 41                        | 8,1 -      | 54,3                  | 20,0-                 |
| May                        | 4    | 47                        | 8,0 -      | 59, 2                 | 9,6-                  |
| ,                          | 5    | 41                        | 0,0 -      | 60,0                  | 9,3-                  |
|                            | 6    | 40                        | 6, o N.    | 60,7                  | 8,9-                  |
|                            | 19   |                           | 7, 2 S.    | 54,5                  | 9.4-                  |
|                            | 20   | . 38                      | 12, 4 S.   | 54, 2                 | 7,3-                  |
|                            | 3 I  | 42                        | 7,6 -      | 57,6                  | 6, 1 N.               |
| Juny                       | I    | 41                        | 1,6 -      | 58,4                  | 7,0-                  |
|                            | 14   | 35                        | 10,5 -     | 55 > 3                | 16,9 -                |
| Klei                       | infl | o Oscille                 | tionen des | Baromet               | ers.                  |
| 1804 Apr.                  | 16   | 0,219                     | 22,°7 N.   | 57,4                  | 23 ,°7 S.             |
|                            | 25   | 26                        | 21, 0 S.   | 53,9                  | 16,3-                 |
| •                          | 27   | 27                        | 26,0 -     | 54,2                  | 14,5-                 |
|                            | 29   | 23                        | 26, 4 -    | 54,9                  | 13,3-                 |
| May                        | 8    | 26                        | 19, 0 N.   | 61,3                  | 8,9                   |
|                            | 24   | 26                        | 25,6 S.    | 54, I                 | 0,9-                  |
|                            | 28   | 26                        | 21,9 -     | 55,6                  | 3,0N.                 |
| _                          | 29   | 25                        | 18,0 -     | 56, 2                 | 4,0-                  |
| Juny                       | 3    | 26                        | 10, 8 N.   | 59.9                  | 10,0                  |
|                            | 9    |                           | 24,3 -     | 59,6                  | 19,0-                 |
|                            | 19   | 26                        | 23, 3 S    | 54,0                  | 18,7-                 |
| •                          | 20   | 25                        | 25,5 -     | 54, 2                 | 19,9-                 |
|                            | 22   | 10                        | 26.5 -     | 54.8                  | 23 , I -              |

Die größten Oscillationen fanden immer nur dann statt, wenn der Mond in der Nähe des Aequators war und fallen auf den fünsten Grad füdlicker Abweichung. Die Entsernung des Mondes scheint keinen bedeutenden Einsluss zu haben. Die schwächsten Oscillationen traten dann ein, wenn der Mond über

<sup>\*)</sup> Es find diese Zahlen die Summen aller vier täglichen Oscillationen.

iber 20° Abweichung hatte, und gewis ist es, wie Horner bemerkt, sehr merkwürdig, dass der Unterschied zwischen den nördlichen und südlichen Abweichungen (23,°8 S. — 19,°2 N.) den Aequator der Wirkung des Mondes auch auf 4,°6 südlicher Abweichung angibt. Der höchste Stand des Barometers (29,<sup>2</sup>982 im Mittel\*) trat nicht anders ein als unter einer nördlichen Breite über 17° oder einer südlichen über 22° und immer nur bey einer Declination des Mondes, die über 16° nördlich oder 26° südlich war.

Ueber den mittlern Barometerstand im Niveau des Meeres geben die vorliegenden Beobachtungen eine minder zuverläsige Auskunft. Die Einrichtung des Barometers liess es nicht zu. die richtige Stellung der Scale zu untersuchen, und da dieses Instrument späterhin in einem Sturme an der Küste von Japan zerschlagen wurde, so wurde die Vergleichung mit einem regulirten Instrument unmöglich. Verfasser stellt zugleich die von Cook und La Perouse gemachten Beobachtungen zusammen, um dann aus allen ein mittleres Resultat herzuleiten, was die Barometerhöhe im Niveau des Meeres gibt 29<sup>Z</sup> 996 = 28<sup>Z</sup>. 1, 786 franz. Maals. Horners Beobachtungen allein geben 29<sup>Z</sup> 798, wodurch ein etwas zu niedriger Stand des gebrauchten Barometers wahrscheinlich wird. Natürlich hat dies auf alle vorherige Resultate nicht den mindesten Einfluse, da es dabey nicht auf absolute Höhen, soudern nurauf Differenzen ankam.

VI. Nach-

<sup>\*) 282 1,1 58</sup> franzölif. Maale,

VI. Nachrichten über den Gesundheits-Zustand der Mannschaft auf der Nadeshda, während des Reise um die Welt in den Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806, von Dr. Carl Espenberg.

Wenn auch der Gegenstand dieser Abhandlung hauptsächlich medicinisch ist, so glauben wir doch mit Bestimmtheit versichern zu können, dass dellen Inhalt für jeden, er sey nun Arzt oder Nichtarzt, ein lebendiges Interesse haben wird, da es eine gewis merkwürdige Erscheinung lift, dass von den auf der Nadeshda befindlichen 85 Personen, von denen einige über 50 Jahre alt waren, während einer mehr als drevjährigen R ise, wo die Verschiedenheit des ungewohnten Clima's, die Abwechselung der Temperatur und die Entbehrung gewohnter Nahrungsmittel. Schon allein wichtige Krankheiten nach tich ziehen konnte, nicht ein einziger starb. sterns Verdienste als Mensch, Marin und Schriftsteller find zu anerkannt, als dass es passend seyn würde. ihm hier noch eine Lobrede halten zu wollen: allein wir find überzeugt, dass gewiss jeder, der diesen Auffatz lieft. das Gefühl der lebhaftesten Achtung für diesen Mann mit uns theilen wird. Wir kennen keinen Seefahrer, der so viel Menschenfreundlichkeit, Sorgfalt, Aufopferung eigner Bequemlichkeit, mit einer umfassenden Kenntnis feines Metier vereinigt, und dem es so wie Krulenstern gelungen wäre, nach einer mehr als dreyjährigen, fast durch alle Zonen gemachten Reise um die Welt, seine gauze Mannschaft gesund und vollzählig heimzuführen. Gewis gebührt aber auch dem wackern Arzt kein kleiner Theil dieses Verdienstes, und allen denen je ähnliche Geschäfte obliegen, ist das besondere Studium der vorliegenden Abhandlung anzurathen, da der ausgezeichnet glückliche Ersolg der Behandlungsart des Verfasser wohl sehr zur Empfehlung dient.

VII. Ueber die während der Reise beobachteten Strömungen. Von Krusenstern.

Ein wichtiger Auflatz für Seefahrer; hier jedoch keines Auszugs fähig. Merkwürdig ist das, was der Verf. über die große Schwierigkeit fagt, zuverläßige Beobachtungen über die Lage der Magnetnadel auf dem Schiffe zu machen. Trotz aller angewandten Sorgfalt, gab es in den Resultaten oft Differenzen von zwey, drey, bis fünf Graden. Sicher hat kein früherer Seefahrer eine größere Schärte in diesen Bestimmungen erreicht, und man kann daraus sehen, wie schwankend alle zeitherige auf folche Beobachtungen gegründete Resultate über magnetische Pole und Meridiane find. Um Naturforscher, die fich für Theorie der Strömungen besonders interesfiren, wenigstens den Namen nach mit dem bekannt su machen, was Krusensterns Abhandlung hierüber enthält, heben wir die Überschriften der einzelnen Abschnitte aus. Die ganze Untersuchung ist in fünf Perioden abgetheilt, so wie solche nach dem Verlauf der Reile am natürlichsten schienen-

- I. Von England bis zum Cap Horn- 6. Oct. 1803 bis 3. März 1804.
  - a. Von England bis zu den canarischen Inseln.

b. Von

- b. Von den canarischen Inseln bis sum Aequator und den Regionen des Südost-Passats.
- c. Vom Aequator bis zur Insel St. Catherina.
- d. Von St. Catherina bis Cap Horn.
- II. Von Cap Horn bis Kamtschatka. 3. März 1804 bis 15. Jul. 1804.
  - a. Vom Cap Horn bis zu den Washingtons-Infeln.
  - b. Von den Washington bis zu den Sandwich-Infeln.
  - c. Von den Sandwich-Inseln bis Kamtschatks.
- III. Von Kamtschatka bis Japan und China.
  - von Kamtschatka bis Japan.
     Sept. bis 3.
     Oct. 1804.
  - b. Von Kamtschatka bis China. 9. Oct. bis 20. Nov. 1805.
  - IV. Strömungen im japanischen, sachalinschen, ochotzkischen und chinesischen Meere.
    - a. Strömungen im japanischen Meere, beobachtet während der Fahrt von Nangasaky bis zur Strasse La Perouse. 16. Apr. bis 10. May 1805.
    - Strömungen im fachalinschen Meere. Mai, Jul. und August.
    - c. Strömungen im ochotzkischen Meere. August 1805.
    - d. Strömungen im chinesischen Meere.
  - V, Strömungen von der Strasse Sunda bis zu den Schettland Inseln.
    - a. Von der Strasse Sunda bis zum Vorgebirge der

der guten Hoffnung. 6. März bis 17. Julius 1806.

- b. Von dem Vorgebirge der guten Hoffnung bis zum Aequator.
- c. Vom Aequator bis zur Nord-See.

Da auf der Nadeshda beständig die gewöhnliche Schiffsrechnung durch sorgfältige astronomische Beobachtungen controlirt wurden, so gehören unstreitig die hier mitgetheilten Strömungs Beobachtungen
zu den zuverlässigsten, die wir bestzen.

VIII. Ueber die Fluth Beobachtungen im Hafen von Nangasaki. Von Krusenstern.

Der lange Aufenthalt der Nadeshda in dem Hafen von Nangasaki, machte es möglich, dort eine Reihe ziemlich vollständiger Fluth Beobachtungen Die Lage des Hafens war hiermachen zu können. zu fehr geneigt, indem die Fluthen Wechsel daselbst fehr regelmälsig find, und das Waller nur felten fehr bewegt wird. Die misstrauische japanische Polizey erschwerte zwar anfangs die Beobachtungen, fo dass diese erst nach Verlauf von einigen Monaten recht mit Zuverlässigkeit gemacht werden konnten. Die Reihe recht sicherer Beobachtungen umfast einen Zeitraum von sechs Wochen, vom 5. März bis 15. April 1805. In einer General - Tabelle hat Krusenstern die Resultate sämmtlicher Beobachtungen zusammen gestellt, die wir hier ausheben:

| Maria dan            | j Stu              | ride               | Hö  | chites<br>igen |        |                 | Baroni       |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----|----------------|--------|-----------------|--------------|
| Zeit der<br>Beobacht | der bohen<br>Fluth | der tiefen<br>Ebbe |     | der<br>ith *)  | im Mer | id. Mittag      | im<br>Mittag |
| 1805                 | U                  | Ū.                 | F.  | z.             | 0.     | 7               |              |
| Jan. 10              | 4, oAb.            | 9 15 M.            | 3   | 6              | 7 104  | b. 9,0          | 30,04        |
| .11                  |                    | 10 30 -            | 1 2 | 6              | 8 10   | - 11,0          | 29,94        |
| 12                   |                    | 11 30 -            | 1 2 | 6              | 9 13   | 10,2            | 29,91        |
| 13                   |                    |                    | 3   | o              | 10 18  | - 13.5          | 29,97        |
| 14                   | 7 30 M.            | I 5Ab.             | 5   | 7              | 11 20  | - 7.5           | 29,95        |
| 15                   | 8 0 -              | 2 7 -              | 7   | j              | 0 17   | ML 6,0          | 29,90        |
| 16                   | 9 0-               | 2 30 -             | 8   | ŏ              | 1 10   | - 7.5           | 30,04        |
| 17                   | 8 53 -             |                    | 8   | 3.5            | 2 0    | <b>-</b> 9,0    | 30,07        |
| 18                   |                    | 4 0 -              | 7   | 9              | 2 50   | - 8.3           | 30,15        |
| 10                   |                    | ' <del></del> -    | 1 7 | 3              | 3 35   | 8.5             | 30,15        |
| 20                   | 111 0 -            | 5 30 -             | 7   | 3              | 4 19   | ML 10,0         | 30,08        |
| 21                   | II 22 -            |                    | 4   | 3              | 5 3    | - 8.5           | 29,95        |
| 22                   | 11 39 -            |                    | li  | ō              | 5 44   | IO,O            | 29,95        |
| 23                   | l ——               | ·                  | 2   | 3              | 6 33   | - 13,0          | 29,97        |
| 24                   | 1 45Ab.            | g oM.              | ! t | 6              | 7 22   | —ļ 13.0         | 29.84        |
| 25                   | l —                |                    | 0   | 6              | 8 11   | 7,0             | 29,90        |
| 28                   |                    | о зоАв.            | 4   | 6              | 10 40  | - 10,8          | 29,96        |
| 29                   |                    | 1 37 -             | 5   | 0              | 11 29  | <b>—</b> 5,0    | 29,98        |
| Febr. 1              |                    |                    | 7   | 0              | 1 04   | b. 9,0          | 30,10        |
| 2                    | ο Μ.               | 3 0 -              | 7   | 9              | 1 45   | - 8,0           | 29.79        |
| 3                    | 9 45 ~             |                    | 7   | 9              | 2 30   | - 5.7           | 29,87        |
| 4                    | 10 30 -            | 15 0-              | 6   |                | 3 15   | <b>—</b> 5,0    | 30,15        |
| Š                    | 11 o -             | 5 30 -             | 6   | 9<br>6         | 4 5    | —  7,0          | 30,15        |
| 6                    | 11 0 -             | 5 0 -              | 6   | 3              | 4 58   | <b>—</b>   6,0  | 30,06        |
| 7                    | II 45 -            |                    | 2   | 6              | 5 54   | -  11,5         | 30,07        |
| Š                    |                    |                    | 2   | 9              | 6 54   | - lo,o          | 29,99        |
| 9                    | 2 30Ab.            |                    | 1   | 9.75           | 7 57   | <b> 9.5</b>     | 30,08        |
| IO                   | 3 30 —             | 10 oM.             | 2   | 3              | 8 59   | - 11,5          | 30,11        |
| 11                   | 5 0                | 11 0 -             | 4   | 0              | 9 58   | -! 8.6          | 29,94        |
| 12                   | 5 30               | 12 0 -             | 5   | 6              | 10 54  | -1 - ´          | 29,89        |
| 13                   |                    |                    | 6   | 0              | 11 45  | -  II,o         | 29,96        |
| 14                   |                    | 2 oAb              | 8   | 2              | 0 35   |                 | 29,9I        |
| 15                   | οM.                | 3 0 -              | 8   | 3,75           | 1 21   | <b>—</b>   12,7 | 29,74        |
| 16                   |                    | 3 30 —             | 7   | 7              | 2 8    | — 2,3           | 30,07        |
| 17                   | 9 30 -             | 4 0 -              | 8   | X              | 2 59   | 7,0             | 30,01        |
| 18                   |                    | 5 0 —              | 6   | 3              | 3 35   | <b>—</b>   5.0  | 30,19        |
| 20                   |                    |                    | 5   | 3              | 5 9    | - 13,0          | 30,03        |
| 32                   | 11 0 -             |                    | 2   | 0              | 6 48   | - 14,0          | 30,07        |
| 23                   | 12 0 -             |                    | 1   | I              | 7 38   | <b>—</b> 10,7   | 30,15        |
| 24                   | ; 2 oAb.           |                    | °   | 9              | 8 28   | <b>—</b> 15,0   | 30,22        |
| Märs 6               | 10 16 M.           | 4 30 -             | 9   | 2              | 3 49A  |                 | 30,09        |
| 8                    | 12 0 -             |                    | 3   | 7              | 5 50   | - 7.5           | 29,87        |
| 10                   | 1 45Ab.            |                    | 1   | 9              | 7 50   | - 8.5           | 30,05        |
| 11                   | ı —                | ı —                | 2   | 7              | 8 50   |                 | 29,89        |
|                      |                    |                    |     |                |        |                 |              |

<sup>•)</sup> Englisch Maass.

| eit der    | Stu                | nde                   | Höchstes<br>Steigen | ١ ,              | Therm.       | Barom.         |
|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|
| obacht.    | der hohen<br>Fluth | der tiefen<br>Ebbe    | der                 | im Merid.        | ım<br>Mittag | im<br>Mittag   |
| 1805       | U                  | U                     | Fluth Z.            | U                |              |                |
| ATS 12     | 6 oAb              |                       | 4 8                 | 9 41 Ab.         | 11,1         | 30,07          |
| 16         | 8 15 M             | 2 0-                  | 9 4                 | 0 47 M.          | 14.5         | 30,12          |
| 17         | 8 30 -             | 2 40 -                | 9 3.5               | 1 34 -           | 15.5         | 30,07          |
| 18         | 10 0 -             | 3 45 -                | 9 3                 | 2 21 -           | 14,5         | 29,67          |
| 19         | Q 52 —             | 3 45 -                | 8 8                 | 37-              | 13,0         | 29,73          |
| 20         |                    | 4 30 -                | 7 5                 | 3 57 -           | 13,5         | 29.35          |
| 21         | 10 16 -            | 5 12 —                |                     | 4 48 —           | 13.5         | 29,60          |
| 22         |                    | 6 7 -                 | 5 8                 | 5 34 -           | 12,0         | 29,65          |
| 23         | 0 19Ab.            |                       | 4 0                 | 6 30 -           | 12,7         | 29.93          |
| - 24<br>25 | 2 0 -              | ·                     | 1 2                 | 7 19 -           | 14,0         | 29,86          |
| 26         | 5 10 <b>—</b>      | 11 ' 19 M.            | 1 2                 | 8 6 —<br>8 53 —  |              | 29,90          |
| 27         | 7 15 M.            |                       | 4 6                 | 8 53 —<br>9 40 — | 13,0         | 29.97          |
| 28         | 6 30 -             | 0 40 -                | 5 10                | 10 24 —          | 13.5         | 29,67<br>29,84 |
| 29         | 7 2 -              | 0 53 -                | 8 1,5               | 11 13 -          | 11,5         | 29,80          |
| 30         | 7 27 -             | I 45 -                | 9 4                 | 0 0 -            | 13,0         | 29,84          |
| '31        | 7 49 -             | 2. 12,2-              | 10 9                | o 3Ab            | 17.3         | 29,94          |
| lpril 1    | 8 15 -             | 2 38.5 -              | 10 7                | 0 50 -           | 12,0         | 29,78          |
| 2          | 8 41,3-            | 3 10,4-               | 11 4,75             |                  | 14.8         | 29,45          |
| ´ 3        | 9 25,3-            | 3 55,6 -              | 10 10               | 2 53 -           | 14.5         | 29,6E          |
| 4          | 10 16,2-           | 4 58.5                | 9 7                 | 3 55 -           | 14,5         | 29.70          |
| 5          | 10 44.5-           |                       | 6 0                 | 4 57 -           | 20,0         | 29,73          |
| 6          | 11 52,5-           | \$ 58,0-              | 6 9                 | 5 57 -           | 15,0         | 29,57          |
| 7          | o 49 Ab.           | 7 7.9-                | 4 3 .               | 6 53 -           | 11,2         | 29.75          |
| 8          | - 0-               | 8 35 M.               | 2 5                 | 7 41 -           | 8,0          | 29.89          |
| 9          | T- 03              |                       | 3 10                | 8 29 <b>—</b>    | 12,0         | 29,88          |
| Io<br>I I  | 5 45 -             | 11 39,2 -<br>0 15,0Å. | 5 2                 | 9 17 -           | 10,8         | 29,92          |
| 12         | 6 30               | 0 54.7-               | 1 8<br>8 0          | 10 7 -           | 9.5          | 29,85          |
| 13         | 7 8,3M.            | 1 38.7-               | 9 8.5               | 10 52 —          | 15,2<br>14,0 | 29.62          |
| 14         | 7 32,3-            | 1 50.7 -              | 9 t                 | o 22 M.          | 1,4,0        | 29,75          |
| 15         | 8- 6,0-            | 2 31,0-               | 8 9                 | 1 10 —           |              | 30,22          |
| 16         | ·                  | 2 53.0-               | 2 2                 | 2 0 -            | 18,0         | 30,27          |
|            |                    |                       |                     |                  | - 6,0        | . 3-1-1.       |

Krusenstern selbst leitet aus seinen in Nangasaki semachten Fluth-Beobachtungen folgende Resultate sert

1. Die höchsten Fluthen stellen sich in Nangasaki beym dritten und vierten Fluth - Wechsel nach den Syzigien ein.

2. Auch

- 2. Auch die tiefsten Ebben treffen beym dritten und vierten Wechsel nach den Quadraturen ein.
- 3. Die Verspätung der Fluthen-Wechselzeiten beträgt in den Syzigien 37' 19", und in den Quadraturen 1h 6' 50".
- 4. Die Hafenzeit in Nangasaki ist 70 52' 41".

# Supplement.

Instruction des Commerz-Ministers, jetzigen Reichs-Kanzlers, Grafen v. Romanzoff, an den Capitain Krusensiern.

Es ist hier hauptsächlich von Aufsuchung einer Insel die Rede, die von den Spaniern im Jahre 1610 entdeckt worden seyn soll, und ungefähr im Parallel von 37,°5 und 28° östlich von Japan liegt. Wahrscheinlich ist die Sage sabelhaft; Vries und La Perouse beschifften diesen Curs vergebens, und nicht glücklicher waren Krusensterns Versuche. (I.Bd. S. 228). Doch ist darum die Nicht-Existenz jener Insel noch bey weitem nicht für erwiesen anzusehen, da ungünstiges Wetter 'Krusensterns Aufsuchen störte, und da überhaupt allen dortigen Entdeckungs-Versuchen die in jenen Gegenden fast beständig herrschenden Nebel sehr hinderlich sind.

Tabellarisches Journal der Nadeshda, mit den auf diesem Schiffe gemachten astronomischen und meteorologischen Beobachtungen.

Das Journal ist mit einem Fleis und einer Vollständigkeit geführt, die nichts zu wünschen übrig läst.

lässt. Für jeden Tag ist hier angegeben: Breite des Schiffes nach Beobachtung, nach Schätzung, Länge nach Seeuhren, nach Monds-Beobachtungen, nach Schätzungen, wahre Länge, Wirkungen der Strömungen. Abweichung der Magnetnadel, Thermo-Barometer-Stand am Mittag, Winde und Zustand der Atmosphäre. Ueber die in diesem Journal befindlicke Rubrik "wahre Länge," find am Schlusse noch Erläuterungen beygefügt. Der Verf. zeigt hier. auf welche Art die Correction der Uhren und darana ferner, die der Längen hergeleitet worden ift. Es geschah dies auf eine doppelte Art, entweder durch Mondsbeobachtungen, oder durch Vergleichung mit Orten, deren Längen früher aftronomisch bestimmt waren, und die im Vorbeylegeln gelehen oder wo geankert wurde. / Schon öfters hatten wir im Verfolg diefer Anzeige Gelegenheit, die vorzügliche Sorgfalt zu bemerken, mit der auf der ganzen Reise täglich die . Lage des Schiffes bestimmt wurde, und die vorliegenden Erläuterungen liefern wieder neue Belege hierüber. Dass bey der Unmöglichkeit, im Laufe der Schifffahrt selbst, den Gang der Uhren genau zu prüfen. in dessen angenommenen Bestimmungen manchmal etwas willkührlich verfahren werden musste, ist wohl unvermeidbar. Der Gang der auf der Nadeshda befindlichen Uhren war anfangs sehr schön, so dass die Differenzen zwischen den chronometrischen Bestimmungen und denen durch Monds - Distanzen erhaltenen, immer sehr unbedeutend waren; eine Uebereinstimmung die natürlich für die Zuverlässigkeit der Resultate wesentlich beweisst. war dies minder der Fall, und auf dem letzten Theil

der Schiffshrt, wo der tägliche Gang der drey Uhren, von + 19. 75. — 12,"13, — 54,"0, in + 23,"5 — 6."5, — 25,"73 verändert werden muste, können natürlich die hierauf beruhenden Längenbestimmungen, nur einen mindern Grad von Zuverläßigkeit haben.

#### VII.

Arbeiten der Brücken und Wegebau - Ingenieurs seit 1800, oder Uebersicht der neuen Baue, die unter der Regierung NAPOLEONS I. an Strassen, Brücken und Canälen gemacht, und der Arbeiten, die für die Flusschifffahrt, die Austrocknungen, die Handels-Hafen u. s. w. unternommen worden sind, von Hrn. Courtin, General-Secretair der General-Direction der Brücken und Wege. Aus dem Französischen übersetzt. Gotha, in der Beckerschen Buchhandlung 1813.

Unstreitig gehört das vorliegende Werk unter die interessantesten, die wir für Statistik besitzen, indem es uns auf eine ganz zuverlässige Art mit der ungeheuern Masse von Arbeiten bekannt macht, die seit dem Ansang dieses Jahrhunderts im französischen Reiche zur Sicherung der Marine, und zu Erleichterung innerer Communicationen ausgeführt wor

den find. Diese Uebersicht ift ein sprechendes Document der innern Stärke dieses Reichs, und die Menge während eines zwölfjährigen Zeitraums begonnener and beendigter Strassenbau . und Canal-Arbeiten muss um so mehr Bewunderung erregen. da Frankreich in dieser Zeit nur wenig Jahre des Friedens hatte. Ungern gestehen wir es uns, dass ein ähnliches Werk für unser deutsches Vaterland ganz ungemein mager ausfallen würde, indem hier in neuern Zeiten, mit Ausnahme von Baiern, defsen ausgedehnte vortreffliche Chausseen das rühmlichste Lob verdienen, für Verbesserung oder neuer Anlegung von Land - und Wasserverbindungen, wenig oder nichts geschah. Und doch ist dieser Gegen. stand für politische und militärische Zwecke eben so wichtig als für den innern Wohlstand der Länder, so dass es une leicht werden sollte, berühmte Beyspiele hierüber in Menge beyzubringen, wäre es nicht bestimmter Plan dieser Zeitschrift, alle politisch - statistische Discussionen gänzlich daraus zu ver-

Wir haben das Ichon im Jahr 1812 erschienene Original dieses Buchs unangezeigt gelassen, da wir bald nachher von der unternommenen Uebersetzung unterrichtet wurden, die doch wahrscheinlich in Deutschland ein größeres Publicum als die französische Urschrift erhalten wird, da vielleicht gerade ein großer. Theil derer, denen die darinnen abgehandelten Gegenstände am wichtigsten sind, minder mit der französischen Sprache bekannt ist. Die Menge hier vorkommender technischer Ausdrücke, erforderten einen der Sache und Sprache gleich kundigen Uebersetzer.

seinen solchen in der Person des Herrn Regierungs-Raths, Geissler zu Gotha gefunden hat, der durch Treue und Praecision des Ausdrucks und durch einige am Schlus beygefügte interessante Zusätze, den Werth des Werks noch zu erhöhen gewusst, so dass diese Uebersetzung, für deren Aeusseres auch die Verlagshandlung durch schönen Druck und Papier passend gesorgt hat, unstreitig von allen deutschen Lessern dem Original vorgezogen werden muss.

Bey der Reichhaltigkeit der Materie, würde ein Auszug aus dem vorliegenden Werke die Gränzen dieser Blätter bey weitem überschreiten. und wir beschränken uns daher um so mehr, auf eine bloss Nennung der darinnen abgehandelten Gegenstände da diele gewiss hinreichend ist, um alle, denen Statistik und namentlich Chaussee. Canal. und Brückenbau, Berufs- oder Lieblingsfache ift, zur Lefung des Buchs selbst zu veranlassen. Nur ein paar allgemeine Bemerkungen schicken wir der Inhalts-Anzeige selbst voraus. Die Darstellung neuerer Arbeiten, ist hier allemal von einer kurzen Uebersicht des früher geschehenen begleiter, so dass man zugleich das Geschichtliche des Gegenstandes mit kennen lernt; Statt gefundene Milegriffe in unternommenen Bauten find keinesweges verschwiegen, im Gegentheil es entwickelt, wie manchmal erst durch theure Erfahrungen, der zweckmässigste Weg gefunden wurde, Auch kann Recensent. der neuerlich Gelegenheit hatte, einen bedeutenden Theil der französischen Canal - Hafen - und Chaussée - Arbeiten aus eigner Ansicht kennen zu lernen, mit Bestimmtheit versichern.

chern, dass das vorliegende Werk in allen ihm bekannt gewordenen Gegenständen nicht die mindeste Uebertreibung enthält. Am Helder, in Antwerpen. in Rochefort, in Bayonne und Marfeille und höchst merkwürdige Hafen - Arbeiten theils schon ausgeführt, theils noch im lebhaften Betrieb; die Canale de St. Quentin (schon im vorigen Jahre wurde er, von mehr als 1000 Schiffen befahren) de l'Ourque, d'Arles, find Riesenwerke, die nur in Frankreich selbst, an dem berühmten Canal du Midi ihres Gleichen finden, die Chaussen im ganzen Reiche find vortrefflich, und von den Arbeiten an den Strassen von Menton nach Savonna, von Spezzia nach Sarzane von Savonna nach Alexandrien, von denen über den Mont. Genevre und Lantaret, ist von Courtin viel weniger gelagt und gerühmt worden, als es die ungeheuern Schwierigkeiten dieser Strassenbaue wohl verdient hätten. Die einzelnen Capitel und Abschnitte dieler geschichtlichen Darstellung sind folgende:

Arbeiten seit 1800.

### I. Capitel.

Rückblick auf die öffentlichen Bauwerke vor dem neunzehnten Jahrhundert.

## 2. Capitel.

Frankreichs Zustand seit dem Anfange dieses Jahrhunderts in Rücksicht der öffentlichen Bane, die von der General-Verwaltung der Brücken und Wege abhängen.

3. Capitel.

Von der Direction.

## 4. Capitel

## Vorkehrungen zu Erhaltungen der Wege.

### 5. CapiteL

### Von den Strassen.

#### Neu angelegte Strafsen: -

- 1. Strasse über den Simplon.
- 2. Strasse über den Mont-Cenis.
- 3. Straße von Grenoble nach Briancon über den Lautaret.
- 4. Strasse aus Spanien nach Italien, oder Strasse von St. Esprit nach Turin über den Mont-Genèvre,
- 5. Strasse von Wesel nach Hamburg.
- 6. Strasse von Antwerpen nach Amsterdam.
- 7. Strasse von Metz nach Mainz.
- 8. Strasse von Venloo nach Wesel.
- 9. Strasse von Paris nach Spanien, über Bordeaux, Mont- de- Marsan und Bayonne.
- 10. Strasse von Nizza nach Rom, oder die Littoral-Strasse.
- 11. Strasse von Genua nach Piazenza, über Bobbio.
- 12. Strass von Spezzia nach Porto-Venere.
- 13. Strasse von Florenz nach Parma über Sarsana und Pontremoli.
- 14. Strasse von Savona nach Alexandrien.
- 15. Strasse von Port-Maurice nach Ceva.
- 16. Strasse von Carcare nach Ceva.
- 17. Strasse von Genua nach Novi über den Sattel von Giovi.
- 18. Strasse vom Mittelmeere zum adriatischen.
- 19 Strasse von Cesana, nach Pignerol über Fenestrelles.

  6. Ca-

6. Capitel.

Von den Brücken.

Vollendete Brücken 47; Brücken an welchen noch gebaut wird, 30.

7. Capitel.

Napoleons - Stadt.

8. Capitel.

Von den Telegraphen.

9. Capitel.

Von den Canälen.

- r. Canal von St. Quentin.
- z. Canal des Oarq.
- 3. Canal von Jemmapes.
- 4. Der große Nord-Canal.
- 5. Canal von Sédan.
- 6. Canal von Burgund.
- 7. Napoleons Canal.
- g. Canal der Salzwerke.
- 9. Canal von Arles.
- 10. Canal von Beaucaire.
- 11. Canal von Carcassonne.
- 12, Canal des Landes.
- 13. Canäle in der vormaligen Bretagne.
- 14. Canal der Ille und Rance.
- 15. Canal des Blavet.
- 16. Canal von Nantes nach Breft.

10. Capitel.

Von der Verbefferung der Fluss Schifffahrt.

#### VIII.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Profesor Bessel.

Königsberg. den 22. April 1813.

Die v. Zach'schen Beobachtungen des großen Cometen, für welche ich dem trefflichen Beobachter meinen herzlichsten Dank sage, sind nach meiner Reduction so gut ausgefallen, als sich bey der Lichtschwäche und den übrigens nicht sehr günstigen Umständen, nur irgend erwarten lies.\*) Auch gelang es mir, den größen Theil der verglichenen Sterne in der Hist. cel. aufzusinden, und so auch diese genauer zu reduciren, als Lalande selbst es konnte; und solglich genauer als sie im Bode'schen Catalog stehen, dessen Position Herrn v. Zach's eignen Reductionen zum Grunde liegen.

Das ausführliche Detail der Beobachtungen theile ich den Aftronomen auf einem andern Wege mit;
denn es verlohnt fich gewiss der Mühe, diesen Cometen zum Gegenstande eines eignen Werkchens zu
machen, zu welchem ich mit Sorgfalt die Data zusammen zu bringen suche; dort werden Sie alles finden, was mir über den Cometen bekannt geworden
ist und bekannt werden wird. Ich säume nur noch
damit, weil mir einige auswärtige Reihen von Beobach-

<sup>\*)</sup> Man vergl. die S. 27 dieses Hestes besindliche Bemer-kung.

chtungen z. B. die aus England, und eine sehr richtige, wovon ich Ihnen unten mehr schreiben rerde, noch unbekannt sind. Doch glaube ich solendes den Resultaten voranschicken zu müssen:

Die Positionen der Flamsleed'schen Sterne, sorohl der direct mit dem Cometen verglichenen. le derer, die zur Reduction der Beobachtungen der list. célest. benutzt wurden, nahm ich aus dem Piazischen Verzeichnisse, und bestimmte ihre eigenen ewegungen aus der Vergleichung mit meinem Cata-Den Rectascensionen für 1800 fügte ige für 1755. h + 4. o hinzu, und den Declinationen eine Corection die dem großen Piazzi'schen Cataloge allgeiein zukömmt, mit der Zenith Diftanz veränderch ist, und in der hier benutzten Zone von - 4. 2 is - 3, "6 beträgt. Wie ich diese Correction erhielt. tze ich einandermal auseinander, und behalte mir or. zu zeigen, dass sie wirklich rechtmässig ift. nd nicht etwa angebracht wurde, um einseitige ergleichungen in Uebereinstimmung zu bringen. ie Beobachtungen selbst wurden (da Herr v. Zach irgends fagt, dass der Stundenfaden des Netzes den eclinationskreise parallel gestellt wurde, und de iese Voraussetzung auch nicht zu den Beobachtunen passen würde) mit Rücklicht auf die Lage des etzes berechnet. Bey den Kreismikrometer-Beobchtungen nahm ich die Durchmesler,

des äußern Kreiles = 28' 55,"7
innern . . = 21 40, 1

nd mit diesen Elementen erhielt ich solgende scheinare Orter des Cometen:

| 1811 | t          | . 5 | littl.<br>St. P |       | <u> </u> | ΑI        | R.          |    |           | į          | Decli           | nat.      | •  | Bed | 建  |
|------|------------|-----|-----------------|-------|----------|-----------|-------------|----|-----------|------------|-----------------|-----------|----|-----|----|
| Apr. | ľI         | 80  | 17              | 15"   | 117      | , 18,     | 44,         | *8 |           | 19         | °58             | 27,       | 7* | L   | _  |
|      | 15         | 9   | 51              | 50    | 116      | 50        | z9,         | ,0 | <b> -</b> | 17         | 49              | ::        |    | 1   | 3  |
|      | 16         | 8   | 52              | 57    | 116      | 46        | , 2O,       | 5  | !         | 17         | 9               | 12,       | I  | 1.3 |    |
|      | 17         | 8   | 26              | 30    | 116      | 41        | 44,         | 2  |           | ι 6        | 35              | 27,       | 3: | 6   |    |
|      | 19         | 8,  | 55              | . 2 I | 1116     | 33        | 9,          | 7  |           | t 5        | 29              | 19,       | 2  | 8   | •  |
|      | <b>2</b> 2 | 9   | ΊΙ              | 31    | 1116     | 24        | 9,          | 6: |           | <b>E</b> 3 | 47              | <b>::</b> |    | 5   |    |
|      | 24         | I   | 38              | 18    | 116      | 19        | 43,         | 2  |           | [ 2        | 44              | II,       | 8  | 4   |    |
|      | 27         | 8   | 45              | 20    | 116      | 18        | 10,         | 5  |           | Ţ          | 7               | ` 18,     | 4. | 2   |    |
|      | 28         | 9'  | 26              | 11    | 116      | 17        | 53,         | 6  | -         | 0          | <sup>2</sup> 35 | 37,       | 9  | I   |    |
|      | 30         | 8   | 57              | 27    | 116      | 2 I       | 2,          | 0  |           | 9          | 33              | 31,       | 0  | 3   | ă, |
| May  | 3          | 9   | 6               | 57    | 116      | 25        | 13,         | 3  | -         | 8          | I               | 47,       | 9  | 5   | •  |
|      | 4          | 9   | 4               | 44    | 116      | 37        | 35•         | 3  | -         | 7          | 3 Z             | 47,       | 8: | 2   |    |
| /    | 7          | 9   | 8               | 10    | 1416     | 36        | 50,         | 0  | <u> </u>  | 6          | 3               | 2 I,      | 5  | 1   | *. |
| •    | 9          | 8   | 28              | I     | 116      | 45        | 3 I,        | 0  | -         | 5          | 5               | . 6,      | 6  | -3  | ٠  |
|      | 12         | 9   | 36              | I 2   | 117      | 0         | 52,         | 2  | _         | 3          | 38              | 8,        | .3 | 5.  | .4 |
|      | 14         | 8   | 51              | 29    | 117      | 12        | 52,         | 1: | _         | 2          | 44              | 58,       | 9  | 5   | v  |
| •    | 22         | 9   | 16              | 52    | 118      | 9         | 26,         | 7  | +         | 0          | 47              | 27,       | 0  | 5   |    |
|      | 23         | 9   | I               | 39    | 118      | 17        | <b>27</b> , | 2  |           | I          | 12              | 38,       | 9  | 2   |    |
|      | 24         | 9   | 9               | 2     | 118      | 26        | 42,         | 8  | i         | I          | 37              | 2 I,      | 3  | 3   |    |
|      | 25         | 9-  | 2 I             | 53    | 118      | 35        | 40,         | 4  | l         | 2          | 2               | 51,       | 9  | Ţ   |    |
|      | 27         | 8   | 57              | 16    | 118      | 54        | 9,          | 5  |           | 2          | 5 I             | 26,       | 4  | 3   |    |
|      | 28         | 8   | 58              | 17    | 119      | 3         | 56,         | 2: | ŀ         | 3          | 13.             | 26,       | 9: | Ź   |    |
| Jun. | 2          | 9   | 8               | 48    | 119      | <b>57</b> | 20,         | 3  |           | 5          | 13              | 29,       | 0  | I   |    |
| . 70 | hne        | De  | tail            | angeg | eben,    |           |             |    |           |            |                 |           |    |     |    |

Außer diesen Beobachtungen machte Hr. v. Zach noch zwey, die ich nicht reduciren kann, indem ich die verglichenen Sterne nicht kenne, nämlich:

May 8 8U 35' 16" Diff. von einem Sterne in etwa 117° 55' AR und — 5° 54' Deel....— 1° 15' 30" und + 21' 23,"6 ...

1 Beob.

May 11 9U 41' 39° Differenzen von zwey Sternen in 117° 22' — 4° 27' — 0° 27' 27, 5 + 18' 57, 2 123° 48' — 4° 7' — 6° 53' 4, 1 — 0' 44, 9

Indem die v. Zach'schen Beobachtungen so wichtig sind, ist eine genaue Bestimmung dieser Sterne wünschenswerth; — dürste ich sie Ihnen, da Sie

lich

h schon früher in dieser Hinsicht um den Cometen rdient machten, vorschlagen? — Auch noch eise andere Sterne hat Herr v. Zach verglichen, die, enn ihre Oerter bekannt wären, genauere Reduonen einiger der angeführten Beobachtungen ge- würden; es sind folgende fünf:

Der letzte dieser Sterne kommt in der Hist. celler, doch halte ich seine Zenith-Distanz für verackt.

Ich habe nicht gesäumt, diese Beobachtungen t meinen elliptischen Elementen zu vergleichen; Resultate hiervon theile ich Ihnen hier mit:

|      | `  |             | Æ_  |     | I            | ec1. |     |
|------|----|-------------|-----|-----|--------------|------|-----|
| Apr. | 11 | -           | 51, | 0   | _            | 226, | 7   |
| _    | 15 | +           | 45. | 3   |              |      | ,   |
|      | 16 | -           | 10, | 0   |              | ·7I, | 7   |
| -    | 17 | _           | 15, | 8   | _            | 106, | 3 : |
|      | 19 | +           | 3,  | 7   | -            | 5,   | 8   |
| ,    | 22 | +           | 20, | 5:  | ₩.           | •    |     |
|      | 24 | +           | 77, | 5   |              | 42,  | 9   |
|      | 27 | +           | 47, | 0   | _            | 70,  | .6  |
| •    | 28 | +           | 73, | 8   | -            | 19,  | 9   |
|      | 30 |             | 23, | 5   |              | 33.  | 0   |
| May  | 3  | +           | 37. | 8   | <del>-</del> | 9,   |     |
|      | 4  | +           | 44, | 6:  | +            | 55,  | 8:  |
|      | 7  | +           | 66, | 6   | +-           | 24,  | 5   |
| •    | 9  | +           | 26, | 7   |              | 42,  | 5   |
|      | 12 |             | 0,  | 0   | -            | 84,  | 5 . |
|      | 14 | -           | 47, | 1   | -            | 4,   | 2   |
|      | 22 | +           | 17, | 0   |              | 35,  | 3   |
|      | 23 | +           | 37, | 0   |              | 43,  | 7   |
|      | 24 | +           | 9,  | 8   | -            | I,2, | 7   |
|      | 25 | +           | 16, | 8   |              | 38,  | I   |
|      | 27 | +           | 24, | 0   | _            | 34   | 0   |
| +    | 28 | <del></del> | 23, | 3:  | +            | -    | 9   |
| Jun. | 2  |             | 35. | 6 1 | -            | 19,  | 9   |

Diese Vergleichung zeigt mit Bestimmtheit, dass meine elliptischen Elemente die R etwas zu groß, und die Declination zu südlich angeben. Allein es ist, wie ich schon oben sagte, noch nicht Zeit, Verbesserungen vorzunehmen, und die Störungen in Rechnung zu bringen.

Wir haben nämlich einen sehr wichtigen Beytrag zu den Beobachtungen dieses Cometen vom Herrn von Wisniewsky zu erwarten, der ihn nach der Conjunction mit der Sonne vom 19. Jul. bis 5. Aug. 1812 in Neu - Tcherkasks beobachtete. Diese höchst wichtige und interessante Nachricht verdanke ich dem wirklichen Etatsrath Herrn von Fuss Exc.: undich hoffe, nun bald die Observationen selbst zu erhalten. Hr. v. Wisniewsky erwirbt fich unendliche Verdienste um die Cometen; dieses ist schon der zweyte, den er bey der äußersten Lichtschwäche ausspähete. - Wer unter einem weniger schönen Himmel und mit minder scharfen Augen oder Fernröhren ausgerüstet, den Cometen fleissig aber vergebens suchte. wird mit Wärme das Glück preissen, das Herrn von W. gerade um diele Zeit nach dem Kaukalus führte. Zwar habe ich den Cometen nicht gesehen. auch hatte ich bey den hießigen hellen Nächten, und seinem Stande nahe am Herizonte, kaum Hoffnung dazu: allein die Aufmerksamkeit mit welcher ich in allen heitern Nächten des Julius und August die Stelle betrachtete, wo der Comet stand, verbunden mit der Kraft des dazu gebrauchten Reflectors, gaben mir eine Idee von seiner äußersten Lichtschwäche.

#### IX.

uszug aus zwey Schreiben des Herrn Professors Ritter Gauss.

Göttingen, den 5, 12. Jul. 1813.
... Mit Vergnügen theile ich Ihnen, bester reund, das Pondsche durch Herrn Dr. Olbers erhalme Verzeichnis von Stern-Declinationen hier mit:

Distanzen vom Nordpol für den Anfang von 1812.

| , Sterne                  |     | ır - D     | istanz , | Anzahl<br>der<br>Beob. | Grosste<br>Unge-<br>wissheit |
|---------------------------|-----|------------|----------|------------------------|------------------------------|
| y Draconis                | 38° | 29'        | 3,"00    | 60                     | 0,"25                        |
| Capella                   | 44  | 12         | 25, 85   |                        | 0, 50                        |
| & Cygni                   | 45  | 23         | 9, 50    | 30                     | 0,50                         |
| a Lyrao                   | 51  | 23         | 3, 50    |                        | 0, 25                        |
| Castor                    | 57  | 42         | 39, 35   | 20                     | 1,00                         |
| Pollux                    | 61  | 31         | 38, 92   | 20                     | 1,00                         |
| a Andromedae              | 61  | 56         | 49, 60   | 30                     | 0, 50                        |
| a Coron. bor.             | 62  | 38         | 43, 25   | 50                     | 0, 50                        |
| a Arietis .               | 67  | 25         | 54, 00   | 35                     | 0. 75                        |
| Arcturus .                | 69  | 50         | 0, 25    | 50                     | 0, 25                        |
| a Tauri                   | 73  | 52         | 43. 35   | 18                     | 0, 50                        |
| & Leonis                  | 74  | 22         | 37, 20   | 24                     | 0, 50                        |
| a Herculis                | 75  | 23         | 9, 45    | 20                     | 0, 50                        |
| a Pogali                  | 75  | 48         | 11, 20   | 20                     | 0,50                         |
| γ Pegali                  | 75  | <b>5</b> I | 41, 00   | 28                     | 0, 50                        |
| & Leonis .                | 77  | 7          | 5. 75    |                        | 0, 50                        |
| a Ophiuchi                | 77  | 17         | 36, 50   | 30                     | 0, 75                        |
| Aquilae .                 | 79  | 50         | 9,00     |                        | 0, 75                        |
| a, Aquilae.               | 81  | 37         | 7. 80    | 40                     | 0, 50                        |
| « Canis min.              | 84  | 18         | 6, 50    |                        | I, 00                        |
| a Orionis .               | 82  | 38         | 17, 80   |                        | 1,00                         |
| « Serpentis .             | 82  | 58         | 27, 85   | 30                     | 0, 75                        |
| a Aquarii .               | 91  | 13         | 39,00    | , -                    | 0, 50                        |
| a Hydrae                  | 97  | 50         | 56, 20   | 1                      | 0, 75                        |
| a Virginis .              | 100 | 10         | 32, 50   | 1                      | -                            |
| <sup>1</sup> α Capricorni | 103 | 4          | 46, 25   | 30                     | -                            |
| <sup>2</sup> α Capricorni | 103 | 7          | 3, 13    | 30                     | ı —                          |

## Distanzen vom Nordpol für den Anfang von 1812.

| Sterne       | Pola | r - E      | ditanz | Anzahl<br>der<br>Beob. | Größte<br>Unge-<br>wilsheit |  |  |
|--------------|------|------------|--------|------------------------|-----------------------------|--|--|
| I a Librae . | 105  | 15'        | 7, 50  | 12                     |                             |  |  |
| Sirius       | 106  | 27         | 55, 75 | 24                     | _                           |  |  |
| z Scorpii .  | 116  | ō          | 8, 20  | 36                     | i —                         |  |  |
| y Urlae maj  | 39   | 44         | 39, 60 | 50                     | 0, 25                       |  |  |
| « Urlae maj. | 27   | 14         | J2, 20 | 36                     | 0, 50                       |  |  |
| g Urlae min, | 15   | 4          | 34, 25 | 50                     | 0, 25                       |  |  |
| « Caffiopej  | 34   | 29         | 42, 60 | <sup>1</sup> 30        | 0, 50                       |  |  |
| a Perfei     | 40   | 49         | 6, 25  | 12                     | 0, 75                       |  |  |
| « Cephei     | 28   | 12         | 27, 25 | 20                     | 0. 75                       |  |  |
| g Cephei     | 20   | 5          | 46, 00 | 20                     | 0, 75                       |  |  |
| y Urlae maj. | 35   | 15         | 35, 10 | 10                     | 0, 75                       |  |  |
| u Urf. min.  | 1    | <b>4</b> I | 41, 60 |                        | Sommer                      |  |  |
| a our man    | 1 1  | 41         | 41, 00 | 60                     | Winter                      |  |  |

Die Columne, größte Ungewißheit, besieht fich auf das Mittel, nicht auf die einzelnen Bestimmungen. Noch war beygefügt: Resultat aus 60 Beobachtungen von a Lyrae, je 10 zusammen genommen.

#### Mittl. Monatstag

Hieraus p (if ang thing) = 0,"26

# IX. Auszug aus zwey Schreib, des Hrn. Prof. Gaufs 99

Hier schicke ich Ihnen noch Dr. Olbers Beobachtungen des Cometen:

| 1813 M. Z.<br>in Bremen |      |     |     | AR' | <b>č</b> € '`; | Südl. Abwei-<br>chung |       |    |     |       |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|----------------|-----------------------|-------|----|-----|-------|
| April                   | 14   | 13h | 31' | 4   | 266°           | 42                    | 51,"2 | 00 | 34  | 22, 8 |
| -                       | 15   | 12  | 14  | 29  | 265            | 48                    | 47. 9 | r  | 46  | 4, 5  |
| -                       | 19   | 11  |     |     | 260            | 40                    | 39, I | 8  | 15  | 23, 7 |
| -                       | 2 [  | 12  | 0   | 35  | 256            | 51                    | 59, 3 | 12 |     | 54. 3 |
| <del></del>             | . 24 | 11  | 58  | 38  | 248            | 43                    | 57. 7 |    | 2.2 | 9. 8  |
|                         | 25   | 11  | 41  |     |                |                       | 18, 0 |    | 49  | 2, 4  |
| · •                     | 25   | I 2 | 5   | 38  | 245            | 4                     | 3, 0  | 24 | 54  | 16, 4 |

Herr Enke hat aus meinen Beobachtungen folgende Elemente abgeleitet:

Zeit der Perihel, 1813 May 19,44658 M Z. in Göttingen
Log. perih. Distans 0,084969

Längedes Perihels 197° 43′ 45,"6

Neigung . . 81 2 28, 2

Bewegung rückläufig.

#### x.

## Auszug aus einem Schreiben des Herrn Dr. Burckhardt.

Paris, den 21. Jun. 1813.

.... IIr. Daufsy hat den letzten Cometen berechnet und seine Elemente weit früher, als Hen Nicollet, dem Institute vorgelegt, er fand:

Zeit des Durchganges 1813 May 9, 51566 M.Z. Paris Länge des Sonnen-Nähepuncts 6<sup>S</sup> 17° 37′ 6°

Auch hier war das Wetter sehr ungünstig; meine Beobachtungen des Cometen find folgende:

| 1813   | M. Z.<br>Paris |    |      | AR. |    |      | Südl. Ab- |    |      |        |
|--------|----------------|----|------|-----|----|------|-----------|----|------|--------|
| April. | h              |    |      | •   | ,  | •    |           |    |      |        |
| ī9     | 17             | 27 | 44,4 | 261 | 56 | 6,0  |           | _  |      | durch  |
| 2 I    | 17             | 14 | 19,4 | 258 | 34 | 51,0 | ١.        |    |      |        |
| 22     | 17             | 6  | 9,1  | 256 | 32 | 16,5 | 13        | 5  | 30,0 | Wolken |
| 23     | 16             | 56 | 44,7 | 254 | 11 | 10,5 | 15        | 43 | 35,0 |        |

Herr Bouvard hat den Cometen am 28. Aprilausser den Meridian beobachtet. Wolken haben die Meridian-Beobachtung sowohl für ihn als mich vereitelt; den solgenden Tag war er unterm Horizont.

.. Der

## X. Aus e. Schreiben des Hrn. D. Burckhardt. 101

. . . Der verdiente Herr Rath Soldner in München, hat mir die Ehre erzeigt, einen gehaltvollen Brief über meine Mondstafeln zu schicken. be folgende Resultate daraus aus. Aus den Coefficienten. welche mir die Beobachtungen gegeben haben, nämlich 122, 7 sin ( ) - (); 7, o sin Ω, und g. o sin C findet Soldner die Sonnen-Parallaxe 8, 6r, die Abplattung 302, und 305, \*). Er hat bev diesen Rechnungen vorausgesetzt, die Horizontal-Parallaxe des Mondes unter der Polhöhe 35° 16'. 57' 7,"8, die Neigung der Bahn 5" 8' 44" das Verhaltnis der mittlern Bewegung des Mondes zu der des Knotens 248,824; das Verhältnis der Schwungkraft zur Schwere unterm Aequator 0,0034676. benutse die Gelegenheit, eines Umstandes zu erwähnen, der, wenn ich nicht irre, noch nicht bemerkt worden ift; nämlich der Coefficient 122, 7 sin ( - () hängt von dem Mond. Halbmesser ab. Man kann sich leicht davon versichern. Vom Neumond bia aum Vollmond beobachtet 'man den ersten Rand des Mondes und während dieser Zeit ist der Sinus des Arguments politiv: in der zweyten Hälfte des Mond-Monats beobachtet man den zweyten Rand, und der Sinus ist negativ. Der Monds-Halbmesser und die Gleichung ändern also zugleich ihr Zeichen, und man kann daher die Fehler, die in beyden sich befinden, nicht von einander sondern; ist der Monds. Halb.

\*) Schon im April 1812 benutzte Graf La Place diese Gleichungen zu Herleitung der Sonnen-Parallaxe und Erd-Abplattung Halbmesser um to sehlerhaft, so wird auch das Meximum der Gleichung um so viel oder gar um etwi mehr falsch bestimmt werden. Durch diese Beme kung kann man den beträchtlichen Unterschied de Mayer'schen Bestimmung dieses Coefficienten erkliren; sie veranlasste mich, Herrn Daussy zu bitter den Monde-Durchmesser aus den zu Greenwich bobachteten Durchgängen zu bestimmen; wodurg wahrscheinlich aller Fehler vermieden worden is wenn auch der erhaltene Durchmesser nicht gan sehlerstey seyn sollte; denn es ist gewiss, dass me bey Berechnung der Greenwicher Durchgänge de Halbmesser zum Grunde legen muss, den das Pass gen-Instrument selbst gegeben hat.

#### XI.

## Sternbedeckungen.

Sternwarte à la Capellete den 17. April 1813.

7 in der Waage Eintritt 10<sup>U</sup> 43 47."73 M.Z. Austritt 12 3 46, 93 —

Bedeckung des Aldebaran vom Monde, dm 8, März 1813, auf der Sternwarte de St. Giovannini in Florenz, von P. P. Del Ricco u. Inghirami.

Eintritt . . . . 7 U 23' 28,"3 Mittl. Zoit Austritt . . . . 8 31 51, 7 -

Verbefferung. S. 57 muss die Columnen - Ueberschriff. heilsen:

IV. Attraction homogen, ellipt. Sphäroiden.

## INHALT.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,,, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I. Untersuchung über die Elemente der Mercursbahn II. Rectificirte Beobachtungen des ersten großen Co- meten vom Jahr 1811, im ersten Zweige seiner Bahn, vor seinem Durchgange durch die Sonnen-Nähe, Angestellt auf der Sternwarte des Freyherrn v. Zack in St. Peyre bey Marseille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _    |
| III. Verzeichnis einiger sehn schlecht, oder noch nie<br>bestimmter Sterne im Einhorn, und in der Bachdra-<br>cker Werkstatt, beobachtet auf der Sternwarte Ala<br>Capellete bey Marseille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| nach einer neuen Methode entwickelt von Herrn<br>Prof. Ritter Gaufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    |
| V. Ueber die Gleichung von langer Periode in der Theo-<br>rie des Mondes, vom Grafen La Place                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5    |
| VI. Reise um die Welt in den Jahren 1803, 1804, 1806<br>und 1806, auf Besehl Sr. kais. Maj. Alexander des<br>Ersten auf den Schiffen Nadeshda und Newa, unter<br>dem Commando des Capit. von der kais. Marine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| A. J. v. Krasenstern. III. Theil. St. Petersburg 1812. VII. Arbeiten der Brücken - und Wegebau-Ingenieurs seit 1800, oder Uebersicht der neuen Baue, die unter der Regierung Napodeons I. an Strassen, Brücken und Canalen gemacht, und der Arbeiten, die für die Finse- Schifffahrt, die Austrocknungen, die Handelshafen u. s. v. unternommen worden sind, von Hrn. Con- ein, General-Secretär der General-Direction der Brücken und Wege. Aus dem Französst. übersetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    |
| Gotha, in der Beckerschen Buchhandlung 1813.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3    |
| VIII. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Beffel IX. Auszug aus zwey Schreiben des Hrn. Professors Rit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9:   |
| X. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Dr. Burck-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9    |
| hardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   |
| AI, Diminorate and a company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the | 10   |

长

Rierbey eine Tafel mit Horners Barometer - Beobachtunger

# htungen

|      |    |             | 1200   | 1/,          | <u>"77 7                                 </u> |       | - , -       |
|------|----|-------------|--------|--------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|
| 1    | 38 | 20, 6       | 16 8   | 2 I 49       | 60 3                                          | 11 8  | 151         |
| 1.2  | 38 | 20, 2       | 21 5   | 22 48        | 60 9                                          | 13 3. | 152         |
|      | 32 | 20, I       | 25 0   | 23 . 94      | 61 0                                          | 15 2  | 158         |
| `1   | 38 | 19, 7       | 26 7   | 0 0          | 60 7                                          | 17 3  | 153         |
|      | 29 | 19, 5       | 26 3   | 0 56         | 60 3                                          | 19 2  | 154         |
|      | 23 | 19, 5       |        | 2 2          | 59 6                                          | 19 0  | 155         |
|      | 29 | 20, 0       | 20 7   | 2 58         | 58 7                                          | 19 0  | 156         |
| \$   | 27 | 20, I       | 16 o . | 3 51         | 57 7                                          | 18 0  | 158         |
| ٠,   | 31 | 20, 0       |        | 4 38         | 56 9                                          | 17 4  | 16 <b>1</b> |
|      | 33 | 20, 0       | 5 2 N  | 5° 24<br>6 5 | 56 0                                          | 16 9  | 163         |
|      | 35 | 20, 2       | 6 5 S. | 6 5          | 55 3                                          | 16 9  | 166         |
| 3    | 29 | 20, 4       | 59.    | 6 47         | 54 7                                          | 17 0  | 169         |
| 4    | 36 | 20, 7       | 0 11   | 7 28         | 54 3                                          |       | 171         |
|      | 28 | 20, 5       | 159    | 8 10         | 54 I                                          | 16 9  | 174         |
| .3   | 31 |             | 20 0   | 8 55         | 54 0                                          | 17 5  | 176         |
| - 3  | 26 | 20, 8       | 23 3   | 9 52         | <i>J</i> 1                                    |       | 178         |
| -:   | 25 | 20, 9       | 25 5   | 10 32        | 54 2                                          | 19,9  | 180 .       |
| - 31 | 28 | 2 I, O      | 26 7   | 11 25        | 54 4                                          | 21 7  | 181         |
| +3   | 19 | 21, 1       | 26 5   | 12 15        | 54 8                                          | - 1   | 181         |
| 7    | 27 | 21, 2       | 250    | 13 6         | 55, 2                                         | 23 5  | 182         |
| 4    | 27 | 20, 9       | 22 3   | 13 57        | ,, -                                          |       | 182 `       |
| . 4  | 17 | 21, 1       | 18 4   | 14 46        | 56 I                                          | 24 6  | 183         |
| -1   |    |             |        |              |                                               |       |             |
|      |    | <del></del> |        |              |                                               |       |             |
| tte  | 1  | ' 1         | 1      | }            |                                               | 1     |             |

Halbmesser um t' sehlerhaft, so wird auch das Maximum der Gleichung um so viel oder gar um etwas mehr falsch bestimmt werden. Durch diese Bemerkung kann man den beträchtlichen Unterschied der Blayer schen Bestimmung dieses Coefficienten erklärren; sie veranlaste mich, Herrn Daussy zu bitten, den Monds Durchmesser aus den zu Greenwich beobachteten Durchgängen zu bestimmen; wodurch wahrscheinlich aller Fehler vermieden worden ist, wenn auch der erhaltene Durchmesser nicht gans sehlerstey seyn sollte; denn es ist gewiss. dass man bey Berechnung der Greenwicher Durchgänge des Halbmesser zum Grunde legen muss, den das Passegen-Instrument selbst gegeben hat.

# MONATLICHE

# CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

## ERD- und HIMMELS-KUNDE.

AUGUST 1813.

XII.

Unterfuchung
uber die

Elemente der Mercurs-Bahn.

(Fortletz. und Beschluss zu S. 23.)

III. Bestimmung der eigentlich elliptischen Elemente der Mercurs-Bahn, Epoche, Aphelium, Excentricität, mittlere Bewegung und Corrections-Factor, der für Berechnung der Störungen gebrauchten Venus-Masse.

Nach den vorherigen, zum Theil genäherten, zum Theil genauen Bestimmungen des Knotens und desen jährlicher Aenderung, der Neigung, der mittlern Im. Corr. XXVIII. B. 1313.

H
Bewe-

Bewegung und der jährlichen Aenderung des A liums, wurde auf die der andern elliptischen mente übergegangen. Es wurden hierzu theils oben aus den Durchgängen hergeleiteten sieht heliocentrischen Längen, theils hundert geoce Sche Beobachtungen von Maskelyne und Piazzi nutzt und dareus die Bedingungs - Gleichungen ftruitt, die fünf unbekannte Größen enthielten. von Knoten und Neigung, schon sehr genäh Werthe vorhanden waren, so war es völlig erla Correctionen dieser Elemente, in Hinsicht der durch gegebenen Reduction der berechneten Li in der Bahn, auf die in der Ecliptik, bey den den Längen entwickelten Bedingungs-Gleichun unberücklichtiget und bis zu dem letzten Absch diefer Unterfuchung ausgesetzt seyn zu lassen. die heliocentrisehen Längen ist die Form der C chung sehr einfach; sey a die berechnete, a' die obachtete Länge in der Ecliptik, dN, dnt, dn. ", Correction der Epoche, der mittlern Bewert der Excentricität, des Apheliums und Factor für Venus-Masse, so ist mit einer hier völlig hinreich den Schärfe

$$\begin{aligned} &(\lambda - \lambda) + dN \begin{cases} 1 - (2e - \frac{1}{4}e^3) \cos p + (\frac{1}{4}e^2 - \frac{1}{4}e^4) \cos 2p \\ &- \frac{1}{4}e^3 \cos 3p + \frac{1}{24}e^4 \cos 4p \end{cases} \\ &+ T dnt \begin{cases} 1 - (2e - \frac{1}{4}e^3) \cos p + (\frac{1}{4}e^2 - \frac{1}{4}e^4) \cos 2p \\ &- \frac{1}{4}e^3 \cos 3p + \frac{1}{24}e^4 \cos 4p \end{cases} \\ &- de \begin{cases} (2 - \frac{3}{4}e^2) \sin p - (\frac{1}{2}e - \frac{1}{4}e^3) \sin 2p \\ &+ \frac{1}{4}e^2 \sin 3p - \frac{1}{12}e^3 \sin 4p \end{cases} \\ &+ dP \begin{cases} (2e - \frac{1}{4}e^3) \cos p - (\frac{5}{2}e^2 - \frac{1}{12}e^4) \cos 2p \\ &+ \frac{1}{4}e^3 \cos 3p - \frac{1}{24}e^4 \cos 4p \end{cases} \\ &+ (p) \mu' = \varrho \end{aligned}$$

Etwas zulammengeletzter wird diele Gleichung. enn beobachtete geocentrische Orte, mit den aus en Elementen berechneten verglichen werden, wo so die Correctionen der elliptischen Elemente durch ne Function der geocentrischen Länge ausgedrückt rerden müssen. Schon früher haben Euler und Priani (Comment. Petrop. T. XVII Theor. Merc. . 93) die hierher gehörigen Entwickelungen gegeen; neuerlich Gauss in seiner Theor. mot. corp. vel. p. 75; da dessen Formeln ungemein geschmeidig nd sugleich fireng genau find, so wurde ich ohne rage diese benutzt haben, wäre die Anzahl der zu ntwickelnden geocentrischen Bedingungs - Gleihungen minder groß gewesen. Allein da die Theoe der Mercursbahn es gestattet, die Excentricität ir den ganzen Zeitraum, den die hier in Anwenung kommenden geocentrischen Beobachtungen mfassen, als constant anzunehmen, so schien es air. als könne eine hundertmal wiederholte Berechung, durch Anwendung von Formeln erleichtert verden, die wenn gleich an sich merklich weitinfiger, als die von Gauss dafür entwickelten, daurch bequem werden, dass sie den Gebrauch von lülfstafeln gestatten. Dem gemäs, war das hierbev ngewandte Verfahren folgendes: Sey l geocentriche Länge des Planeten, r, A, curtirte Abstände on Sonne und Erde, L, R, heliocentrische Länge ler Erde und Abstand von der Sonne, so ist

$$r \sin (l-\lambda) = R \sin (l-L)$$

$$tg. l = \frac{r \sin \lambda - R \sin L}{r \cos \lambda - R \cos L}$$

hieraus

$$dl \equiv d\lambda \frac{r}{\Delta} \cos(\lambda - l) + dr. \frac{\sin(\lambda - l)}{\Delta};$$
 (F)

Um also dl in einer Function der elliptischen Elemente ausgedrückt zu erhalten, müssen in der vorstehenden Gleichung  $d\lambda$ , dr, durch dN, dnt... gegeben werden.

 $d\lambda \equiv \lambda' - \lambda$ , if aus der Gleichung (E) bekannt und für dr findet fich,

$$dr = -dNa \begin{cases} (e - \frac{3}{2}e^{3}) \sin p - (e^{2} - \frac{3}{2}e^{4}) \sin 2p + \\ + \frac{2}{3}e^{3} \sin 3p - \frac{4}{3}e^{4} \sin 4p \end{cases}$$

$$- Td.nt \ a \begin{cases} (e - \frac{3}{4}e^{3}) \sin p - (e^{2} - \frac{3}{4}e^{4} \sin 2p + \\ + \frac{2}{9}e^{3} \sin 3p - \frac{1}{3}e^{4} \sin 4p \end{cases}$$

$$+ de. \ a \begin{cases} e + (z - \frac{6}{3}e^{2}) \cos p - (e - \frac{4}{3}e^{3}) \cos 2p + \\ + \frac{2}{3}e^{2} \cos 3p - \frac{4}{3}e^{3} \cos 4p \end{cases}$$

$$+ dP. \ a \begin{cases} (e - \frac{3}{4}e^{3}) \sin p - (e^{2} - \frac{2}{3}e^{4}) \sin 2p + \\ + \frac{2}{9}e^{2} \sin 3p - \frac{4}{3}e^{4} \sin 4p \end{cases}$$

Eigentlich kömmt in dem Ausdruck für dr, auch noch ein von dem Differential der halben großen Axe  $\equiv a$ , abhängendes Glied vor, was jedoch bekanntlich ebenfalls Function der mittlern Bewegung ist; es ist

$$\frac{dr}{da} = z + \frac{e^2}{2} + (e - \frac{1}{2}e^2)\cos p - (\frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2}e^4)\cos 2p + \frac{8}{3}e^2\cos 3p - \dots$$

$$da = -\frac{2}{3} \frac{a}{nt} \cdot dnt;$$

für die Mercursbahn, ist

$$\frac{a}{3} \frac{a}{nt} = 0,00000004796$$

d da vermöge des vorherigen dnt, nicht zwey cunden, hiernach da nicht 0,0000001 betragen nn, so konnte auch dieses Glied im Differentialudruck für dr unbedenklich vernachläsiget werden.

Nun fey

$$\frac{r}{\Delta}$$
 . cos  $(\lambda - l) \equiv \alpha$ ;  $\frac{\sin (\lambda - l)}{\Delta}$ 

wird nach Substitution der Werthe von dh, und, aus (E) und (G) in der Gleichung (F), für n Ausdruck, der ein gegebenes dl in einer Funon von dN, d.nt... gibt, folgende Form erhalt:

So weitläufig diese Form von Bedingunge-Gleschung auf den ersten Anblick aussieht, so ist dock deren Berechnung, wie ich aus einer hundertmaligen Erfahrung behaupten kann, mit Beyhülfe der dazu construirten Hülfstafeln, ungemein leicht und sicher.

Es leyen
$$A = (2s - \frac{1}{4}e^{3}) \cos p - (\frac{1}{4}e^{2} - \frac{1}{42}e^{4}) \cos 2p + \frac{13}{4}e^{3} \cos 3p - \frac{103}{24}e^{4} \cos 4p$$

$$B = a \begin{cases} (e - \frac{3}{4}e^{3}) \sin p - (e^{2} - \frac{1}{4}e^{4}) \sin 2p + \frac{1}{4}e^{3} \sin 3p - \frac{4}{4}e^{3} \sin 4p \end{cases}$$

$$C = (2 - \frac{3}{4}e^{2}) \sin p - (\frac{5}{4}e - \frac{1}{4}e^{3}) \sin 2p + \frac{1}{4}e^{3} \sin 3p - \frac{103}{24}e^{3} \sin 4p$$

$$D = a \begin{cases} e + (1 - \frac{9}{4}e^{2}) \cos p - (e - \frac{4}{3}e^{3}) \cos 2p + \frac{1}{4}e^{3} \cos 3p - \frac{4}{4}e^{3} \cos 4p \end{cases}$$

Mit Substitution dieser Werthe, verwandelt sich die Gleichung (H) in folgende:

$$-dl+dN\left[\alpha-(\alpha A+\beta C)\right]+Tdnt\left[\alpha-(\alpha A+\beta C)\right]$$

$$-do\left[\alpha B-\beta D\right]+dP\left[\alpha A+\beta C\right]+\alpha(p)\mu'=0; \quad (J)$$

Die Größen,  $\alpha$  und  $\beta$  werden bey Verwandlung der heliocentrischen Länge in geocentrische, durch ein einmaliges Aufschlagen der Logarithmen. Tafeln erhalten; die vorher erwähnten Hülfstafeln gebes mit dem Argument der mittlern Anomalie die Werthe A, B, C, D, ohne alle Rechnung, und sind die Größen  $\alpha$ ,  $\beta$ , A, B, C, D, gegeben, so beruht die Berechnung der ganzen Bedingungs-Gleichung, blos auf Formation der beyden Glieder

$$A + \beta C$$
;  $\alpha B - \beta D$ 

so dass deren numerische Entwickelung ohne alle Mühe in dem Zeitraum weniger Minuten vollendet ist.

De durch den Factor  $\alpha = \frac{r}{\Delta} (\cos \lambda - l)$ , des

heliocentrische Fehler meistentheils bedeutend vermindert, und eben dadurch die Coefficienten von dN. dnt... klein werden, so dass auch ein kleiner Fehler in der Differenz der beobachteten und berechneten geocentrischen Länge ( = dl) einen sehr starken Einfluse auf die gesuchten Correctionen der elliptischen Elemente hat, so muste diese Vergleichung der Beobachtung und Elemente mit besonderer Sorgfalt und Schärfe geschehen. Den Einflus von Beobachtungsfehlern, hoffe ich durch die Anzahl der in Rechnung genommenen Beobachtungen eliminirt zu haben. und die Reduction der berechneten beliocentrischen Länge auf geocentrische, habe ich dürch Correction der correspondirenden Orte der Sonnen-Tafeln aus gleichzeitigen Sonnen-Beobachtungen. möglichst fehlerfrey zu erhalten gesucht.

Die Vergleichung der beobachteten hundert geocentrischen Längen, mit den für dieselben Epochen berechneten, gab nach gehöriger Substitution der numerischen Werthe in der Gleichung (J) hundert Bedingungs-Gleichungen für die Bestimmung der Werth von dN, dnt, de, dP, \( \mu'\). Zu Abkürzung der Rechnung wurden diese hundert Gleichungen durch Addition zu fünf und fünf in zwanzig vereinigt, aus denen, verbunden mit den durch liebzehn heliocentrische Längen gegebenen Gleichungen, die Correctionen der vorläusig angenommenen elliptischen Elemente hergeleitet wurden; dieser Final-System von 37 Bedingungs-Gleichungen lasse ich hier folgen; sämtliche 117 nebst den sie begründenden Beobachtungen, sind in der oben erwähnten Schrift mitgetheilt.

```
1631+12,8+1,4935dN-176,461dnt-1,0243de-0,4935dP+764=
1661+33,3+0,7228 - 64,082 +0,9170 +0,2772 -14.1
1677+10,0+1,4947 -107,835
                          -1,0231
                                   -0,4947
                                            -13,3 . =
1690+16,5+1,5028
                - 88,864
                           -0,9309 -0,5028
                                            - 4I
1697+ 3,0+1,4768
                -77,015 -1,1714 -0.4768
                                           + 6.7
1723-1-14,2-1-1,4958
                 - 39,115
                          -1,0051 -0,4958 -10,5 =
1736+13,0+1,5054
                - 19,776 -0,9257 -0,5054 - 5, r =
1740+ 5,6+0,7295
                - 7,047
                          +0,9803 +0,2705
                                           - 9.7
                                                  =
1743- 9.5+1.4783
                -9,076 -1,1609 -0,4783 +14,6
                                                  =
                          +0.8854 +0.2857
1753+13,3+0,7143
                + 2,389
                                           -- 5,5
1756 + 10.8 + 1.4879 + 10.192 - 1.0791 - 0.4879
                                           → 7,8
1769- 5,5+1,4969 + 29,728
                                   <del>--0,4</del>969
                          -0,9939
                                           -12,1
1782 - 10.8 + 1.5066 + 49.515 - 0.9137 - 0.5066
                                           ÷13,0
1786 + 7,0+0,7219 + 26,234 + 0,9608 + 0,2781 - 7,7
1789 - 4,5+1,4781 + 58,898 -1,1545 -0,4781
                                           + 6,7
1799+10,6+0,7185 + 35,458
                           +0,8809 +0,2815
                                            + 5.6
1802 - 4,6 + 1,4834 + 78,398 - 1,1175 - 0,4834
                                            - 0,4
   +13,7+0,5720 + 15,650
                          +1,2530 -0,0030
                                            - 2,3
   + 7,5-0,2730 - 8,070 -C,1810 +0,2110 - I,1
   + 8,5 -0,4240 - 15,112
                          +0,3780 +0,0390
                                           + 0,6
   + 3,6-0,3840
                - 15,774 +1,5820 -0,1260
                                           + 0.1
   + 1,9+0,0360
                - 4,237
                          +0,3170 -0,2110
                                           + c,3
   -13.9 -0.3540 -14.951 -0.7080 -0.2470 +0.2
   + 7,8-0,3070 - 14,137
                          +1,412I
                                   -0,0280
                                           + 0,3
   +13,2+0,8100 + 24,040 +0,7094 +0,0470
                                           + 0.3
   +23,3+0,3010 + 9,581
                          +1,7043 -0,1920
                                           - 0,6
   + 1,9+0,2380 + 8,508
                          +0,7365 -0,2180
                                           -- 1.1
   - 6,4+0,3430 + 14,469
                           -0,5521
                                   -0,0910
                                            - 0.0
   - 6,1+0,0860· + 4,454
                          +0,5176 +0,0010 - 1,3
   - 8,3+0,1800 +
                    7,711
                                            - 1,4
                          -0,1798 +0,0850
   - 2,8+0,2670 + 12,610
                          -0,0800 +0,0630
                                           — I,4
   +23,4-1-0,2050 + 8,941
                          +-2,1504 +-0,0720
                                           - I,9 ·
   -+-16,5+-0,3660
                + 15,602 +1,9723
                                  +0,1150
                                           - 4,8
   + 2,0+0,3180 + 13,753
                          +0,6340 +0,1360
                                           + 0,3
   +10,1+0,2000 + 8,831 +1,9065
                                  <del>-</del> 0,1350
                                           + 1.5
   + 7,7-0,1840
                 — 7,716
                          +1,401I
                                   - 0,2790
                                           — 3,I
                          +2,2832 -0,0170 + 1,1
   +11,5-0,2290 -
                    9,854
```

Werden diese sieben und dreyssig Gleichungen durch die Methode der kleinsten Quadrate behandelt, so solgt:

-144,"86 +1280,"19 
$$\mu' = 0$$
;  
+10,"20 +1,"550  $\delta P$  -14,"743  $\mu' = 0$ ;  
+315,"97 +40,"548  $\delta e$  +3,"241  $\delta p$  -53,"840  $\mu' = 0$ ;  
-6697,"16 +76915,"65  $\delta nt$  +184,"34  $\delta e$  +66,"24  $\delta p$  +1783,"30  $\mu' = 0$ ;  
+143,"56 +31,689  $\delta N$  -356,"48  $\delta nt$  -13,"48  $\delta e$  -7,"64  $\delta p$  -9,"08  $\mu' = 0$ ;  
hieraus

$$\mu' = + 0$$
, 11315  
 $\delta p = -5$ , 5  
 $\delta c = -7$ , 2  
 $\delta n t = + 0$ , 106403  
 $\delta N = -7$ , 7.

Werden diese Werthe in den vorherigen Gleichungen substituirt, so sind die übrig bleibenden Fehler folgende:

| Nro. | Fehler         | Nro. | Fehle          | r   | Nro. |                       |
|------|----------------|------|----------------|-----|------|-----------------------|
| I.   | - 4, 04        | 14   | <b>—</b> 5,    | 85  | 27   | <b>7 3, 78</b>        |
| . 2  | +10, 70        | 15   | + 2,           | 78  | 28   | <b>—</b> 3, 48        |
| 3    | <b>— 6,</b> 78 | 16   | <b>+</b> 3,    | 57  | 29   | -12, 8E               |
| 4    | + 3, 89        | 17   | <b>—</b> 2,    | 07  | 30   | <b>-</b> 9, 94        |
| 5    | <b>— 3, 15</b> |      |                | 03  | 31   | <b>—</b> 3, 57        |
| 6    |                |      | <b>→</b> 8,    |     | 32   | +10, 93               |
|      | + 6, 90        |      | <del></del>    | 69  | 33   | <b>— 0, 50</b>        |
|      | +12,50         |      | <b>—</b> 5,    | 1   | 34   | <b>一</b> 3,7 <b>7</b> |
| 9    | <b> 6, 37</b>  |      | - 0,           |     |      | <b>—</b> 3, 10        |
| 10   | <b>-</b> 0, 62 | ,,   | 1              | 32  |      | + 0, 29               |
|      | +12, 14        |      | <u> </u>       | 21  |      | <b>— 3, 42</b>        |
| I 2  | 一 4, 95        |      | + 4,           |     | ł    | l                     |
| 13   | - 4, 22        | .26  | l <b>-</b> 10, | 501 | l    | ı                     |

Ohne Correction war die Summe der Quadrate der Fehler 6135", mit Correction 2238".

Wie durch diese verbesserten Elemente alle hundert beobachtete Längen dargestellt werden, werde ich am Schlusse beybringen.

Für die Bestimmung der Venusmalle folgt aus dem obigen

$$0,11315 - \mu' = 0;$$
 III.

Die Knotenbewegung gab + 0,0419 - 4,054 \(\mu'=0\); die des Aphelinms . . . + 0,6180 - 3,023 \(\mu'=0\);

hieraus 
$$2,0379 - 25,574 \mu' = 0$$
;

 $\mu' = 0.07970$   $\mu' = 0.11315$ 

aus Nro. III. folgt μ' =

hiernach im Mittel  $\mu' \equiv 0,09643;$ 

Ist nun die La Place'sche Venus - Masse = 1, so wird die corrigirte = 1,09643, oder durch die Sonnenmasse ausgedrückt

$$=\frac{1}{383137} \cdot 1,09643 = \frac{1}{349440}$$

und mit dieser Masse sind in meinen neuen Mercur-Taseln, alle periodische und Säcular-Aenderungen berechnet worden.

Was nach Anbringung der für dN ont..gefundenen Größen, für verbesserte Werthe der Elemente sich ergeben, wird am Schlus nach Bestimmung von Neigung und Knoten beygebracht werden.

ŝ

IV. Bestimmung von Neigung und Knoten aus den beobachteten geocentrischen Breiten.

Mit den im vorigen Abschnitt gesundenen verbeselerten Elementen und den unverbesserten für Neigung und Knoten, wurden für die Beobachtungszeiten die heliocentrischen Breiten berechnet, dann die beobachteten geocentrischen, mit den durch die Elemente gegebenen Mercurs-Abständen von Sonne und Erde auf heliocentrische reducirt, und so aus der Vergleichung beyder hundert Bedingungs-Gleichungen mit den beyden unbekannten Größen  $\mathfrak{d}_{\mathfrak{Q}}$ ,  $\mathfrak{d}_{\mathfrak{i}}$  erhalten. Wir setzen die einzelnen Gleichungen nicht her, sondern begnügen uns, die daraus durch die Methode der kleinsten Quadrate erhaltenen Endausdrücke beyzubringen:

+ 154,"440 + 76,020 
$$\delta i$$
 - 6,6043  $\delta \Omega = 0$ ;  
- 122, 140 - 6,6043  $\delta i$  + 1,7588  $\delta \Omega = 0$ ;  
 $\delta i = + 5$ ,"9;  $\delta \Omega = + 91$ ,"74

Aus den vorher discutirten Durchgängen folgte

$$\delta i = -10,"3; \delta \Omega = +64,"17.$$

Für die Neigung scheint mir das aus hundert geocentrischen Breiten hergeleitete Resultat bey weitem den Vorzug zu verdienen, und ich behalte daher 3: = + 5,"9 unverändert bey.

Die für & gefundenen Werthe halte ich beyde für gleich zuverläßig, und nehme daher

$$\delta \Omega = \frac{91,74 + 64,17}{2} = +77,"96$$

Ohne Correction beträgt die Summe der Quadrate der Fehler in diesen hundert Bedingungs - Gleichun-

chungen 7706, mit Einführung der Werthe von di,  $d\Omega$ , 3466...

Auch für d. nt find zwey Bestimmungen gefunden worden:

aus den Durchgängen dnt = + 0. 0369 aus den 117 Bedingungs Gl. = + 0, 106403.

Die Differenz beyder Bestimmungen, die in der hundertjährigen Bewegung nur 7" ausmacht, ist sehr unbedeutend; allein da der letztere Werth sowohl auf den Elementen der erstern Bestimmung, als noch ausserdem auf hundert geocentrischen Längen beruht, so habe ich mich dadurch veranlasst gesunden, diesem den Vorzug zu geben.

Werden nun die in dem vorhergehenden successive gesundenen Werthe von dN, dnt, de, dP, dQ, di, an den vorläusig angenommenen Elementen angebracht, so sind die verbesserten Elemente der vom Mercur um die Sonne beschriebenen elliptischen Bahn folgende:

| . T       |         |            | _   |     |     |     |      |    |                |     |       |       |    |
|-----------|---------|------------|-----|-----|-----|-----|------|----|----------------|-----|-------|-------|----|
| Epoche:   | 1750 Se | ebe        | rge | r N | [er | id. |      |    | 8 <sup>S</sup> | 13  | ° 5'  | 17,   | Ţ  |
| Apheliu   | n 1750  | •          | •   | •   | •   | •   | •    | •  | 8              | 13. | 33    | 24,   | 3  |
| Knoten    |         |            |     |     |     |     |      |    |                |     |       |       |    |
| Neigung   | 1800    | •          | •   | •   | •   | •   | ٠    | ٠. | •              | 7   | 0     | 5.    | 9  |
| Excentri  | cität 1 | 800        |     | •   | •   | • ; | •    | •  | •              | 0,  | 20561 | 63    |    |
| halbe gro |         |            |     |     |     |     |      |    |                |     |       |       |    |
| mittlere  |         |            |     |     |     |     |      |    |                |     |       |       |    |
| Bewegu    |         |            |     |     |     |     |      |    |                |     |       |       |    |
| 100jährig | ge Aen  | deru       | ng  | de  | s I | Apl | ıel. |    | =              | 1,  | 33    | 22,"9 | )  |
| -         | -       | -          |     | -   | K   | not | en   |    | =              | 1   | IQ.   | 15, 1 |    |
| -         | -       | -          | der | E   | xc  | ent | ric  |    | =              | +   | 0,"7  | 10    | ٠, |
| _         | _       | <b>-</b> . | -   | -   | N   | eig | ung  | 2  |                | +   | 18, 3 | 8o    |    |

Hierans

#### lierans ferner

littelpunets - Gleichung für 1800; t = Zahl der it 1800 verstollenen Jahre:

+ 1, 04 sin 8 ( $\lambda - P$ )

 $- 0.25 \sin 9 (\lambda - P)$ 

#### adius Vector

- (0,0079541 + 0,000000004 t) cps 2 (
$$\lambda - P$$
)

$$+$$
 (0,0012126  $+$  0,000000001t) cos 3 ( $\lambda$ - $P$ )

$$-(0.0002191 + 0 - ) \cos 4(\lambda + P)$$

$$\rightarrow$$
 0,0000435 cos 5 ( $\lambda - P$ )

- p,0000092 cos 6 (
$$\lambda$$
- $P$ )

+ 0,0000021 COS 7 
$$(\lambda - P)$$

- 0,0000005 cos 8 (
$$\lambda$$
- $P$ )

1 lat. hel. 
$$\equiv \sin 7^{\circ} \text{ o' } 5, \text{ 9 } \sin (\lambda' - \Omega)$$

$$+$$
  $\epsilon$  0,"184 cos 7° 0′ 5,"9 sin ( $\lambda'$ — $\Omega$ )

eduction auf die Ecliptik
$$= -771,^{4}93 \sin 2 (\lambda' - \Omega) + 1,^{4}3 \sin 4 (\lambda' - \Omega)$$

, λ' bedeutet hier mittlere und wahre heliocentrihe Länge in der Bahn.

Durch diese Ausdrücke wird der elliptische Ort zu Planeten vollkommen bestimmt, und es müssen nur noch die planetarischen Störungen angebracht werden, um dessen wahren Ort am Himmel zu bekommen.

Wird in den von La Place gegebenen Störungs-Gleichungen meine verbesserte Venusmasse substituirt, und dann die vorherigen Ausdrücke für den elliptischen Ort mit den Störungen verbunden. so solgt wahre Mercuralänge in der Bahn

= \( \lambda - Aequatio centri

Arg. II + 
$$\begin{cases} -0, 72 \sin (9-9) \\ +1, 58 \sin 2(9-9) \\ +0, 14 \sin 3(9-9) \end{cases}$$
Arg. III + 
$$\begin{cases} -0, 57 \sin (9-4) \\ +0, 12 \sin 2(9-4) \end{cases}$$
Arg. IV. + 1, 17 \sin(\frac{9}{2}-2\frac{9}{2}) +4, 19 \cos(\frac{9}{2}-2\frac{9}{2}) \text{Arg. V.} +0, 55 \sin(2\frac{9}{2}-3\frac{9}{2}) +1, 67 \cos(2\frac{9}{2}-3\frac{9}{2}) \text{Arg. VII.} -0, 50 \sin(\frac{9}{2}-2\frac{9}{2}) +3, 16 \cos(\frac{9}{2}-2\frac{9}{2}) \text{Arg. VIII.} +1, 33 \sin(\frac{3}{2}-5\frac{9}{2}) -1, 25 \cos(\frac{3}{2}-5\frac{9}{2}) \text{Arg. IX.} +0, 49 \sin(\frac{3}{2}-\frac{9}{2}) +0, 42 \cos(\frac{3}{2}-\frac{9}{2})

Folgende kleinere, durch die Theorie mit gegebene Gleichungen, find in meine Tafeln nicht mit aufgenommen worden, da dadurch ihr Volumen und die Mühe der Rechnung nur unnöthig vermeht worden wäre

Arg. X. — 8, of  $\sin(2\nabla - 5\nabla)$  — 4, 69 cos  $(2\nabla - 5\nabla)$ Arg. XI. — 0, 65 sin  $(\nabla - 4\delta)$  — 0, 24 cos  $(\nabla - 4\delta)$ 

+ 0,"21 
$$\sin (\delta - \nabla)$$
 - 0,"16  $\sin 2 (\delta - \nabla)$   
+ 0, 09  $\sin 2$  - 0, 31  $\cos 2$   
- 0, 09  $\sin(3\nabla - 4\nabla)$  - 0, 31  $\cos(3\nabla - 4\nabla)$   
- 0, 05  $\sin(2\nabla - 2)$  + 0, 09  $\cos(2\nabla - 2)$   
+ 0,"12

# 0, 12 sin(3 
$$-2$$
0) — 0, 41 cos (3  $-2$ 0)   
+ 0, 03 sin δ — 0, 09 cos δ   
+ 0, 12 sin( $-2$ 5) + 0, 44 cos ( $-2$ 5)   
— 0, 06 sin( $-2$ 5) — 0, 23 cos ( $-2$ 5)   
— 0, 08 cos  $-2$ 5 — 0, 23 cos ( $-2$ 5)   
— 0, 11 sin( $-2$ 5) — 0, 38 cos ( $-2$ 5)   
— 0, 19 sin( $-2$ 5) — 0, 38 cos ( $-2$ 5)   
— 0, 19 sin( $-2$ 5) — 0, 18 cos ( $-2$ 5)   
8törungen des Radius Vector —  $-2$ 5 — 0,000000405   
— 0,000000415 cos. ( $-2$ 7)   
— 0,000001835 cos. 2( $-2$ 7)   
— 0,000001835 cos. 3( $-2$ 7)   
Arg. VII. +  $-2$ 7 — 0,000001400 sin ( $-2$ 7)   
— 0,000001400 sin ( $-2$ 7)   
Arg. VIII. +  $-2$ 7 — 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,0000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,000001267 cos ( $-2$ 7)   
— 0,0000001267 co

Störungen der Breite können als ganz unbedeustend vernachläßiget werden.

Auf diesen Formeln beruhen meine neuen Mercure - Tafeln, von denen ich mit Grund hoffen kann, dass sie für einige der nächsten Jahrzehende gewiss immer sehr befriedigend mit dem Himmel übereinämmen werden.

Die Vergleichung der zu den Bedingungs - Gleichungen gebrauchten hundert geocentrischen Orten mit meinen neuen Elementen gibt folgendes Resultat:

| Jahi u. Yag  | auf           | Wahr, geoc. | d.Ele- | beob.           | dEle-   |
|--------------|---------------|-------------|--------|-----------------|---------|
|              | Seeberg       | Länge Q     | ment.  | Pierra A        | ment    |
| 12ab an      | U             | 353 56 24,7 | _4.2   | +0 8 20.3       | _1.2    |
| Feb.27       | 1 31 43,1     | 240 10 4,2  | -3.0   | -1 16 22.5      | _1.1    |
| - 00011      | 23 22 40,9    | 111 26 39,3 | 3,0    | - 1 15 56.1     |         |
|              | 23 20 20,1    | 111 20 39,3 | -0,5   |                 | 2,0     |
| 6            | 23 37 20,4    | 118 -2 28,9 | -1-1,5 | - F CO 42 6     |         |
| 1777 Mai 25  | 2 18 25,4     | 87 35 27.7  | 1-1.9  | 71 39 43.0      | 7,12    |
| - Nov. 5     | 23 19 29,6    | 206 12 44.4 | 5,1    | +2 12 4,4       | 2,0     |
| 1778 Aug 18  | 2 6 58;1      | 166 53 0.8  | +-2,3  | +0 10 37,3      | -4-4:9  |
| 20           | 2 9 41,5      | 169 52 24,0 | +1,0   | -0 5 39.I       | 0,8     |
| ` 24         | 2 13 54,3     | 175 33 17,1 | +2,6   | - 0 39 49,0     | -20     |
| 1779Feb. 5   | 23 10 43,9    | 191 45 11.4 | +4,4   | -t-0 54 5,8     | +-6,7   |
| 1779Dec. 3   | 1 49 51,3     | 260 2 53.1  | -1.6   | -2 21 24,1      | -1.8    |
| 17/9Dec. 3   |               | 45 46 51,1  |        |                 |         |
| - Jul. 11    |               | 129 8 10,0  |        |                 |         |
| 25           | 2 2 2 4 1 . 6 | 149 33 16,0 | 6.0    | -0 10 22.8      | -1-0.0  |
| •            | 2 24 8.0      | 154 5 39,0  | -1-7.5 | —I I 53,0       |         |
| 29           |               |             |        |                 |         |
| 1782Jun. 14  | 2 21 13,0     | 105 56 54.6 | +5,2   | 1-1-1 49 2013   | 1,4     |
| 2,2          | 2 34, 6,2     | 11627 6,4   | 3,5    | -0 52 5.1       | +-0,0   |
| 23           | 2 34.39,4     | 117 33 1,8  | -0,5   | -1-0 42 13,5    | F;2     |
| 24           | 2 34 57,4     | 118 35 53,9 | +4,0   | 7-0 31 49.3     |         |
| - Oct. 24    | 1 58 40,0     | 235 6 44,5  | +5,9   | 2 57 50.0       | <u></u> |
| 1783 Jul. 26 | 23 26 7.7     | 104 42 14,5 | +5,6   | -1 20 I5,£      | 2,4     |
| 1784Mai 18   | 2 13 38,9     | 80 32 34,2  | 1-5,2  | <del></del>     | +3,8    |
| 19           | 2 14 0,1      | 81 30 37.7  | +6,2   | 2 6 0,8         | +1,7    |
| - Septig     | 2 736,0       | 203 9 3,0   | +3,1   | <u>-3 641,0</u> | 4,6     |
| 1785Jan. 10  | 2 9 45,2      | 309 38 5.9  | -2.5   | -0 15.32.9      | 3.0     |
| - Jun. 21    |               | 69 17 40,9  |        |                 | -0,3    |
| - Aug 28     |               | 182 38 18,0 | +1,5   | -2 13 52,2      | -2,2    |
| - Dec. 29    |               | 295 44 2,8  |        |                 |         |
| 1786Apr.12   | 1 55 35,1     |             | -0,1   | +2 41 12,0      | -1,4    |
| - Sept20     | 23 31 58,4    |             |        | +0 32 16,1      |         |
|              | -3 3- 30,7    | 167 24 25,0 |        | -1 24 50 6      | -2.0    |
| 26           | 23 33 35,8    | 18 3 38,2   | -1,0   | 1 2 2 2 2 7 1   | 69      |
| 1787Mrz 21   | 151 20,1      | 10 3 30,2   | -2,2   | 7 12 Q          | 1-0,0   |
| – Mai 18     | 23 4 57,4     | 33 40 14,3  | ,,1    | 3 / 13.0        | 5,1     |
| - Aug. 1     |               | 154 33 37.4 | 75,0   | -2 40 25,2      | 4,5     |
| 1788Mrz 11   | 1 54 59,3     | 1 9 37 14,2 | 1,2    | -2 28 6,4       |         |

|                 | Mittl. Zoit     | Wahr. beob.          | Corr.          | Wahr, beob.       | (Corř.         |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Jahr ü. Tag     | , auf           | geocentr.<br>Länge Ø | d Ele-         | geocentr.         | d Ele-         |
| <u> </u>        | Seeberg         | Länge Q              | ment.          | Breite Ø          | ment.          |
| 4-00 T1         | U , "           |                      | u`             | 0 / 11            |                |
| 1788 Jul. 4     |                 | 129 21 10,9          | -0.7           | +0 0 18,8         |                |
| 1789Feb.20      |                 |                      | 0,7            |                   | +1,0           |
| - Aug. 5        | 23 30 30,7      |                      |                |                   |                |
| 1791 Jun. 26    |                 |                      |                |                   |                |
| 27              | 22 20 40.3      | 75 5 59,9            |                |                   | <u>-3,4</u>    |
| → <b>-</b> 28   |                 | 75 58 55,9           | <b>—3,6</b>    | -3 10 51,6        | 3,0            |
| <b></b> 28      | - 3 - 3 - 7 - 7 | 76 0 50,0            | -3,4           | -3 to 35,2        | -1-0,4         |
| <b>-</b> - ≥ 29 | ·               |                      | +-8,3          | -5 O 10,4         | -+-2, <b>I</b> |
|                 | 22 20 41,8      | 77 57 24,8           | -4,0           | -2 48 40,4        | <b>∸5,4</b>    |
| - Sept. 4       | 1 22 23,3       | 88 13 48,3           | +2,8           | <u>—1 55 12,8</u> | 2,2            |
| s               | 1 22 20,0       | 89 20 49,0           | +2,2           | -2 3 55,0         | 1,1            |
| 1792Aug13       | I 31 20,0       | 167 25 40,0          |                |                   |                |
| 14              | 1 31 44,3       | 168 39 58,2          | +1,7           | -6 59 53,0        | +-2,g          |
| 16              | 1 32 5,5        | 171 2 32,2           | -1,2           | —I 19 22i5        | -2,6           |
| 17              | 1 32 4,1        | 172 10 32,5          | <del>2,6</del> | -t 29 21,I        | -1-2, <b>E</b> |
| ·- 18           | 1 31 53,0       | 173 16 16,7          | +6.6           | -1 39 14,0        | +0.5           |
| 20              |                 |                      |                | -1 59 16,1        | +-2.G          |
| <u></u> 21      |                 | 176 19 16,3          | -7.3           | -2 9 46,3         | +4.2           |
| <u>~</u>        |                 | 178 7 15,2           |                |                   | 1.2            |
| 24              | 1 27 31,0       | 178 56 59,7          | +3,0           | -2 38 17.0        |                |
| 25              |                 | 179 43 20,2          |                |                   |                |
| - ÷ 26          | 1 24 35.7       | 180 26 11,6          | +2.6           |                   | 2.Q            |
| - Dec 11        | 1 9 38.1        | 279 53 46,4          | -0.0           | —2 6 59,1         |                |
|                 | 1 14 1,9        |                      |                | —I 42 33,İ        | -1.5<br>-1.5   |
| 1793Apr. 7      | 1 53 19,3       | 37 10 46,7           | +1,3           | +2 52 27,1        | +4.a           |
| - Jul. 19       | 1 28 2,0        |                      |                | +0 54 57,0        |                |
| ÷ - 23          |                 | 145 55 55,1          |                | +0 22 11,7        | -1,2           |
| 28              |                 |                      |                | -0 25 26,2        | 1,0<br>1,7     |
| - Aug. 2        | 1 32 49,3       | 157 54 4.4           |                |                   |                |
| z               | 1 39 22,3       | 157 51 43.8          |                | —I 18 41,I        |                |
|                 |                 | 158 50 51,0          |                |                   |                |
| 3<br>4          |                 | 159 47 11,3          |                |                   |                |
| 5               | 1 27 12 0       | 160 40 32,0          | -7.0           | -1 41 5,0         | 0,5            |
| 6               | 1 36 7,0        | 161 30 53,2          | -0.3           | 1 32 14,0         |                |
| 1794Mrz19       |                 | 17 40 32,4           |                |                   |                |
| -,,,            | JJ -J1J         | -/ TT 2***           | ,-;            | 491               |                |

|                  | Mittl. Zeit | Wahr` beob.  | Corr.              | Wahr, beob.                           | Corr.           |
|------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Jahr u. Tag      | auf         | geocentr.    | dEle-              | geocentr.                             | dBla            |
|                  | Seeberg     | Linge Q      | ment.              |                                       | ment            |
| <del></del>      |             |              |                    |                                       | -               |
| 1794Jul. 22      | 2 30 26,8   | 145 48 0,8   | —ī,6               | -i 56 12,7                            | -3,4            |
| - Aug 27         | 23 34 35,2  | 137 34 30.7  | -4,5               | -0 46 57,7                            | +0,7            |
| - Nov. 9         | I 58 26,2   | 249 52 51,8  | +5,2               | -0 46 57,7<br>-2 41 1,3               | I,4             |
| 1795 Aug 12      | 23 31 23,2  | 121 58 41,1  | -4,1               | —I 13 27,7                            | -+-8,0          |
| - Oct. 22        | 1 58 8,1    | 232 53 47.7  | -1-0,9             | -2 46 16,0                            | +-0,6           |
| 23               | 1 58 34.0   | 233 57 53,1  | +4,2               | -2 49 16,2                            | +1,2            |
| 1796 Jul. 29     | 23 28 32,4  | 108 47 38,8  | +3,6               | -I 5 51,7                             | -1-0,2          |
| - Oct.10         | 1 59 55,8   | 222 34 10,9  | <b>-+</b> -0,2     | -3 9 4,6                              | 0,4             |
| 1797Mai 23       | 2 16 3,8    | 85 24 22,7   | +6,3               | +1 52 59,6                            | +4,0            |
| <u>- Jul. 13</u> | 23 22 25.0  | 92 27 36,2   | +2,5               | —1 40 <b>46</b> ,8                    | +0,1            |
|                  |             |              |                    | —3 I 46,7                             |                 |
| 1798Feb.19       | 23 11 14,5  | 305 20 54,7  | <b>—7,</b> 3       | +0 9 27,4                             | -2,1            |
| 24               | 23 14 3,6   | 310 40 3,0   | <b>—5,2</b>        | -038 24.8                             | -4,6            |
|                  | 2 19 26,5   | 184 19 4,6   | +2,4               | 2 8 46,4                              | -1,5            |
| 31               | 2 18 57.2   | 185 19 22,1  | <del>+7.5</del>    | -2 17 51,9                            | <u>1,3</u>      |
| 1801Apr 27       | 23 3 27,6   | 10 48 13,0   | -6,7               | -2 50 21,4                            | -3,9            |
| - Augzz          | 23 33 7,6   | 131 33 47,4  | -0,3               | -0 47 1,0<br>-0 15 10,4<br>-2 24 45,8 | —2 <b>,</b> 6   |
| 24               | 23 33 22,3  | 133 26 10,6  | -0,3               | -0 15 10.4                            | —3,z            |
| 1802Apr 12       | 23 6 42,5   | 355 30 12,0  | -3,9               | -2 24 45,8                            | +4,8            |
| - Jun. 21        | 2 3 3 10.8  | 114 34 58.9  | <del>-4.3</del>    | +0 37 35,8                            | 0;2             |
| - Aug. 7         | 23 29 40,6  | 1168 45,6    | -1,3               | -1 12 35,3                            | <del>3,</del> 0 |
| - Oct.15         | 1 59 23,9   | 225 46 55,0  | 2,4                | -2 44 19.7                            | — 0 <u>,</u> 8  |
| 16               | 1 59 42,5   | 226 51 5,5   | -,2,4              | —2 48 27 <b>,</b> 8                   | +0,1            |
| 1803 Feb. 7      | 1 633,8     | 336 I 58,7   | 5,4 <sub>1</sub> : | +-0 32 23,2                           | +2,0            |
| - Jun. 4         | I 23 25.4   | 90 30 15,7   | +2,9               | <u>-1 23 38.0 -</u>                   | +1,0            |
| 1804Sept 12      | 2 1 2 48,4  | 196 731,1    | -2,1               | -2 40 36,0 -                          | <b>-3,</b> I    |
| 1805 Oct. 3      | 23 28 39,3  | 170 5 39,2   | +0,2               | +I 7 I7,3 -                           | -4,2            |
| 4                | 23 27 52.4  | 173 52 24,5  | -1,3 -             | +1 18 23,2                            | -1,6            |
| -0-6Ma: 5        | 23 27 32,8  | 174 47 16,0  | -2,4               | +1 28 3,2                             | <b>-2,7</b>     |
| 1806Mai 27       | 23 3 39,31  | 41 48 23,31- | 0,1 -              | -3 27 34,0 -                          | -2,I            |

Um die Zahl von hundert Beobachtungen vollzählig zu erhalten, war ich genöthigt, deren 103 in Rechnung zu nehmen, indem drey als fehlerhaft verworsen werden mussten. Mit einigen Schwierigkeiten war die genaue Reduction der in diesem Jahrhundert zu Greenwich beobachteten Zenith-Distanzen verbunden, da für die ganze Epoche der Maskelyn-Ichen Beobachtungen eine constante Annahme des Collimationssehlers für den ganzen Bogen des Quadranten keinesweges zulässig war. Wir haben einige Resultate über diesen interessanten Gegenstand gesammelt, die wir zu einer andern Zeit in diesen Blättern mitzutheilen gedenken.

Da das Verfahren, die Güte meiner neuen Metturs-Elemente aus der Uebereinstimmung mit Beobachtungen beweisen zu wollen, die erst zu deren Bestimmung gedient hatten, in gewisser Hinsicht als logischer Kreis gelten könnte, so füge ich noch die Vergleichung einer andern Reihe von Beobachtungen bey, die zu Paris, Mailand und von mir selbst auf der hiesigen Sternwarte gemacht wurden.

| Jahr u. Tag      | Seeberger | Beob. geoc.<br>Mercurs-<br>Länge *) | der  | Mercurs-       | Verb.<br>der<br>Elem. |
|------------------|-----------|-------------------------------------|------|----------------|-----------------------|
| 1804Sept.'9      | U , , ,   | 193 651,0                           |      | 2° 16′ 26.8    | -1.3                  |
| 13               | 2 2 43,4  | 197 1 53,6                          | +3,7 | -2 48 18,1     | 41,7                  |
| 14<br>1805Apr. 9 | 2 148,1   | 197 53 42,2<br>28 46 34,3           |      | -2 55 44,2<br> | +4,2                  |
| - + 10           | 1 14 10,1 | 30 48 35,5                          | +6,5 | +0 38 59,3     | -1,4                  |
| 12               | 1 21 4,9  | 34 47 7,9                           | -1,6 | +1 119,2       | -0,3                  |
| 13               | 1 24 24,8 | 36 43 10,3<br>148 8 53,6            | +0,7 | +1 12 7,7      | -3,3                  |
| - Aug. 2         | 1 55 58,2 | 149 48 31,0                         | 0,2  | +1 0 20,0      | <del></del>           |
| 11               | 2 9 19,6  | 162 7 1,3                           | -3,1 | <u> </u>       | -3.x                  |
| 26               |           | 179 58 32,1                         |      |                |                       |
|                  |           | 183 54 4,0<br>193 38 41,6           |      |                |                       |
| 1807Mrz 22       | 1 45 50,6 | 1931 52,9                           | -0,1 | +2 12 49,0     | -0,7                  |
| -                |           | 21 30 21,7<br>hrevom mir            |      | -              |                       |

|                                         |     |        | 1           | Mi    | ttl.  | Beo | b. g       | geoc.    | V.       | тb.        | Beo               | b.   | geoc.          | Vert              | •  |
|-----------------------------------------|-----|--------|-------------|-------|-------|-----|------------|----------|----------|------------|-------------------|------|----------------|-------------------|----|
| Jahr                                    | u.  | Tag    | g  8        | eeb   | erger | M   | BTCU       | ITS-     |          | er         |                   | rcu  | rs-            | der               |    |
|                                         |     |        |             | Zε    | it •  | I   | äng        | ge       | El       | em.        | I                 | 3rei | te             | Elen              | ١. |
|                                         |     |        | 77          | J,    |       | -   | -,         |          | 7        | -          |                   | , ,  |                |                   | ~  |
| 1807                                    | Mı  | °Z 2 ( | <b>6</b> ¦. | 1 42  | 13,2  | 23  | I          | 0,7      | +        | 3,0        | - <del>-</del> -z | 51   | 42,0           | +-0*              | 8  |
| ٠, ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | Ma  | ai 2   | I 2         | 3 5   | 9,5   | 38  | 33         |          |          |            |                   |      |                | J5,               |    |
|                                         | _   | 2      | 2 2         | 3 7   | 12,5  | 40  | 8          | 36,4     | -        | 2,6        | z                 | 27   | 57,8           | 1-4               | 6  |
| ·                                       | _   | 2      | 3/2         | 3 9   | 26,2  | 41  |            | 2,4      |          |            |                   |      |                |                   | _  |
| ′_                                      | _   | 2      |             |       | 26,3  | 45  |            |          |          |            |                   |      |                | <b>—3</b> ,       |    |
| ·                                       | L   | 11.2   | 1           |       |       |     |            |          | 1-       |            |                   |      |                | -                 | _  |
| -                                       | 3 Ų |        |             | I 3 2 |       | 104 | 51         | , 19:19  |          | 4,1        | 1                 | 54   | 3,914          | -2,               | 9  |
| _                                       | 11  | - 2    | 9           | 1 52  | 54.9  | 114 | 10         | 21,0     |          | 5,3        |                   | 51   | 50,7           | <u>-</u> I,       | 4  |
|                                         | Ju  |        | 9           | 2 19  | 50,8  | 130 | 25         | 13,7     |          | 0,1        |                   | 0    | 15,0           | <del>3</del> ,    | 4  |
| -                                       |     | _      |             |       |       |     |            |          |          |            |                   |      |                | <b>+</b> 6,       |    |
|                                         | -   |        | <u> </u>    | 2 2 3 | 1,3   | 133 | 13         | 51,6     |          | 1,0        | 10                | 43   | 50,6           | +-4.              | 9  |
| _                                       | _   | 1      | 2           | 2 24  | 1,61  | 134 | 33         | 12,0     |          | 3,3        | 4-0               | 34   | 57.9           | <del>.+</del> -2, | Į  |
| _                                       | _   | I      |             |       | 19,1  |     |            |          |          |            |                   |      | 39,0           |                   |    |
| ÷ _                                     | _   | 1      | 7           | 2 27  | 37,1  |     | ₹.         |          |          |            |                   |      |                | 5,                |    |
| 18o8                                    | M   | ai     |             |       | 26,7  |     |            |          |          |            |                   |      |                | +4,               |    |
|                                         | -   |        |             |       | 0,5   |     |            | .19.1    |          |            |                   | •    | <i>J</i> - , - |                   |    |
|                                         | _   |        | -1-         |       |       |     |            | <u> </u> | <b> </b> |            |                   |      |                |                   | -  |
| -                                       | -   |        |             |       | 43,1  |     |            | 52,2     |          |            |                   | •    | .,             |                   |    |
| _                                       | •   |        |             |       | 31,8  |     |            |          |          |            |                   |      |                | +-0,9             |    |
| _                                       | -   |        |             |       |       |     |            |          |          |            |                   |      |                | -0,1              |    |
| -                                       |     | •      |             |       | 34.3  |     | 50         |          |          |            |                   |      |                | -5,I              |    |
|                                         |     |        | 7 2         | 2 41  | 47,3  | 27  | <u> 37</u> | 1,5      |          | <u>3•7</u> | z                 | 23   | 2 B, I         | -1-0.9            |    |
| 1808                                    | M   | ai d   | ol z        | 2 47  | 39,7  | 31  | 3          | 59,2     | +        | 5,8        | z                 | 11   | 9.4            | -4,5              |    |
|                                         |     |        |             |       |       |     | 13         | 147      | +        | 4.7        | - 2               | 22   |                | -3,8              |    |
| 1812                                    |     |        |             | 1 28  | 27.2  | 154 | 36         | 10.3     | _        | 3.2        | +-0               | 17   | 8.5            | +1,6              |    |
|                                         |     | 10     |             |       | 47,3  |     |            |          |          |            |                   | •    |                | 1                 | 1  |
| _                                       | _   | 24     |             |       | 59,9  |     |            |          | •        |            |                   |      | •              | [ ]               |    |
|                                         |     |        | <b>5</b>    | - 33  | דיל נ | -// | 7          | 7,,0     | 1        | -,/        | •                 | •    | •              | . • •             | 1  |

Die Uebereinstimmung ist durchgängig so schön, dass für die nächsten Jahrzehende eine wesentliche Verbesserung meiner neuen Mercurs - Elemente wohl nicht wahrscheinlich ist.

#### XIII.

#### Die Attraction

# homogener elliptischer Sphäroiden

nach einer neuen Methode

entwickelt

y o n

Herrn Professor Ritter Gauss.

(Fortletz, und Beschlus zu S. 57.)

#### II.

Von den vorausgeschickten generellen Untersuchungen gehen wir nun auf die Betrachtung elliptischer Sphäroiden über, die jene veranlasst haben. Werden die Abscissen vom Mittelpunct des Körpers aus gerechnet, und die Halb-Axen mit A, B, C, bezeichnet, so ist die Gleichung der Obersläche

$$\frac{xx}{AA} + \frac{yy}{BB} + \frac{zz}{CC} = x$$

Num sey, 
$$W = \frac{xx}{AA} + \frac{yy}{BB} + \frac{zz}{CC} - 1$$
,

so folgt, dals W für alle innerhalb des Körpers gelegene Puncte negative, für alle äussere Puncte, positive Werthe erhält. Es ist ferner

$$T = \frac{2x}{AA}$$
,  $U = \frac{2y}{BB}$ ,  $V = \frac{2z}{CC}$ 

und fey

$$r\left(\frac{xx}{A^4} + \frac{yy}{B^4} + \frac{zz}{C^4}\right) = 4$$

fo ift

$$\cos QX = \frac{x}{\sqrt{AA}}; \cos QY = \frac{y}{\sqrt{BB}}; \cos QZ = \frac{z}{\sqrt{CC}};$$

$$\cos QM = \frac{1}{\sqrt{A}} \left( \frac{(a-x)x}{AA} + \frac{(b-y)y}{BB} + \frac{(c-z)z}{CC} \right)$$

I 2.

Wir führen nun zwey unbestimmte Größen, p, q, ein, mittelst deren folgende Relationen statt finden:

$$x = A \cos p$$
  
 $y = B \sin p \cos q$   
 $z = C \sin p \sin q$ 

man sieht leicht, dass die ganze sphäroidische Obesfläche umfasst wird, wenn p von o—180° und q von o—360° ausgedehnt wird. Ferner ist

$$\lambda = -A \sin p, \ \lambda' = 0;$$

$$\mu = B \cos p \cos q, \quad \mu' = -B \sin p \sin q,$$

$$\gamma = C \cos p \sin q, \quad \gamma' = C \sin p \cos q$$

$$\mu \nu' - \nu \mu' = BC \cos p \sin p = ABC \sin p. \frac{x}{AA}$$

$$\nu \lambda' - \lambda \nu' = AC \sin p^2 \cos q = ABC \sin p. \frac{y}{BB};$$

$$\lambda \mu' - \mu \lambda' = AB \sin p^2 \sin q = ABC \sin p. \frac{z}{CC}$$

Da sin p in den hier bestimmten Gränzen durch, gängig einen positiven Werth hat, so mus angenommen werden.

$$ds = dp dq ABC \psi sin p.$$

XIII. Attraction homogen. ellipt. Sphäroiden. 1274

Verden diese Formeln auf das zweyte Theorem anewandt, so solgt das Volumen des Körpers oder Densität = r) dessen Masse

 $= \iint dp \ dq. \ ABC \cos p^2 \sin p$ der suerst nach q integrirt  $= 2\pi \int dp. \ ABC \cos p^2 \sin p = \frac{1}{2}\pi \ ABC \int dp \ (\sin p + \sin 3p)$ in Integral, was von p = 0, bis  $p = 180^\circ$  auszulehnen ist, und dann bekanntlich  $\frac{4}{3}\pi$ . ABC gibt.

13.

Um die Attraction des Sphäroids auf irgend einen Punct für den Fall zu bestimmen, dass die jedes liementes dem Quadrat des Abstandes vom angezogenen Punct proportional ist, hat man  $fr = \frac{1}{rr}$ ;  $fr = -\frac{1}{r}$ ;  $\phi r = r$ . Sey die Attraction des ganzen Sphäroids in einer der Coordinaten-Axe x parallelen und entgegen gesetzten Richtung = X, und X = ABC, so wird vermöge des dritten Theorema leyn,

$$X = \iint dp \ dq \frac{B G \infty \sin p}{r A} = \iint dp \ dq \frac{B G \cos p}{r} \frac{\sin p}{r}$$
folglich

$$[1] \quad \xi = \iint \frac{dp \ dq \ \cos \ p \ \sin p}{\Delta r}$$

ferner vermöge des sechsten Theorems

[2] 
$$\xi = -\int \int \frac{dp \, dq \sin p}{r^3} (a-\infty) \left( \frac{(a-\infty)\infty}{AA} + \frac{(b-y)y}{BB} + \frac{(c-z)z}{CC} \right)$$

und aus dem vierten Theorem

[3] 
$$\int \frac{dp. dq. \sin p}{r^3} \left( \frac{(a-\infty)\infty}{AA} + \frac{(b-y)y}{BB} + \frac{(c-z)z}{CC} \right) = 0;$$

oder =  $-\frac{4\pi}{ABC}$ ;

je nachdem  $M$  entweder inner- oder sufferhalb der

Körpers liegt.

Die Größen A, B, C, sollen nun als die besondern Werthe dreyer veränderlichen a, f, y angelehen werden, deren Natur so beschaffen ist, das  $\alpha \alpha - 66$ ,  $\alpha \alpha - \gamma \gamma$  constant find; E kann nun als eine Function der variabeln e. 6. m oder vielmehr einer von ihnen angesehen werden. wobey wir die gleichzeitigen Aenderungen von E, a. 6, y mit der Charakteristik & bezeichnen wollen. Aus der Gleichung [1] ergibt sich leicht, dass bey unendlich anwachsenden a, 6, y, & über alle Gränzen abnimmt, indem dann offenbar der kleinste Werth von r unendlich groß wird. Für a = x wird daher & = o. Wird die Gleichung [1] so dargestellt

$$e \xi = \iint \frac{dp. dq \cos p \sin p}{r}$$

und nach der Charakteristik & differentiirt, so folgt

$$a\delta\xi + \xi\delta\alpha = -\iint \frac{dp \ dq \ cds \ p \ sin \ p \ \delta r}{r \ r}$$
allein es ift

$$r\delta r = -(a-\infty)\delta \infty - (b-y). \delta y - (c-z)\delta z$$

$$= -(a-\infty)\cos p\delta \alpha - (b-y)\sin p\cos q\delta \theta - (c-z)\sin p\sin q\delta \eta$$

$$= -(a-\infty).\infty \frac{\delta \alpha}{\alpha} - (b-y)y \frac{\delta \beta}{\beta} - (c-z)z \frac{\delta \gamma}{\gamma};$$

$$= -\alpha\delta \alpha \left(\frac{(a-\infty)\infty}{\alpha\alpha} + \frac{(b-y)\gamma}{6\beta} + \frac{(c-z)z}{\gamma\gamma}\right)$$
(weil  $\alpha\delta\alpha - \beta\delta\beta = \rho$ ,  $\alpha\delta\alpha - \gamma\delta\gamma = 0$ ;);

hier-

hiernach

$$a \delta \xi + \xi \delta \alpha = \delta \alpha \iint \frac{dp \, dq \, \infty \sin p}{r^3} \left( \frac{(s-\infty)m}{\alpha \, \alpha} + \frac{(b-\gamma)\gamma}{66} + \frac{(c-s)s}{\gamma \, \gamma} \right)$$

Wird hiervon, nach Verwandlung von A, B, C, in  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die mit  $\delta \alpha$  multiplicirte Gleichung [2] abgesogen, so wird

$$\mathfrak{s} = \mathfrak{d} \times \int \frac{dp \, dq \, a \sin p}{r^{\mathfrak{q}}} \left( \frac{(a-x)x}{aa} + \frac{(b-y)y}{66} + \frac{(c-z)z}{\gamma \gamma} \right)$$

Der zur rechten befindliche Theil dieser Gleichung wird vermöge [3] entweder = 0 oder =  $\frac{4\pi d\delta a}{a\delta \gamma}$ , je nachdem Mauser oder innerhalb dem Körper liegt; im ersten Fall wird [4] &=0; im letztern aber

$$[5] \delta \xi = -\frac{4\pi \epsilon \delta \alpha}{\alpha \alpha \delta \gamma};$$

Die Gleichung [4] zeigt sogleich, dass z constant, oder dass die Attraction X in allen Ellipsoiden, wo αα — 66, αα — γγ, constant sind, der Masse proportional ist, d. h. in solchen, deren drey Haupt-Durchschnitte, solange der angezogene Punct ausserhalb des Sphäroids liegt, aus denselben Brennpuncten beschriebene Ellipsen sind. Da dieses Resultat auch für die kleinste Entsernung der sphäroidischen Obersläche vom angezogenen Punct, streng richtig ist, so lässt es sich auch offenbar auf das Sphäroid ausdehnen, dessen Obersläche den angezogenen Punct berührt.

Hiernach wird die Aufgabe über Bestimmung der Attraction eines Sphäroids auf einen äußern Punct auf zwey andere reducirt; erstens Bestimmung der der Dimensionen eines andern den angezogenen. Punct berührenden und aus denselben Brennpuncten wie das gegebene, beschriebenen Sphäroids; zweytens, Bestimmung der Attraction des Sphäroids auf einen in seiner Obersläche gelegenen Punct. Die erstere Aufgabe hängt von der Auslösung einer cubischen Gleichung ab, die, wie leicht zu erweisenist, allemal eine einzige reelle Wurzel hat, und bey der es überslüssig seyn würde, sich länger aushalten zu wollen. Um aber zu Auslösung der andern Aufgabe zu gelangen, wollen wir den Fall untersuchen, wo der angezogene Punct innerhalb des Körpers liegt.

 $66 \equiv a\alpha + BB - AA; \gamma\gamma \equiv a\alpha + CC - AA;$ und sey  $\frac{A}{\alpha} \equiv t$ ; werden diese Werthe in der Gleichung [5] substituirt, so folgt,

$$\delta \xi = \frac{4\mathbf{A} \pi t t \delta t}{A^3 V \left( (\mathbf{I} - (\mathbf{I} - \frac{BB}{AA}) t t \right) \left( (\mathbf{I} - (\mathbf{I} - \frac{CC}{AA}) t t \right)}$$

oder wenn die Charakteristik d wieder hergestellt und integrirt wird

$$\ddot{z} = \frac{4a\pi}{A^3} \int \frac{tt \ dt}{V\left((1-(1-\frac{BB}{AA})tt\right)\left((1-(1-\frac{CC}{AA})tt\right)}$$

dies Integral ist so zu nehmen, dass es sür't = o verschwindet; für ein bestimmtes Sphäroid, dessen Halb-Axen A, B, C, muss es bis t = 1, ausgedehnt werden. Hiernach erhalten wir

[6] 
$$X = \frac{4a\pi BC}{AA} \int \frac{tt \ dt}{V\left((1-\left(1-\frac{BB}{AA}\right)tt\right)\left(1-\left(1-\frac{CC}{AA}\right)\ tt\right)}$$

wo von t = 0, bis t = 1 zu integriren ist. Daraus werden die den Coordinaten-Axen y, z, parallelen Attractionen leicht erhalten, indem dazu nur a, A, mit b, B, oder c, C, vertauscht zu werden braucht.

Aus diesem Ausdruck folgt also die Attraction aller innerhalb des Sphäroids gelegener Puncte, und da der Ausdruck für jede der Obersläche auch noch so nahe Puncte streng genau ist, so gilt er auch für die in der Obersläche selbst gelegenen; das Problem ist daher dadurch vollständig aufgelöst, da die Attraction äusserer Puncte auf die in der Obersläche reducirt worden ist.

Ausserdem ergibt sich noch aus Gleichung [6] dass für innere Puncte, die Attraction aller ähnlichen und ähnlich gelegener Sphäroiden ganz dieselbe ist. Denkt man sich ein solches Sphäroid in mehrere Schalen zerlegt, deren Oberslächen, der innern und äusern sphäroidischen Obersläche ähnlich und ähnlich gelegen sind, so solgt offenbar, dass alle den angezogenen Punct äusserlich umgebenden Lagen, keinen Einsluss auf diesen haben, und dass blos die Attraction des innern Kerns, in dessen Obersläche der Punct gelegen ist, wirksam bleibt.

#### 14,

Die Art selbst, wie die Integration der Gleichung [6] zu erhalten ist, braucht hier nicht weitläuftig abgehandelt zu werden. Wenn alle drey Axen A,

B, C, ungleich find, so hängt diese bekanntlich von transcendenten Größen ab, und kann nur durch Reihen erhalten werden, die desto schneller convergiren, je weniger das Sphäroid von der Kugel abweicht. Sind aber zwey der Größen A, B, C einander gleich, z. B. A = B, in welchem Falle das Sphäroid durch Revolution um die Axe = 2C entstanden ist, so wird

$$X = \frac{4 \pi a C}{A} \int_{\Gamma \left(1 - \left(1 - \frac{CC}{AA}\right) tt\right)}^{tt. dt}$$
$$= \frac{2 \pi a \cos \phi}{\sin \phi^3} \left(\phi - \frac{1}{2} \sin 2\phi\right)$$

es ist hier

$$\frac{C}{A} = \cos \phi, \text{ oder } V(1 - \frac{CC}{AA}) = \sin \phi, \text{ wenn } C < A$$
oder

$$X = \frac{2\pi aCC}{CC - AA} - \frac{2\pi aAAC}{(CC - AA)^2} \log \frac{C + V(CC - AA)}{A}$$
wenn  $C > A$ .

Die Attraction in der den Coordinaten y parallelen und entgegen gesetzten Richtung, wird aus
diesen Formeln durch Verwandlung von a in b erhalten; es folgt daraus, dass diese beyden Kräste der
einen gleichgestend sind, deren Direction der Axe
2 C normal ist, und deren Intensität gesunden wird,
wenn in der vorherigen Formel für a, der Abstand
des angezogenen Punctes von dieser Axe substituirt
wird.

Die Attraction endlich, in einer den Coordinaten z parallelen und entgegen gesetzten, das heist, dem Aequator normalen Richtung, wird in dem Falle wo B=A,

$$=\frac{4\pi c AA}{CC}\int_{\sqrt{1-\left(1-\frac{AA}{CC}\right)}tt}$$

if C < A und wie oben  $\frac{C}{A} = \cos \varphi$ . so folgt

$$= \frac{4\pi c \cos \phi}{\sin \phi^3} (tang \phi - \phi)$$

und wenn C > A

$$=\frac{4\pi c AAC}{(CC-AA)^{\frac{1}{2}}} \log \frac{C+V(CC-AA)}{A} - \frac{4\pi c AA}{CC-AA};$$

Sind endlich alledrey A, B, C einander gleich, wo der Körper eine Kugel ist, so sind die Attractionen nach den drey Hauptrichtungen

$$\frac{4}{3}\pi a$$
,  $\frac{4}{3}\pi b$ ,  $\frac{4}{3}\pi c$ ,

d. h., identisch mit den Attractionen, die statt sinden würden, wenn die Masse des sphärischen Kerns, in dessen Oberstäche der angezogene Punct liegt, ganz im Mittelpuncte vereinigt wäre; daraus solgt serner, dass äussere Puncte, wie Newton zuerst lehrte, von einer Kugel eben so angezogen werden, als wenn deren ganze Masse im Mittelpuncte läge.

#### Zuſatz.

Die vorstehende Abhandlung war schon geschrieben, als der Verfasser durch La Place auf eine vortresstreffliche Abhandlung von Ivory, in den Philosoph Transact. von 1809 aufmerksam gemacht wurde wo der vorliegende Gegenstand auf eine Art behandelt wird, die von dem Verfahren, welches La Place und Le Gendre hierzu brauchten, ganz verschieden ift. Mit großer Eleganz zeigt jener Geometer, wie die Attraction auf einen außern Punct, auf die eines im Innern gelegenen zu reduciren ist, und erhält hierdurch die Reduction des schwerern Theils der Aufgabe auf den leichtern. Allein die Art und Weile, wie diefer Theil behandelt wird, ist weit verwickelter, und gründet sich zum Theil eben auch wie die von La Place auf die Attraction äußerer Puncte in Anwendung gebrachte Methode, auf die Betrachtung unendlicher, nicht immer convergirender Reihen, die hier ganz zu vermeiden gewesen wären. Uebrigens beruht Ivory's Auflölung, die bey einer oberflächis chen Ansicht, einige Aehnlichkeit mit der unfrigen zu haben scheint, auf ganz verschiedenen Grundstzen, so dass beyde Auflölungen nichts mit einender gemein haben, als den Gebrauch der hier mit # und q bezeichneten unbestimmten Größen.

#### XIV.

Über die Vortrefflichkeit der k. k. österreichischen und der k. bayerschen Landes - Vermessung, und ihrer genauen Übereinstim-

Seitdem man weiss, wie schwer es halt, eine geographische Breite bis auf wenige Secunden genau an bestimmen, seitdem man weise, welche Anomalien sich bey den besten Repetitions-Kreisen, selbst nach taufenden von Berbachtungen zeigen, seitdem kann man aftronomische Bestimmungen als keine Schere Probiersteine geodätischer Mellungen gelten laffen.

Bey Barcelona und Montjoui zeigten sich mit Repetitions - Kreisen, bey dem gewis fehr geschickten und sehr geübten Méchain, nach tausend Beobachtungen noch Unterschiede von 3 Secunden zwischen der astronomischen und geodätischen Breite. Le sey, dass diese Differenz dem Instrumente, dem Beobachter, den Gehirgsmassen, oder diesen drey Urlachen zugleich zu Schulden komme, so genügt für unsere gegenwärtige Ansicht zu wissen, dass diele und wohl noch größere Anomalien, die sich bis auf Viertel - Minuten versteigen, wirklich statt finden können, dagegen man eben so gewiss weiss, dass man heut zu Tage bey geodätischen Messungen,

keine 50. 200 bis 300 Klaster (welche obigen almnomischen Differenzen entsprechen würden) sehler könne.

Nicht nur die Erfahrung bey der französisches Gradmessung, sondern auch die bey der englischen. bey welcher fich zwischen den aftronomischen und geodätischen Resultaten Unterschiede von 10" zeige ten, sollte dergleichen Prüfungsmittel von allen trigonometrischen Messungen auf immer verbannen und ausschließen, und doch sehen wir, dass man noch hie und da auf dieses trügliche Versahren baut. und die vortrefflichsten geodätischen Messungen durch diese unsichere. schwankende aftronomische Mind zu prüfen und zu beurtheilen gedenkt. Um zu ze gen, wie weit man fich hierinn noch verirren könne so wollen wir ein paar Thatsachen, die auch schoe hie und da in gegenwärtiger Zeitschrift zur Anzeige gekommen find, hier in eine Uebersicht zusammet Stellen.

1) Als mein Bruder nach der österreichisches Besitznehmung der venetianischen Staaten i. J. 1798 von seinem Hose den Besehl erhielt, diesen Theil von Italien trigonometrisch aufzunehmen, so wählte er bey diesem Geschäfte, als ersten astronomisches geographischen Standpunct, die berühmte Sterrewarte von Padua, als einen durch viele Jahre mit den größten und besten Instrumenten ganz genat bestimmten Fixpunct, auf dessen Meridian und Perpendikel er alle andere Puncte seiner Messung beziehen wollte. Der damalige Astronom dieser Sterrewarte, Herr Abbate Vicencio Chiminello, theilte ihm zu diesem Behuse die Breite, die Länge, und eines

einen Punct des Meridians im Horizonte mit, um lein Dreyecksnetz hiernach orientiren zu können. Alle drey Elemente waren aber falsch.

Seit 1778 ist diese Sternwarte im Besitz eines der schönsten und prächtigsten achtfüsigen Mauer. Ouadrinten von Ramsden. Zwey Aftronomen. Abbate Toaldo und Abbate Chiminello, bestimmten damit. mehdem sie Theilungssehler von 1, 2, bis 3 Securiden an dielem Instrumente entdeckt hatten, die Breite der Sternwarte auf 45° 23' 40". "Während der Mellung bestimmte Chiminello diese Breite von newen. darch mehrere an einem Gnomon angestellte Beobachtungen, und fand ganz genau diefelbe obige Breite. (M. C. VII Bd. S. 442). Wer hätte hiernach nicht glauben follen, dass dieses erste und vorzüglichste Element einer Sternwarte, nicht auf das allerschärfste bestimmt sey? Hieran nur zweifeln zu wollen, ware für Beleidigung, ja für Unvernunft gehalten worden, und wenn vollends der Soldat dem Abbate ins Handwerk hätte greifen wollen. so würde dies als eine gar zu arge Beschimpfung angesehen worden feyn. Mein Bruder zweifelte auch keinesweges an der Richtigkeit dieser Angaben, und baute ganz getrost und unbefangen seine ganze Arbeit darauf. Als ich im Sept. 1807 mit einem Reichenbach'schen Repetitionskreis nach Padua kam, so bestimmte ich damit aus 90 Sonnen Beobachtungen die Breite der Sternwarte. und fand zu meiner (und auch der Paduaner Aftronomen) nicht geringen Verwunderung. dals solche 45° 24' 2,"40 war, folglich von der bisher dafür angegebenen um 22,"4 verschieden. war es mit der Länge, so mit dem Meridianpunct, Mon. Corr. XX VIII, Bd. 1813. К denn

denn da der Mauer-Quadrant (ungeachtet der Verscherung des Gegentheils) nicht genau in der Mittagffläche stand, so konnte es auch das auf dem Palazze Obizi eingerichtete Meridianzeichen nicht seyn, wornach das ganze Dreyecksnetz orientirt worden ist; wie wir dieses künstig in einem besondern Aussatz umständlicher aus einander setzen, und die sont vortressliche geodätische Messung nach unsern in Padua, Verona, Venedig und Arqua angestellten altenomischen Beobachtungen gehörig rectificiren werden.

- 2) Unsere Leser wissen, welche Schicksale die Breite der k. k. Sternwarte in Wien erfahren hat Liesganig bestimmte sie auf 48° 12' 36". Im Jahr 1808 beobachtete solche Herr Hauptmann Augustis mit einem Reichenbach'schen 1220lligen Repetitions. kreis, und sand aus 472 Beobachtungen 48° 12' 40' I solglich 4" größer als Liesganig. In demselben Jahr mit demselben Instrumente, nur einen Monat später, sindet derselbe Beobachter die alte Liesganig'sche Breite wieder. Welche ist nun die wahre desinitive Breite der Wiener Sternwarte? (M. C. XVIIIBL S. 112 XXVIIBL S. 289).
- 3) Im October 1807 bestimmte Herr Prof. Pasquich mit einem 1820lligen Reichenbach'schen Repetitionskreis mit stehender Säule aus 130 Beobachtun, gen des Polarsterns die Breite von Raab = 47° 41' 26, "o (M. C. XVIII Bd. S. 104, XXVII Bd. S. 382). Herr Hauptm. Augustin findet mit einem Reichenbach'schen Repetitionskreis mit zwey Fernröhren und der beweglichen Libelle diese Breite = 47° 41' 12, "4, folglich eine Disserenz mit Pasquich von 13, "6.

Die trigonometrischen Puncte geben für diese Breite 47° 41' 14."9. Woist nun hier der wahre Probierstein?

- 4) Herr Ritter Bürg beobachtet die Breite des Andreus. Thurms in Commorn = 47° 48′ 17, °0. Die Dreyecke geben 47° 48′ 30, °029. Der Fehler ift irgend 13, °0. Sollte der Geodäte um 200 Klafter gefehlt haben? Unmöglich!
- 5) Herr Hauptmann Augustin bestimmt mit seinem Kreise die astronomische Breite der Rosalien-Gapelle — 47° 41′ 50, 8. Die Dreyecke hingegen geben 47° 41′ 54, 975. Der Unterschied ist 4, 175.
- 6) Der Director der Erlauer Sternwarte, Herr Madarassy, beobachtete in den Jahren 1780 und 1781 die Breite seiner Sternwarte mit einem vortressichen dritthalb schuhigen Quadranten von Sisson, und fand solche 47° 53′ 54,"o. Im Sept. 1807 beobachtete solche Hr. Pros. Pasquich mit seinem 1820legen Kreis 47° 53′ 56,"3. Die Dreyecke geben 47° 54′ 5,"985, welches 10 bis 12 Sec. von den astronomischen Bestimmungen abweicht.
- 7) Die Herrn Directoren und Aftronomen der k. Sternwarte zu Osen bestimmten ihre Breite 47° 29' 44,"o. Die aus den Dreyecken hergeleitete ward hingegen gefunden 47° 29' 51,"915. Der Unterschied ik 7,"915.
- 8) Herr Ritter Bürg beobachtete die Breite der Stadtkirche von Wels 48° 9' 13,"4. Die Dreyecke gaben dafür 48° 9' 31,"6; bleibt demnach der ziemlich große Unterschied von 18,"2.
- 9) Derselbe Herr Ritter Bürg beobachtete die Breite von Salaburg, und fand aus Sonnen-Beobachtungen 47° 48' 24,"4. Aus Beobachtungen des Po-

lar-Sterns 47° 48' 35, "o. Die Dreyecke geben 47° 48' 23, "8. Das sonderbarste ist die Differens von 10, "6 zwischen Sonne und Stern.

Noch schlechter geht es mit den Längen Bestimmungen, sie mögen durch Stern-Bedeckungen oder durch Pulver-Signale ausgemittelt worden seyn; wie folgende Darstellung zeigt:

|                        | Beobach-              | Beobach-<br>teter        | Berechneter Längen-<br>Unterschied mit Wiens |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
|                        | Pasquich<br>Augustin  | 10 16' 12,"6             | 1° 15' 40,"0 -32,"6 +20. 7                   |
| Andr. Thurm in Comorn  | Bürg                  | 1 44 57, 1               | 1 45 17, 1 +40,"1                            |
| ALI DIOTALIA           | Weiss                 | 2 37 41. 5               | 40 6, 8 +2' 23, 3                            |
| K. Sternwarte in Erlau | Madaraffy<br>Pasquich | 3 59 43, 5<br>3 57 51, 8 |                                              |

Bey Längen gehen hiernach die Unterschiede zwischen den astronomischen und geodätischen Bestimmungen bis auf dritthalb Minuten. Wie mag et vollends mit der so schwierigen Azimuthal-Beobachtung aussehen? Man weis, dass die berühmtesten Astronomen und Gradmesser, wie z. B. Boscovick; Beccaria in Minuten darinn gesehlt haben. Wollte man demnach nach solchen astronomischen Angaben die geodätischen prüfen und beurtheilen, in welche Ungerechtigkeiten würde man nicht gegen sleissige und geschickte Geodäten versallen? Ganz das Gegentheil! der Geodäte wird des Astronomen Zuchtmeister; der Erdmesser weist den Himmels-Beobachter zu rechte, wenn dieser sich gar zu grob verirt.

Der Geodäte hat andere, und viel bessere und sichere Mittel, als den astronomischen Probserstein, seine Arbeit zu prüfen. Er kann seine Messung von Zeit zu Zeit durch Verifications Basen untersuchen. Er kann dieselbe Seiten durch verschiedene Dreyecks-Reihen

Beihen erhalten, und daraus auf die Richtigkeit seimer Operationen schließen. So z. B. sind bey der
Ssterreichischen Messung zwey Trianguleurs mit
wey ganz verschiedenen Dreyecks Reihen, der eime von Wienerisch- Neustadt über Königgrätz, und
der andere über Linz nach Prag gekommen; sie stiesen mit fünf Seiten zusammen, deren Länge zwischen 18000 und 15000 Klastern betrugen, und die
größte Disserenz in den verschiedenen Angaben war
micht mehr als 1,4 Klaster. Eine solche Controle beweiset meines Erachtens, mehr für die bewunderungswürdige Güte und Richtigkeit einer Messung,
als alle astronomische Längen - und Breiten Bestim,
mungen. Wir wollen sie daher auch zum Unterschiede die geodätische Prüfung nennen.

Man pflegt ein trigonometrisches Dreyecks Netz gemeiniglich auf den Meridian eines Orts zu beziehen. Erstens, um bey einer Länder-Aufnahme und Karten : Entwurf alle Stationen und Dreyeckspuncte, nnabhängig von einander auf das Papier bringen zu können. Dies geschieht, indem man die Abscissen und Ordinaten dieser Puncte von einem angenommenen Meridian und dessen Perpendikel berechnet, und so diese Puncte viel bequemer und genauer, senkrecht von diesen beyden Linien nach einem Massstab auf die Papier-Sectionen bringt, als wenn man die nach verschiedenen Winkeln geneigten Dreyecks-Seiten selbst auftrüge. Hierzu wird gerade keine Meridian - Linie unbedingt erfordert, jede willkührliche Linie und ihre senkrechte würden dieselben Dienste leisten, sobald man nur einen Winkel kennt, oder voraussetzt, den eine Seite des Dreyeck-Netzes

mit dieler willkührlichen Linie macht. Allein man will her geographischen und topographischen Karten nicht nar allein die richtige respective Lage allet Ortichaften, die genaue Situation aller Fluffe, Gebie se. Wege, Wälder, Moraste u. s. w. haben, sondern man fordert, dass diele Karten auch genau nach den vier Weltgegenden orientirt seyn sollen. Vertical-Linien der Karte sollen Meridiane, die Horisontal-Linien die Parallele vorstellen. man will die geographische Länge und Breite aller Puncte kennen, dazu wird nun eine richtige und genaue Orientirung des ganzen Dreyecks · Netzes nach dem wahren Meridian ersordert. Man bewirkt dieses durch die Beobachtung des Azimuths einer Dreyecks - Seite. das heisst, man bestimmt den Winkel, den eine dieser Seiten mit dem Meridian eines Orts macht, und wenn man diesen hat. so hat man auch die Richtungswinkel mit dem Meridian aller übrigen zusammenhängenden Seiten eines Dreyecks . Netzes. mit berechnet man die Abscissen und Ordinaten. das ist, die senkrechten Abstände vom Perpendikel und vom Meridian aller Puncte, und daraus ferner ihre Längen- und Breiten-Unterschiede mit dem Haupt-Orte, durch welchen man, so zu sagen, den ersten Meridian gelegt hat. Itt daher die absolute Länge und Breite dieses Hauptorts gut bestimmt. so find es auch alle übrigen.

Um fich zu verlichern, dass ein Dreyecks Netz, besonders wenn es von einer großen Ausdehnung ist, am äußersten Ende der Messung keine falsche Richtung gegen den Meridian genommen hat, so pilegt man an den beyden äußersten Enden einer langen

langen Dreyecka Reihe den Richtungs - Winkel einer Seite mit dem Meridian zu bestimmen. Ift der durch . die Dreyecks - Winkel und vom ersten Richtungs. Winkel abgeleitete letzte Richtungs - Winkel, dem un, mittelbar astronomisch beobachteten gleich, so ist dies eine Probe, das das Netz keine Schwenkung gelitten, das ist, keine falsche Richtung gegen den Meridian angenommen hat. Allein diele Probe prüft keinesweges des Geodaten Arbeit, sondern blos die des Altronomen, und beweift nur, ob dieser in seinen Beobachtungen der beyden Richtungs-Winkel nicht gefehlt hat. Denn wenn einmal die geodäti-Sche Prufung die Richtigkeit aller Dreyecks-Seiten und Winkel bewährt und auser allen Zweisel ge-Setzt hat, so ist eine Abweichung in dem letzten Richtungs - Winkel, wenn eine ftatt findet, nur dem Astronomen nicht dem Geodäten beyzumessen z. B. nehme ich keinen Austand, nachdem ich mich von der Vortrefflichkeit der geodätischen Messungen innight überzeugt hatte, den in der M. C. XXVII B. S. 382 angezeigten Fehler von 1' 20" in dem Azimuth des letzten Richtungswinkels in Raab, nicht der geodätischen, wohl aber der astronomischen Arbeit beymessen, und zwar größtentheils dem zu Wien beobachteten ersten Richtungs-Winkel, wie wir dieles logleich beweilen werden.

Das grosse zusammenhängende trigonometrische Dreyecks Netz, welches alle Erblande der k. k. österreichischen Monarchie überzieht, breitet sich auch ununterbrochen über das Salzburgische aus, von welchem Lande bereits, wie bekannt, eine vortreffliche Karte in 15 Blätter erschienen ist. Die k. bayersche Messung breitete sich auch ihrerseits in das angränzende Salzburg aus, wodurch also mehrere beyden Messungen gemeinschaftliche Puucte entstanden sind. Wir haben die Mittheilung vierzehn solcher Puncte erhalten, die wir zuerst hier im Original

folgen lassen.

|     |                                                                                             | la Beziehung auf de        | m nördl. L. Frauen-  | Beriehung auf dem nordl. L. Frauen-In Beziehung auf d. St. Stephans - Thurm | St. Stephans - Thurm                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     | Namen der Puncte                                                                            | in bayerschen Ruthen       | en Ruthen            | in Wiene                                                                    | in Wiener Klaftern                      |
|     |                                                                                             | Abscissen                  | Ordinaten            | Abscissen                                                                   | Ordinaten                               |
| ,   | · 1 Rachelberg                                                                              | + 32540,32Nörd.            | - 45544,96 Ocftl.    | + 47423.92 Nord.                                                            | + 115146,61 West.                       |
|     | → Hausruck                                                                                  | + 1512,96 -                | - 51939,22 -         |                                                                             | + 108326,18 -                           |
| ,•  | 2 Frauenschereck                                                                            | — 916,30 Südl.             | -4435453 -           | <b>-</b> 3892,63 <b>-</b>                                                   | + 120208,02 -                           |
| ٠.٦ | 4 Asten                                                                                     | 1307,03 -                  | - 29391,86 -         | <b>-</b> 3065,68 <b>-</b>                                                   | + 143227,19 -                           |
| • • | 5 Haungsberg                                                                                | - 8186.86 -                | - 36458,30 -         | - 14305,09 -                                                                | + 133030,25 -                           |
| IJĽ | 6 Traunsteiu                                                                                | - 9258,56 -                | - 58092.73 -         | - 18014,111 -                                                               | + 99902,31 -                            |
|     | 7 Schafberg                                                                                 | - 13218,37 -               | - 47776,60 -         | - 23111,06 -                                                                | + 116124,63 -                           |
| •   | 8 Vordere - Stauffen                                                                        | - I4347, so -              | - 32772,66 -         | - 23414,82 -                                                                | + 139276,62 -                           |
| •   | 9 Wazmann                                                                                   | - 21801,20 -               | -34832,56 -          | - 35058,22 -                                                                | + 136824,41 -                           |
|     | 10 Raucheck                                                                                 | - 23907,84 -               | - 42681,25 -         | - 39041,37 ·                                                                | + 124969,77 -                           |
|     | 11 Köthenstein                                                                              | - 25295,98 -               | <b>-</b> 51194,93 -  | -41983,97 -                                                                 | + 112024,57 -                           |
| _   | 12 Seekohrlpitz                                                                             | - 32331,04 -               | - 51082,64 -         | - 52778,15 -                                                                | + 112865,95 -                           |
|     | 13 Hirich-Kogel                                                                             | - 34193,70 -               | - 35532,88 -         | ۰<br>ا                                                                      | + 136928,52 -                           |
|     | 14 Weilseck                                                                                 | <b>—</b> 36634,38 <b>—</b> | - 47299.34 - I       | - 59027,45 - I                                                              | + 119089,64                             |
|     | Um Bayerí Ruth, in Wien. Klaft, zu verwandeln, addire man zu dem Log. Bayerí, Ruth. den Log | Klaft, zu vorwandeli       | n, addire man zu dem | Log. Bayers Ruth. d                                                         | Ш                                       |
| Ŧ   | TATLET LOIGN                                                                                | Loiten                     | 1                    | Log. bayeri, Kuth, den Log                                                  | en Log = 0,1753534                      |
|     | (V)en Maitern in Fartier Louen                                                              | Totten                     | 1                    | Log. Wien, Mittr. a                                                         | Log. vyien, mittr. den Log == 9,9881590 |

Sind diese Messungen gut gerathen, und die georaphische Positionen von München und Wien gut beimmt, so müssen die vom Müncher Meridian berechiete Längen und Breiten dieser 14 Functe genau mit enen übereinstimmen, welche vom Wiener Meridian abgeleitet werden. Die Breite des nördl. L. Frauenthurms in München ist 48° 8' 20°. Jene des Stephansthurms zu Wien 48° 12' 34". Damit sindet man solgendegedoppelte geographische Bestimmungen dieser 14 gemeinschaftlicher Puncte

| 22 12,09 6,63 | I 22 I  | 3,03 47 24 58,98 -4,05 3 25 54,54 1 | 3 2  | -4,05                        | 58,98           | 17 24             | 3,03              | 14            | 13 Hirfchkogel 47            |
|---------------|---------|-------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------|
|               |         |                                     |      |                              |                 |                   |                   |               | * CCC acceptance of the last |
| 10,20 0,29    | SS      | 49 50,09                            | 2 4  | 16 26,84 47 16 23,50 -3,34 2 | 33,50           | 17 I6             | 6,84              |               | - Seekohrfniz                |
|               | 2 2 2   | 9 9,45                              | 2 49 | -3,21                        | 7 27,69 -3,21 2 | 17 27             | 2736,90 47        | Ì             | ı Röthenstein 4              |
| 14,35         | 39      | •                                   |      | -3,21                        | 57.67 -3,21 3   | 47 30             | 0,88              | 47 30         | ioRauchek /                  |
|               | 21      |                                     | 3 27 | -3,01                        | 33 31,05 -3,01  | 17 33             | 33 34,06 47       | 47 33 3       | Wazman 4                     |
| <u> </u>      | 1 10    | w                                   | 3    | -2,50                        | 18,57 -2,50     | 47 45             | 1,13              | 7 45 21,13    | Vord. Stauf. 47              |
| 1.            | 101     | 23,55                               | 6    | -2,01                        |                 | 47 40             | 9,19              | 47 40 39,19   | Schatberg 4                  |
|               |         |                                     | , ,  | 200                          | (00,47          | ٠                 | 7016              | 47.52 6/10 4/ | -                            |
|               | 2 16    | 2 2.06                              | 2 '  | 13 69                        | 3 4 5           | 1                 |                   | ٠.,           |                              |
| 26,73 0,32    | I 25 2  | 2 39,59                             | 3 2  | -2,10                        | \$4,52 -2,10    | 7 64              | 4 56.62 47        | _             | Hannocherola                 |
| 7,07          | 4       | 88 58,89                            | 3    | -1,32                        | 55,66 -1,32     | 48 5              | 56,98 4           | 48 5 5        | Aften 4                      |
|               | 1       | 40,00                               |      | 0,000                        | ,,,             | 6                 | 7,49 40           | Ċ             | rrauenich.                   |
| 10.80 6.46    | 1 44    | 2 46.66                             | ,    |                              | 3               | ر<br>د            |                   | ^             |                              |
| 18,85 6,47    | 2 2 1   | \$ 47,62                            | 24   | -2,12                        | 37.88 -2.12 2   |                   | 0 40.00           | 48 0 4        |                              |
| 4 48          | 1 48 5  | 15.9 6                              | 20   | -3,66                        | 43,34 -3,66     | 85.<br>85.<br>85. | 58 47,00 48       | 48 58 4       | Rachelberg 4                 |
| hen München   | München | Wien                                | 4.   |                              | München         | Müi               | Ħ                 | Wien          | Puncte                       |
| Zwifchen      | chied   | Unterschied                         | 1 50 | Diff.                        | 9110            | h Bre             | Berechnete Breite | Bere          | Namen                        |

شدیعر بعدد پ

# 2' 31', so würden obige Breitenfehler also

| 1 Bey Rachelberg          |   | •   |   | • | - 0,"66        |
|---------------------------|---|-----|---|---|----------------|
| z Hausruck                | • | •   | • | ٠ | + 0, 88        |
| # Frauenschereck          | ٠ | •   | ٠ | • | + I, IO        |
| 4 Aften                   | • | •   |   | • | + 1, 68        |
| 5 Haungsberg .            | • | •   | • | • | + 0, 90        |
| d Traunstein              | • | •   | • | • | + 0, 37        |
| 7 Schafberg               | • | •   | • | • | + 0, 39        |
| <b>8</b> Vordere Stauffen | • | •   | • | • | + 0, 44        |
| 9 Wazmann                 | • | • . | • | • | - o, or        |
| 30 Raucheck               | • | •   | • | • | O, 21          |
| _ 11 Röthenstein .        | • | •   | • | • | <u>→</u> 0, 2I |
| 12 Seekohrspitz .         | • | •   | • | • | <b>— 0, 34</b> |
| 13 Hirschkogel .          | • |     | • | • | - I, os        |
| 14 Weilseck               | ٠ | ,   | • | • | <b>— 0, 64</b> |
|                           |   |     |   |   |                |

Die auf dem Wiener Stephansthurm angestellte authal Beohachtungen zur Bestimmung des er-Richtungs-Winkels, find uns bis jetzt nicht beut geworden, wir können daher ihren Werth it beurtheilen. Indessen haben wir unsern Verht gegen dieses Wiener Azimuth oben schon gefort und den Grund hierzu angegeben. Man fand mlich in Raab den letzten Richtungswinkel um 20" zu groß. Wir wollen die Hypothese annehen, dieser Fehler komme dem Wiener Azimuth lein zu Schulden, und alle vom Wiener Stephanshurm aus berechnete Richtungs-Winkel wären um . 20" zu vermindern. Um dieses bewerkstelligen zu können, so müssen wir diese Richtungs - Winkel aus den Datis, die wir besitzen, erst durch Rechnung finden, und mit diesen verbesserten Winkeln ferner die neuen Abstände vom Meridian und Perpendikel. und endlich die neuen Breiten berechnen. Zuerst geben uns unsere Rechnungen folgende Data:

Abstände nach der Verbesserung 1° 30° des Wiener Azimu oder Richtungs-Winkel.

| 44,480,44,884,44,684,44,684,44,684,44,484,484,                                           | Winkel  36' 54,"7  31 52; 1  8 43; 0  46 25; 8  47 44; 7  27 24; 6  37 42; 3  37 42; 3  38 49; 6  38 49; 6  37 42; 7  38 49; 6  38 49; 6  38 49; 6  39 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 49; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6  30 40; 6 | Winkel Winkel Winkel  36 54.7 67 38 15  8 43.0 89 30 32  8 44.7 83 50 25  44 38.8 79 45 23  44 38.8 78 43 19  27 24.6 80 26 5  37 42.3 75 36 22  28 14.5 68 23 55  27 18.9 69 25 59  56 17.1 64 54 57  28 14.5 68 23 55  38 4.0 63 36 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                  | 44.7 80.4 7 80.4 7 80.4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rechnungs  Winkel    Neue Abfail-    Hechnungs     Neue Abfail-    Hen     Hen |
| Rechnungs Winkel  89 30 3 88 7 2 88 45 2 79 45 2 79 45 2 77 36 2 77 36 2 69 25 5 64 54 5 | Winkel  Vyinkel  Vyinkel  67 38 15  89 30 32  88 45 6  83 50 25  79 45 23  78 43 19  80 26 5  75 36 22  72 37 43  69 25 59  64 54 57  68 23 55  63 36 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Winkel Neue Abfail- Winkel Neue Abfail-  38 15 + 47379, 43  30 32 928, 53  7 23 939, 23  45 6 3121, 03  50 25 -14356, 49  45 23 -18053, 01  43 19 -23155, 95  26 5 -23468, 54  36 22 -35111, 41  36 27 -39088, 89  25 59 -42027, 41  54 57 -52822, 64  23 54 -59073, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vinkel<br>38 1<br>30 3<br>7 2<br>45 2<br>45 2<br>45 2<br>45 2<br>36 2<br>36 2            | Winkel  38 15 30 32 7 23 45 6 50 25 45 23 45 23 36 22 36 22 36 57 23 36 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Neue Abfaif-<br>fen  147379, 43  928, 53  3939, 23  3121, 03  14356, 49  18053, 01  23155, 95  23468, 54  35111, 41  39088, 89  42027, 41  52822, 64  59073, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Neue Abfaif-<br>fen  147379, 43  928, 53  3939, 23  3121, 03  14356, 49  18053, 01  23155, 95  23468, 54  35111, 41  39088, 89  42027, 41  52822, 64  59073, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Berechnet man nun ferner aus diesen neuen Moridian-Abständen die Breiten dieser 14 Puncte, so verschwinden obige Breiten. Fehler ganz, und es bleiben nur noch geringe, unvermeidliche, und sich wechselseitig aushebende Unterschiede, so dass der mittlere Breiten-Fehler ganz Null wird, wie solgende Tabelle zeigt:

Geographische Breiten, in der Voraussetzung, dass das Wiener Azimuth 1' 20° falsch ist.

| Name and Jew Burness  | <u> </u> | Be    | rec   | hne | te   | Bre  | ite  |     | n:4             | Diffe     |  |
|-----------------------|----------|-------|-------|-----|------|------|------|-----|-----------------|-----------|--|
| Namen der Puncte      | dι       | ırch  | Wi    | en  | du   | rch  | Mün  | ch. | renz            |           |  |
| Rachelberg ,          | 48       | '58   | 44,   | 61  | 48   | 58   | 43,  | 84  | +0,             | 77        |  |
| <sup>2</sup> Hausruck | 48       |       | 37.   |     |      |      | 37,  |     |                 | 36        |  |
| 3 Frauenschereck      | 48       | 6     | 5,    | 18  | 48   | 6    | 6,   | 10  | 0,              | 92        |  |
| 4 Aften               | 48       | 5     | 53,   | 53  | 48   | 5    | 55,  | 64  | -2,             | LI        |  |
| 5 Haungsberg          | 47       | 54    | 53,   | 38  | 47   | 54   | 54,  | 42  | - I,            | 04        |  |
| 6 Frauenstein         | 47       |       |       |     |      |      |      |     | +-0,            |           |  |
| 7 Schafberg           | 47       |       |       |     |      |      |      |     | <del>-</del> 0, |           |  |
| 8 VordereStauffen     | 47       |       |       |     |      |      |      |     | <b>—</b> 0,     |           |  |
| o V∕azmann            | 47       |       |       |     |      |      |      |     | <del>-</del> 0, |           |  |
| 10 Rauchek            |          |       |       |     |      |      |      |     | <del>+</del> 0, |           |  |
| 11 Röthenstein        | 47       |       |       |     |      |      |      |     | +-0,            |           |  |
| 12 Seekohrspitz       | 47       | 16    | 23,   | 48  | 47   | 16   | 22,  | 11  | +1,             | <b>37</b> |  |
| 13 Hirschkogel        | 47       |       |       |     |      |      |      |     | +∙0,            |           |  |
| 14 Weisseck           | 147      | 9     | 46,   | 2 I | 47   | 9    | 45,  | 42  | <b>+</b> 0,     | <b>79</b> |  |
|                       | M        | littl | ere l | Bre | iter | ı-Fe | hler |     | – o,'           | ′o8       |  |

Man sieht hiernach, dass unser Verdacht gegen das Wiener Azimuth nicht ganz ungegründet war, und es lobute sich daher wohl der Mühe, diese Beobachtung nochmals sorgfältig zu wiederholen, und den Grund dieses Irrthums zu bestätigen, oder zu vernichten. Indessen beweisst die gegenwärtige Zu-

any actual lung auf alle Fälle die Vortrefflichkeit und Le Come Uebereinstimmung der österreichischen Modeung mit der bayerischen ohne aller Dazwischenaut altronomischer Längen - und Breiten - Bestimmungen, welche nichts für noch gegen die Güte diefer Mcsungen würden bewiesen haben. wohl aber umgekehrt kann diese bewunderungswürdige Messung zum Probierstein astronomischer Bestimmun-Man kann hieraus ferner die heilsame gen dienen. Lehre ziehen, dass man bey einem folchen Zustand der practischen Sternkunde an keine Gradmessungen denken sondern sich wohlweislich an die nützlichen trigonometrischen Aufnahmen halten müsse, dergleichen die österreichische und bayersche als ein Muster von Vollkommenheit angesehen werden kann, und selbst in Frankreich und England nicht übertroffen worden ift.

#### XV.

Ueber eine neue Art, Sonenfinsternisse zu beobachten, auf jene vom 31. Januar 1313 angewandt. Auf der Sternwarte à la Capellete bey Marfeille.

Der Zweck, zu welchen man heut zu Tage Sonnenfinsternisse beobachtet, ist zweyfach. Der eine ist aftronomisch, der andere geographisch.

Der astronomische Nutzen, welcher aus Beobachtungen dieser Finsternisse erwächst, ist, dass man aus denselben den wahren Ort des Mondes erhält, welcher mit jenem aus den Monds-Tafeln berechnet und verglichen, die Fehler oder die Verbesserungen dieser Tafeln anzeigt. Man hat jetzt freylich bessere und genanere Mittel, die Mondsörter mit Meridian-Instrumenten zu bestimmen, allein je näher der Mond an seine Zusammenkunft mit der Sonne rückt, desto schwerer und unsicherer werden diese Beobachtungen, und in der Conjunction selbst, vollends unmöglich. Ist aber die Zusammenkunft ecliptisch, so wird es möglich, den Mondsort sogar im Augenblick der Conjunction zu bestimmen, und da diese Möglichkeit seltner vorkommt, so muss man es nicht unterlassen, diese Beobachtung mit der gehörigen Sorgfalt tu unternehmen, sobald sich die Gelegenheit dazu larbietet.

Den geographischen Nutsen, welchen Beobachtungen der Sonnenfinsternisse gewähren, ist jener der Längenbestimmung dersenigen Orte, an welchen diese Beobachtungen gemacht werden. Sonft, das heisst, seit Ptolemaus Zeiten, 125 Jahre nach C. G. bis 1610, Zeit der Entdeckung der Jupiters - Trabanten, waten Mondfinsternisse das einzige Mittel, geographische Längen zu bestimmen; hierauf folgten die Verfinsterungen dieser Trabanten durch den Schattenkegel ihres Planeten, welche zu diesem Behuse gebraucht wurden, bis im J. 1700 Dominie Caffini die Beobachtungen der Sonnenfinsternisse zu demselben Zwecke ausuwenden lehrte, und durch die Beobachtungen der Sonnenfinffernis am 23. Sept. 1699. die geographische Länge drey deutscher Städte Nürnberg, Kiel und Greifswalde auerst auf diese Art beftimmte.\*) (Hift. de l'Acad. R. des Sc. de Paris,

\*) Dominic Caffini verfiel schop i. J. 1661 auf diese Methode, bey Gelegenheit einer Sounenfinsternifs, welche et in diefem Jahr in Gegenwart eines Herzogs von Modens beobachtet hatte. Allein er machte fie erst im J. 1700 in den Parifer Memoiren bekannt. Sein Sohn beschrieb he nachber noch umftindlicher in der Einleitung zuseir nen aftronomischen Tafeln (Paris 1740) Weidler in leiner Geschichte der Astronomie pag. 522, und nach ihm La Lande in feiner Bibliographie aftronom. p. 254 führen ein Werk von Dom. Coffini unter dem Titel an: Nova Eclipsum Methodus, Bononiae 1663 4to (italice) work inn er diese neue Methode, Sonnenfinsternisse zu Langenbestimmungen zu benutzen, beschrieben haben sollte. Allein niemanden ift dieles Werk je zu Gefichte gekommen, und man zweiselte an der wirklichen Existenz deffeln 1700 p. 103) Sein Sohn Jacob Caffini gab im 1705 dieser Methode seines Vaters eine noch gröere Ausdehnung, und wandte solche auf die Beeckung der Fixterne und der Planeten vom Monde

Heffelben. Man fehe La Lande Aftron. art. 1808. Diefer Zweifel ift jetzt zur Gewissheit geworden, und dies Werk ift in der That nie in Druck gekommen, da die Inquifition dessen Erscheinung verhindert hat, wie man dies aus den Memoires pour servir à l'histoire des sciences be à celle de l'observ. Royal de Paris suivis de la vie de J. D. Cuffini ecrite par lui-même etc. : erfährt, und welche der noch lebende Caffini IV im Jahr 1810 herausgegeben hat, worinn das Leben feines Urgrofsvaters, von ihm felbst aufgeseizt, vorkommt, und wo er diesen Vorfall mit tolgenden Worten erzählt: "J'avais imagine preredement cette methode lors d'une eclipfe de foleil; que l'obfervai en la presence du Duc François du Modene; mais l'Inquifiteur de cette ville; alarme de cette nouveaute; me permit pas de la faire imprimer comme je me l'était pronoie:" In dem angehängten Tableau chronologique de la vie et des ouvrages de J. D. Cassini kommt p. 327 noch folgende Stelle vor. "1661 - il observe devant le Duc de Modene l'éclipse de Soleil de cette année, et à cette occahon il imagine la méthode de déterminer les longitudes terrestres par l'observation des éclipses de Soleil; et celle de trater fur une carte géographique les apparences d'une éclipse de Soleil pour tous les divers lieux de la terre. Mais l'Inquisiteur de Modent ne permit pas de publier celle-cilorsque par la suite il voului l'exposer dans un ouvrage intitulé: Nova eclipsium methodus." Man sieht hieraiis, dass diefes Work unftreitig nie im Druck existirt hat, und dass wir es der heiligen Inquisition zu verdanken haben ; dass diele fichere und einzig bewährte Methode der geographischen Längenbestimmung 40 Jahre später bekannt ge-Mon. Corr. XX VIII. B.1813. L -tove an. (Hist. An. 1705 p. 122. Mém. p. 194). Seit die fer Zeit ist diese Methode allgemein befolgt, und ver schiedentlich verbessert worden.

Fixftern - Bedeckungen vom Monde räumt ma in dieler Hinlicht den Vorzug vor Sonnenfiulternillen ein, denn den wahren Anfang oder das Ende einer Sonnen-Bedeckung vom Monde, darf fich wohl niemand schmeicheln, auf die Secunde genau beobache ten su können. Den Anfang, den wahren Eintritt des Mondes, das heist, die wirkliche Ränder Berührung dieser beyden Himmelskörper, kann man nut alsdann wehrnehmen, wenn solche in der That school erfolgt ist, und man wird diese Erscheinung deste früher oder später bemerken, je besser oder je schlechter das Fernrohr sevn wird, womit man diesen Eindruck beobachtet. Dasselbe geschieht beym Ende det Finiternils oder beym gänzlichen Austritt des Mond-Randes. Nicht so bey Fixsternen, deren Annähemne zum Mondrande lang vorher gesehen und verfolgt, und deren Verschwinden hinter diesem Rande angenblicklich, und auf die Secunde genau bemerkt werden kann. So auch beym Austritte; besonders wene der Stern fehr helle, erster oder zweyter Große ift , und am dunkeln Mondrande plötzlich hervorspringt. Sonnenfinsternisse haben daher in diesem Anbetracht & nen geringern Werth, und die heutigen Aftronomen trauen den Längenbestimmungen, welche sie auf diesem Wege erhalten, nur die Halfte der Genmigkeit zu, welche sie jenen aus Stern-Bedeckungen cin

worden iff, und vielleicht nie ans Tageslicht gekommen ware, wenn Coffini nicht den Ruf nach Paris erhabten und angenommen hätte.

Anräumen. Wo man geographische Längen aus meheren Sternbedeckungen herleiten kann, welche auch länfiger als Sonnenfinsternisse vorfallen, wird man ogar wohl daran thun, die letztern ganz davon ausasschließen.

Die Beobachtungen der Sonnenfinsternisse behal, sin demnach heut zu Tage nur noch den Werth, als solche Gelegenheit geben, die seltnere Beobachung der wahren Länge und Breite des Mondes, sur sit seiner Zusammenkunst mit der Sonne zu mahen, aber auch diese Bestimmungen, sobald als sie us den so zweiselhaften und unzuverlässigen Augen-licken des beobachteten Anfanges und des Endes er Finsternis hergeleitet werden, wie dies gewöhnich zu geschehen pslegt, werden von dieser unverheidlichen Unzuverlässigkeit behastet werden, und olglich der auf diese Art ausgemittelte Mondsort nehr oder weniger sehlerhaft ausfallen.

Diese Betrachtungen, welche wir bey Gelegenheit ler Vorbereitungen zu den Beobachtungen der Sontenfinsternis vom 3r. Jan. 1813 anstellten, leiteten ins daher auf folgende Gedanken, wie man diese linsternis mit mehr Nutzen beobachten könnte-

Die successive Deckung der beyden Scheiben ilden bekanntlich während der Dauer der Finster
äs, in ihren Intersections-Puncten die sogenannten Hörner. Die Spitzen dieser Hörner sind Puncte, welche sowohl der Sonnen- als der Monds-Peripheie angehören. Kann man für eine bestimmte Zeit len wahren Ort dieser Puncte bestimmen, so hat nan so zu sagen, so viele gemeinschaftliche Son
nen- und Mond-Raudspuncte, als man solche Horn-

Mondes reducirt, so viele beobachtete Mc Nordes reducirt, so viele beobachtete Mc Nordes reducirt, so viele beobachtete Mc Nordes reducirt, so viele beobachtete Mc Torin vergleichen lassen. Alles kommt darauf mit welche Art und mit welcher Genauigkeit mit Randpuncte bestimmen kann.

Nachdem wir die Bestimmungsart eines Gel wich die Beobachtung seiner Höhe und seines maths, und welche wir im XXIV. Bande der A s can umständlich beschrieben haben, so bew gefunden, und seitdem bey allen unsern Come Beobachtungen mit dem besten Erfolge angewe haben, fo dachten wir dieselbe Beobachtungs. thode bey der Sonnenfinsternis zu versuchen. auf diese Art die geraden Aufsteigungen und Abchungen, folglich die Längen und Breiten di Hornspitzen zu bestimmen und daraus einige Mo: Oerter abzuleiten und mit den Tafeln zu vergleich Das ganze sollte nur ein vorläusiger Versuch fi da dieler aber über alle Erwartung gut ausgefa ift. fo theilen wir folchen unsern Lesern zwar mer nur als Versuch mit, mehr um unser Versal bev der Beobachtung und Berechnung zu besch ben, als um des Werthes willen, welchen wir das dadurch erhaltene Restiltat legen. Etfllich | ren die Umstände, welche diese Himmels Ersc nung begleiteten, für die Beobachtungen nicht günstigsten. Die Sonne ging, wie man weis, finstert auf; an unsern, auf dieser Seite mit ho und nahen Bergen umgebenen Horizonte erschien · erst um halb g Uhr. Obgleich der Himmel helle 1 unbewölkt war, so waren doch so viele Dui

in der Luft, welche durch die Sonnenstrahlen erwärmt, in so heftige Bewegung geriethen, dass man keine deulichen Bilder sehen konnte, und die Sonnen - fowohl als die Monds - Ränder fehr unbestimmt and ausgezackt erschienen. Erst nach o Uhr konnen wir es wagen, einige Beobachtungen anzustelen, obgleich die Gegenstände immerfort und während der ganzen Beobachtungszeit in beständiger Wallung blieben. Zweytens ist zu bemerken, dass weder die Höhen noch die Azimuthe durch Repetition beobachtet wurden. sondern nur einfache Beobachtungs - Resultate find. Der 12zollige Kreis, womit wir die Höhen beobachteten, gibt unmittelbar 4" an. Der gzollige Theodolite, an welchem Werner zu gleicher Zeit die Azimuthe nahm, gibt 10". Allein gegenwärtiger Versuch wird dennoch zeigen, was man von dieser Methode zu erwarten hat, wenn man die Beobachtungen unter günstigern Umständen und mit größern Werkzeugen bewerkstelligen wird.

Da die Sonne unser Vergleichungs Gestirn ist, so war unsere erste Sorge die Fehler unserer Sonnen-Taseln zu bestimmen; und da wir solche täglich am Mittags-Fernrohr beobachten, so war es leicht, diese Verbesserung vorzunehmen. Wir verglichen daher die Sonnen-Beobachtungen vom 30. Januar bis zum 2. Februar mit unsern Sonnen-Taseln, und sanden ihren mittlern Fehler, wie nier zu sehen ist.

fpitzer
des M
Örter
Tafel:
auf M
dieße

dure mu: S. 4 get Be ha tl

a

| •                    | ۰ ۰          | <b></b>  | ~         | acht.     | Beob-     | der       | Anzahl    |
|----------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 51 13 1              | 21 23 2      | 21 11 5  | 11.8 nIt  | 1813      | 31. Jau   | Sonnenzei | Wah       |
|                      | 3 22, 39, 20 | 77.18    | 35 1801   | Hot       | uar Para  | zeit dure | В         |
| 4" 5 mat. (NK)       | 1 22, 0 .    |          | 3'12,"20  | en der O  | llaxever  | h Refrac  | eobachtet |
| at. (OR. It          | 1 /          | ( )      | b. OR.    | Ränder    | befferte  | t. und    | e und B   |
| 7 19 39 12, 7        | 9 58 48.     | 8 36 24  | 8"10'22," | Ränder    | Sonnen-   | wahre     | erechnet  |
| 7 -2 35              | 3 - 2 40     | 3 5      | 31-2,49   | Kreifes   | des       | Febl      | e  Collin |
| 3.00                 | 7 7 6        | 3 3 40 3 | . 9 49°   |           | der       | er mutt   | nat   Beo |
| 15 42 0 6ft OR 39 15 | 15           | 33       | 7. o. W   | ften gezh | r von Sad | l der 🗿   | bachtetes |
| COR.                 | 39 3         | 1 1      | 7.OR. 43  | 14        | nach de   | ) Ran- /  | , Azi-  ] |
| 15 2                 |              | -        | 1"50' 3." | Ränder    | Sonnen    | zimuth    | Berechn.  |
| 2, 1 -6 26 57.       | 17, 1 -6 26  | 6 - 6 26 | F-6°26    | lite      | des Th    | Feh       | Collin    |
| Cm.                  | <b>S</b>     | 4        | Si        | å         | eo        | 9         | 3         |

Wir haben aus allen diesen gefundenen Collimationafehlern kein arithmetie sches Mittel genommen, fondern jeden einzeln an die diesen Bestimmungen zunächst liegenden Beobachtungen angebracht, aus der Ursache, weil bey jeder neu angehenden Reihe von Beobachtungen die Stellungen der Instrumente von neuem unterfucht und verbeffert worden find, aufser wenn beyde Sonnen Ränder beobachtet worden find, wie dies liey den letzten beyden Höhen · Beobachtungen geschehen ift. wo das Instrument aladann unberührt stehen blieb, daher auch nur bev diesen beyden Beobachtungen das Mittel aus diefen, Collimationsfehlern genommen worden ist, welche aber nie, wie man sieht, über 4" von einander verschieden waren.

Hier folgen nun die wirklichen Höhen - und Azimuthal - Beobachtungen der Horn-Spitzen, welche wir als als to viele Puncte an der Peripherie der Mondesche angesehen, und auch so berechnet haben, wie gende Darstellung seigt;

| G1 - 40 - 11 - 11                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| H = H - = H = H = H                                                            |                                     |
| 233                                                                            |                                     |
| 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43,                                        | Wahre<br>Stornzei                   |
| 65 21<br>65 21<br>87 21<br>87 21<br>74 21<br>74 21<br>26 21                    |                                     |
|                                                                                | Sonne                               |
| 123<br>123<br>123<br>123<br>123<br>123<br>123<br>123<br>123<br>123             | Mitt.                               |
| 35, 58, 35, 8<br>11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13                | rrlere<br>en-Zeit                   |
| 9011300337                                                                     | F                                   |
| 42777777777777777777777777777777777777                                         | Beolund<br>len C                    |
| 37,11,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,                                     | CAP COLUMN                          |
| H = H = 0 0.00 = -                                                             | 2 3 4 5 5 5                         |
| 997777777                                                                      | E STORE                             |
| 7 10 17<br>47 19<br>45 26<br>23 22<br>20 19<br>20 19<br>23 24<br>8 23<br>39 38 | D D D D                             |
| 0000044                                                                        | 12 4 4 5 E                          |
| ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++                                         | 0 50                                |
| 36,0                                                                           | alile<br>ohu<br>arlir               |
| 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.                                         | 1 6 3                               |
| 54 54 54                                                                       | 2013                                |
| 711, 34, 55, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56                                | hen.<br>allas<br>ond<br>eEr<br>plat |
| 20000000000000000000000000000000000000                                         |                                     |
| 1°18<br>0 53<br>0 53<br>0 31<br>0 31<br>0 31<br>1 6                            | Dia W                               |
| 55,<br>25,<br>30,<br>30,<br>45,<br>45,                                         | Wahre<br>Zenith<br>Diftanz          |
| ® H O O + O 7 U O 7                                                            | * 7 9                               |
|                                                                                | Horn                                |

Aus diesen wahren Höhen oder Zenith Distanten und Azimuthen, lässen sich nunmehr die wahren geraden Aussteigungen und Abweichungen, und daraus serner die wahren Längen und Breiten dieser Mondrands-Puncte berechnen; es bleibt uns nur noch übrig zu zeigen, wie man von diesen Randpuncten auf den Mittelpunct des Mondes gelangt, welches auf solgende Art geschehen kann. Alle weitlänstige sphäroidische Parallaxen-Rechnungen fallen hierganz weg, weil diese schon in der Hypothese der Erd-Abplattung von 3 to ganz einfach, so wie die wahren Restraction an die beobachteten Höhen angebracht worden sind, wodurch man alsdann die wahren Längen und Breiten des Mondes erhält.

Es ley TEAIBCD die Projection der Eclips tik, FGHE die des Breitenkreises. A' ein Rand. punct des Mandes bey der ersten, und au ein solcher Punct bey der zweyten Beobachtung. C, C'. der jeder Beobachtung angehörige Ort des Mittelpuncte des Mondes. Um den Punct a' der ersten Beobachtung auf die Zeit der zweyten Beobachtung. das ist auf \u00e4" su bringen, so muss man erstlich an die beobachtete Längen Differenz TB-TA=BA, die Bewegung des Mondes in der Länge für die Zeit anbringen, welche zwischen den beyden Beobachtungen verflossen ist  $\equiv AI \equiv DC$ , so erhält man die Seite  $BI = i\lambda'''$ , welche, wenn man sehr streng seyn will, mit dem Cosinus der halben Summe der beyden Breiten multiplicirt werden muls, um sie auf die Ecliptik zu reduciren. Im Grunde kann man diese Reduction ganz vernachläsugen, da die Monds-Breiten bey Sonnenfinsternissen immer sehr find.

find, und man in dieseu Fall die scheinbaren Brei für die wahren, und  $\lambda'$  für  $\lambda'''$  gelten lassen ka Desgleichen muß man an die beobachtete Breit Disserenz EF - EG = FG die Bewegung Mondes in der Breite GH - gh, für dieselbe Z schenzeit anbringen, so erhält man  $FH = i\lambda''$ .

Diese beyden also erhaltenen Seiten ih" 1 ih" bilden ein in i rechtwinkliches Dreyeck. welchen man'den Winkel z und die Hypothen λ" λ" findet, welche die Basis eines gleichschenkli ten Dreyecks \"C'\" wird, davon die beyden Sch kel die wuhren Halbmesser des Moudes find. Zi man aus dem Mittelpuncte C' eine senkrechte Li C'n auf diese Basis, so zerfällt dies Dreyeck in zy andere gleiche und rechtwinklichte. Im Dreve C'ux" kennt man die Seite C'x" = dem wah Mond Halbmesser, und die halbe Basis \u00e4"z, da findet man den Winkel C'a"n = z, von welch der vorhin gefundene Winkel x abgezogen, Winkel y übrig läset, womit man im rechtwi lichten Dreyeke \(\lambda' C'm\), und mit der bekannten ! te C' \u03c3", die Seite C'm, Reduction der Länge Randpunctes \( \lambda'' \) auf den Mittelpunct \( C' \) des M des; und die Seite \u00e4"m. Reduction der Breite die Punctes auf denselben Mittelpunct findet.

Die bequemsten Formeln, womit man diese k nen Reductionen am kürzesten berechnen kann, s folgende; wir setzen zugleich ein Beyspiel der wendung auf unsere erste Beobachtung her. Der rechner wird übrigens wohl daran thun, sich jezeit eine Figur zu entwersen, um die verschiede Fälle zu unterscheiden, welche bey nördlichen o

## XV. Neue Art Sonnenfinsternisse zu beobachten. 163

füdlichen, bey zunehmenden oder abnehmenden Mondebreiten vorkommen können, und bald die Summe, bald die Differenz der Winkel und Größen erheischen.

Es sey  $\lambda'$ ,  $\lambda''$ ,  $\lambda'''$  die Breiten der beobachteten Puncte, r der wahre Halbmesser des Mondes, so, ist

1) 
$$\frac{d \log \cos \frac{\pi}{2}(\lambda' + \lambda'')}{d \text{ Lat.}} = \text{Tang. } \varphi$$

2) 
$$\frac{d \log \cos \frac{1}{2}(\lambda' + \lambda'')}{2r \sin x} = \cos z$$

3) 
$$z-x\equiv y$$

4) 
$$C'm = \frac{r \sin y}{\cos \frac{1}{2}(\lambda' + \lambda'')} = \text{Reduct. d. Lings}$$

5) 
$$m\lambda'' \equiv r \cos y \equiv \text{Reduct. der Breite.}$$

Die Rechnung dieser Reductionen des ersten Paars Beobachtungen stehet also:

## Beobachtete Länge;

## Beobachtete Breite;

Des ersten Horns = 0° 37′ 18,"7 = 
$$GE = \lambda'A$$
 des zweyten . . . = 0 55′ 37, 6 =  $FE = \lambda''B$ 

Diff. 18, 9 =  $FG$ 

Beweg. d. Breite für 65° + 3, 4 =  $GH = gh$ 

18' 22,"3 =  $FH = i\lambda''$ 

1102,"3

```
Log. d'long =i\lambda''' = 628,''2 2.79810

\log \cos \frac{1}{2}(\lambda'+\lambda'') = \cos 0^{\circ} 46' 9.99996

2.79806 . . . 2.79806

\log d lat. =i\lambda'' = 1102,''3 . 3.04230 l.c. \Delta \cdot 2 . 9.69897

Log. \tan g \propto = 9.75576l.c. \Delta r = 944,''7 = 7.01471

\propto = 29^{\circ} 41 l.c. \Delta \cdot \sin \propto 0.30521

\log \cot z . . 9.82695

z = 47^{\circ} 50'

\propto = 29 41
```

1. 
$$r = 944.^{\circ}7...2.97529$$
 log  $r..2.97529$  l.  $cos y . 9.97784$  
1. 
$$C'm : ... ... 2.46880 = 294, ^{\circ}4$$

$$C'm = + 4' 54, ^{\circ}4 \qquad m\lambda'' = - 14' 57, ^{\circ}7$$

Beob. Länge des II, Horns 312°13'44," Breite II. Horn = e°55'37, "6nord.

Beob. Länge d. Mittelp. ((312 18 39, 1 Breite (( . . . 0 40 39, 9 — Berechnete Länge des (( 312 18 32, 0 berechn. Breite 0 40 50, 1 — Febler der Tafeln in der Länge + 7," 1 . . in der Breite — 10," 2 —

Diese Berechnungen bey allen Beobachtungen ausgeführt, geben folgende Resultate:

| STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL STEEL | Monds-<br>Hörner                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 314 25 35, 2 16 314 25 35, 2 16 314 21 54, 4 16 314 23 30, 0 16 314 27 50, 4 16 314 27 50, 4 16 314 28 57, 9 16 314 30 38, 7 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beob. wahre<br>gerade<br>Auffteigung  |
| 16°36' 1."3 16 15 20, 7 16 35 2. 2 16 33 46. 7 16 15 31 1. 7 16 17 52. 1 16 28 48, 3 16 28 48, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beobacht. wahre Ab-<br>weichung füdl. |
| 6 36' 1."3 312" 2 39."Fo 37' 18."7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beobachtete<br>wahre<br>Länge         |
| 0 0 55 37 67<br>0 38 3 37 6<br>0 54 39 3 3<br>50 10 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beobacht.<br>wahre<br>Breite          |
| 15 44. 7<br>15 44. 7<br>15 44. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wahrer<br>Halb-<br>meffer<br>des (    |
| + 5 57 2 + 10 4 6 49 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reduct, auf ( Cen                     |
| -14 '57'<br>-14 '34'<br>-14 11'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | der Bre                               |

und Breiten der Randpuncte angebracht, und mit jenen verglichen, welche aus den

Diele Reductionen auf den Mittelpunct des Mondes an die beobachteten Längen

hardt redigirten Monds. Tafeln, berechnet worden, geben folgende Fehler dieser Taneuesten vom Parifer Bureau des Lougitudes 1812 herausgegebenen, und von. Burck-

```
Log. d long = \lambda''' = 628.''2 2.79810

log cos \frac{1}{8}(\lambda' + \lambda'') = \cos 0^{\circ} 46' 9.99996

2.79806 . . . 2.79806

log d lat. = i\lambda'' = 1102.''3 . 3.04230 l.c. A.2 . 9.69897

Log. tang x = 9.75576l.c. Ar = 944.''7 = 7.01471

x = 29^{\circ} 41 l.c. A. \sin x 0.30521

log cos x . . 9.82695
```

$$x = 47^{\circ} 50'$$

$$x = 39 + 11$$

$$y = 18^{\circ} \cdot 9'$$

1. 
$$r = 944.^{\circ}7 \cdot \cdot \cdot \cdot 2.97529$$
 log  $r \cdot \cdot \cdot 2.97529$   
1.  $\sin y \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 9.49347$  l.  $\cos y \cdot \cdot 9.97784$   
1. c.  $A \cdot \cos \frac{1}{2}(\lambda' + \lambda'') \circ 0.00004$  l.  $m \lambda'' \cdot \cdot 2.95313 = 897.^{\circ}7$   
1.  $C'm \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 2.46880 = 294.^{\circ}4$   $m\lambda'' = -14' \cdot 57.^{\circ}7$ 

Beob. Länge des II, Horns 312°13'44," Preite II. Horn = 0°55'37,"6nord.

Beob. Länge d. Mittelp. (312 18 39, 1 Breite (0.000, 0.000, 0.000)

Berechnete Länge des (312 18 32, 0 berechn. Breite 0.000, 1.000)

Fehler der Tafeln in der Länge + 7," 1. in der Breite - 10," 2.000

Diese Berechnungen bey allen Beobachtungen ausgeführt, geben folgende Resultate:

| ha                                                                                | . ;                                                                             | <b>d</b>                                                                        |                                                                             |          |              |               |                 |                |             |                |          |                                                    |                            | •        | , `                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| hardt redigirten Munds-Tafeln, berechnet worden, geben folgende Fehler dieser Ta- | nenesten vom Pariser Bureau des Lougitudes 1812 herausgegebenen, und von Burck- | und Breiten der Randpuncte angebracht, und mit jenen verglichen, welche aus den | Diele Reductionen auf den Mittelpunct des Mondes an die beobachteten Längen |          |              |               |                 |                |             |                |          |                                                    | 1                          | نے       | <b>5</b>                                            |           |
| redig                                                                             | 8                                                                               | eiter                                                                           | ₩<br>•.                                                                     | <u>و</u> | •<br>~       | *             | _               | w<br>          | . د         | بر<br>ج        |          | 1                                                  |                            | Hörner   | Monds- Beob. waltre walre Ab. Beobachtete Beobacht. |           |
| jirte                                                                             |                                                                                 | de                                                                              | edu                                                                         | 13       | <u>س</u>     | <del>ا</del>  |                 | <u>ا</u>       |             | ٦<br>          | 3        | w                                                  | 5                          | #        | <u>;</u>                                            | -         |
| <b>5</b> ≥                                                                        | )<br>arif                                                                       | ت.<br>چ                                                                         | ction                                                                       | 14 30    | <u> </u>     | 14 25         | 2               | 2              |             | ; <u>.</u>     | 14 25    | 4°19                                               | ufite                      | Ret      | eob.                                                | ,         |
| [vnd                                                                              |                                                                                 | ndp                                                                             | en                                                                          | 38,      | <del>5</del> | 26,           | 51              | 50.            | 5 5         | 5 6            | 36       | <b>*</b> 7                                         | Aufsteigung                | gerade   | ₩al.                                                | •         |
| 8 - I                                                                             | 3476                                                                            | 300                                                                             | an f                                                                        | 7 16     | 9.46         | 7             | 5               | 16             | 2.0         | \$ 5<br>\$ 5   | 2 16     | 918                                                | 0.5                        |          | <u>3</u>                                            | <u>—</u>  |
| afel                                                                              | Q K                                                                             |                                                                                 | den                                                                         | 19       | (2)<br>000   | 17            | ۳.              | 5 6            | 2 5         | , e            | 5        | ઝુ                                                 | füdl.                      | Weichung | ahre                                                | Beobacht. |
| 2                                                                                 | es                                                                              | ngeb                                                                            | M                                                                           | 36, +    | <b>€</b> 0,  | 52, 4         | - ;<br>7        | 5 3<br>0\~     | 1 ·         | , h            | . ö. 7   | 1,"3                                               | •                          | 8an      | λþ                                                  | cht.      |
| erec                                                                              | Lon                                                                             | rach                                                                            | telp                                                                        | 312      | 311          | 312           | 212             | 212            | 3 :         | 313            | 212      | 312                                                | -                          |          | Beo                                                 |           |
| bne                                                                               | oitu.                                                                           | <u>;</u>                                                                        | unct                                                                        | 17 1     | 23           | <u>ت</u><br>ي | 10              | 5 6            | , i         | 4              | 13 4     | بر<br>پر                                           | Länge                      | wahre    | acht                                                |           |
| ₩.                                                                                | 205                                                                             | and                                                                             | ن<br>de                                                                     | 3, 1     | <del>ه</del> | St.           | ر<br><u>د د</u> | 29             | , ,<br>,    |                | -2       | ٦<br>١                                             |                            | _        | er -                                                | _         |
| orde                                                                              | 1812                                                                            | Bit                                                                             | •<br>₹                                                                      | 50       | 1            | 53            | 6               | , i            | ָ<br>מ<br>נ | 75.7           | 55       | °37.                                               | Breite                     | wahre    | Beob                                                |           |
| 3                                                                                 | be `                                                                            | jen                                                                             | lond                                                                        | Į,       | 47,          | 10            | <u>ب</u>        | ָטְינָ<br>מינָ | بر<br>در    | . <del>.</del> | 37.      | . 81                                               | ite                        | 170      | icht.                                               |           |
| ge be                                                                             | 73 U 6                                                                          | ŝ                                                                               | e                                                                           | 7 15     | •            | 5             | . (             | 5.             | - 2         | 7              | -15      |                                                    | de                         | Ħ        | Ħ                                                   | Wahrer    |
| # f                                                                               | zeze                                                                            | verg                                                                            | ā                                                                           | 44, 9    | •            | <b>‡</b> , %  | . ;             | <br>           |             |                | 4.7      | •                                                  | 9                          | meller   | F                                                   | hrer      |
| geı                                                                               | ben                                                                             | liche                                                                           | ē.                                                                          | +41      | •            | + =           | •               | +.             | 4           | ٠.<br>ا        | +        | •                                                  | ro p                       |          | Red                                                 | -         |
| de                                                                                | Ď                                                                               | ë                                                                               | beab                                                                        | 200      | •            | j             | •               |                | 0/2         | 3              | Ş        |                                                    | Läng                       |          | ECT.                                                |           |
| Febl                                                                              | pan                                                                             | ₩el                                                                             | acht                                                                        | 31       | _            | 1             |                 | <u> </u>       | 1           | <u>.</u>       | <u>+</u> | [I 314°19'47,"8 16°36' 1,"3 312" 2'39,"NO 37'18,"7 | des C der Länge der Breite |          | Halb- Reduct, auf C Cenn.                           |           |
| er d                                                                              | VO                                                                              | che                                                                             | eten                                                                        | 10 13    | •            | g.            |                 | ₩<br>11        | ٠           |                | 4.57     | •                                                  | Bre                        |          | Ç                                                   |           |
| iele                                                                              | <b>3</b>                                                                        | <b>3</b> 12                                                                     | L                                                                           | 9        | •            | 0             | • ;             |                | •           | ,<br>,         | 7        | •                                                  | 2.                         |          | ş                                                   |           |
| T                                                                                 | urck                                                                            | de                                                                              | nger                                                                        |          |              |               | •               |                |             |                |          |                                                    |                            | ,        |                                                     |           |
|                                                                                   | •                                                                               | -                                                                               |                                                                             |          | `            |               |                 |                |             |                |          |                                                    |                            |          |                                                     | ā,        |

Mittl.

machen möge, wie es hier von Soldner in Hinfichs des die bayersche Vermessung orientirten Azimutha geschieht.

Früher hatte man sich bey der Steuer - Cataster-Commission in München des Azimuths von Aufkirchen bedient, welches im Jahre 1802 von Henry 20 48° 59' 53" bestimmt worden war. Erst aus dem neuerlich erschienenen Baude der Münchner Gedenkschriften \*) wurde der Vers. mit dem Detail dieser Beobachtungen bekannt, die ihm bey wiederhölter Berechnung, wobey die Sonnenlängen nach Zack's neuen Taseln, die Schiese nach Delambre augenommen wurde, solgende Werthe für das benannte Azimuth gaben.

| Å.       | 48°<br>48<br>48 | <b>59</b> ′ | 32" | L.             | 48 | 59° | 54" |
|----------|-----------------|-------------|-----|----------------|----|-----|-----|
| B.       | 48              | 59          | 34  | M.<br>N.<br>O. | +8 | 59  | 55  |
| C.       | 48              | 59          | 37  | N.             | 49 | I   | 16  |
| D.       | 48              | 59          | 46  | Ο.             | 49 | Ì   | 14  |
| Ŀ.       | 40              | 0           | 7   | P.<br>Q.<br>R. | 49 | 1   | 18  |
| F.       | 49<br>49        | 0           | 21  | Q.             | 48 | 59  | 3 Ė |
| G.       | 49              | Ó           | 30  | R.             | 48 | 59  | 35  |
| Н.       | 49              | 0           | 48  | S.<br>T.       | 48 | 59  | 18  |
| I.<br>K. | 48              | 59          | 42  | T.             | 48 | 59  | ÌI  |
| K.       | 48              | 59          | 43  |                | l  |     |     |

Die Differenz dieser Resultate mit den vom Hrn.

Director Seyffert daraus hergeleiteten \*\*) liegt darinnen:

<sup>\*)</sup> Denkschriften der kön. Acad. der Willenschaften in München. Für die Jahre 1811 und 1812. pag. 505.

<sup>\* \*)</sup> Ebendal. pag. 520.

innen, dass letzterer den Halbmesser der Sonne, nicht gleich zu dem zwischen dem Thurme von Auskirten und dem Sonnenrande schief gemellenen Winkel, wie es hätte geschehen sollen, sondern erst zu dem auf den Horizont reducirten Winkel addirt hat, wod durch die Resultate unrichtig werden musten.

Die starken Sprunge in diesen Henry'schen Azimuthal-Bestimmungen, die wahrscheinlich durch unregelmäseigen Gang der Uhr herbey geführt wurden veranlasten, auf einen darüber vom Verfasser erstatteten Bericht, die Kön, Bayersche Cataster Commission leistern den Besehl, zu einer neuen Messung dieles Azimuths zu geben. Da Soldner im Voraus vermuthen konnte, dass auf dem Frauenthurm (von wo aus die Bestimmung gemacht werden sollte) wo häufig geläutet wird, mit seiner Reise Pedeluhr schwerlich eine scharfe Zeitbestimmung zu erhalten leyn werde; so wählte er zu seiner neuen Azimuthal-Bestimmung, die größten Digressionen des Poliris: wo jene ein minder wesentliches Element ift: Der Erfolg rechtfertigte jene Vermuthung vollkommen, indem die Pendeluhi durch des Läuten mehreremal zum Stillstehen gebracht wurde, so dass die · Beobachtungen daran ganz aufgegeben und an einem von Herrn Salinenrath v. Reichenbach hergegebenen Auch'schen Chrohometer gemacht werden muss-Zwar hatte auch dieser keinen sonderlichen Gang; allein dies konnte auf die Resultate der Beobachtungen gar keinen welentlich störenden Einflus haben, da bey diesen immer die Vorsicht gebraucht wurde, dass die größte Digression nahe in die Mitte Mon. Corr. XXVIII. B. 1813. M

in den Beobachtungen selbst wurde ein multimein Pariser Fus Durchmesser gebraucht, der unmein Pariser Fus Durchmesser gebraucht, der unmittelbar horizontale Winkel angibt, so dass die
Strahlenbrechung keinen Finsluss hat, und mit dem
ein zweyjähriger Gebrauch den Vers. vollkommen
vertraut gemacht hatte. Ueber die Rectificationen
des Instruments lassen wir des Versassers eigne Worte
hier folgen:

"Von Fehlern der Zeitbestimmung, heilst es hies S. 11. hatte ich also nichts zu befürchten . aber ein anderer Umstand trat ein, welcher die größte Vorlicht erforderte; es war die Bewegung des einem Pallagen-Instrumente ähnlichen Fernrohres des Horizontalkreises im Vertical. Da in unsern Gegenden der Polarstern in einer bedeutenden Höbe erscheint, so hat ein geringer Fehler in der Vertical Bewegung des Fernrohrs beträchtlichen Einfluss auf den Horizontalwinkel. Es würde unnöthig seyn hier zu zeigen, wie man die Vertical Bewegung des Fernrohn herstellt; denn da dieses Fernrohr im Grunde nichts anders ist, als ein kleines Passagen-Instrument, so ist die Art, wie es berichtiget werden muls, bekannt, nur muss ich sagen, welche Vorsicht ich hierinnen angewendet babe."

"Die Corrections - Schrauben an den Reichenbach'schen Instrumenten sind bekanntlich von der größetmöglichsten Feinheit. Da aber mein Passagen-Instrument nur 16 Zoll lang ist, so stehen diese Schrauben doch noch in einem zu großen Verhältnis zu der Länge des Rohres, als dass man hoffen könnte. de Rectification bis auf ein paar Secunden zu treffen. Ich fah daher voraus, dass wenn ich mein In-Brument nur ein für allemal rectificirte, ich ohngeachtet aller Sorgfalt nie sicher seyn wurde. ob nicht ein Fehler von einigen Secunden übrig geblieben ware, der einen constanten Fehler in die Beobachtungen bringt, und beschloss daher das Instrument feden Tag vor der Beobachtung ganz neu zu rectifieiren. Ich verstellte ablichtlich alles; Niveau. Unterlage der Zapfen, (d.h Horizontalität der Rotations Axe des Fernrobre) und Fadenkreuz (optische Axe). and corrigirte es wieder fo genau, als mir möglich Bey dieser Rectification wurde übrigens keine Vorsicht verabsaumt. Ich blieb z. B nie zu lange am Instrumente stehen, um es nicht theilweise zu erwärmen, ich lies dem Niveau viele Zeit, sich vollkommen einzuspielen, weil ich aus Erfahrung weiss, das ein sehr empfindliches Niveau längere Zeit gebraucht, bis es zur wahren Ruhe kömmt: aufserdem gibt es nur Momente, wo es in einer scheinbaren Ruhe ist und dadurch fehr nachtheilige Täuschung verursacht. Durch dieses Versahren habe ich den Vortheil erhalten, dass erstens die Rectificasionsfehler, welche noch übrig blieben, durch die Resultate nothwendig zum Vorschein kommen und mir bekannt werden mulsten, und dann lälet lich ie erwarten, dals sie nicht jedesmal auf dieselbe Seite : fallen und fich daher aufheben werden."

Dass diese so nothwendigen Vorlichtsmassregeln einen glücklichen Ersolg hatten, zeigt die schöne Uebereinstimmung der erhaltenen Resultate, deren der Beobachtu:
Zeitbestimmung
Zu den Beplicirender ficeinem Pariter
mittelbar hon
Strahlenbrech
ein zweyjöhevertraut gen

des Instruc

tur immen wir dem
Be immen wir dem
Be immen wir dem
Jehandlung den H
r ietzt, indem hierz
richtung und pract
wird, als zu dem bl
wurde der Horizontal W
won Altomünster und
ier größeten Digression ge

| S. 11, 1000<br>ander: | *        | Azimuth  | Zahl<br>der<br>Beob. |
|-----------------------|----------|----------|----------------------|
| gen-                  | Litre 40 | 6' 21,"5 | 15                   |
| tall                  | _        | 24, 2    | 2 [                  |
|                       | ાજ્યાં   | 28, I    | 23                   |
| $\mathbf{P}c$         | - 1      | 23, 7    | 22                   |
| $\mathbf{h}$          | ,        | 19, 4    | 22                   |
| Ċ                     | ÷ —      | 23, 0    | 20                   |
| •                     | : ·      | 16, 4    | 18                   |
|                       | : = -    | 17, 2    | 16                   |
|                       | ± − !    | 19. 4    | 22                   |
|                       | Mitte 40 | 6 21, 4  |                      |

iem Drevecksnetz folgt der Winkel 2 automuniter und Autkirchen 89° 6′ 29,"4: Annutin von Autkirchen vom nördlic mein Olen gezählt

was ween the Bevolchtung vom 7. April als ett

Die große Zahl von Beobachtungen, auf welche Ech dieses Resultat gründet, die Vortresslichkeit des Instruments, die große Sorgsalt des Beobachters, und die genaue Uebereinstimmung dieser Bestimmung, mit dem früher von dem Freyherrn v. Zach erhaltenen Werth dieses Azimuthes (M C Bd. XXV S. 334) berechtigen zu der Ueberzeugung, dass die Genauigkeit dieses Azimuths in den Gränzen wentiger Secunden eingeschlossen sehn und daher dem 24" hiervon abweichenden Resultat des Herrn Director Soyssert vorzuziehen ist. Für die Reduction des gemessenen Azimuthes auf die Zeit der größtech Digression, sindet der Vers, auf einem ihm eigenthümlichen Wege den Ausdruck

$$\Delta a = -7$$
," 5 sin 15".  $\frac{\sin \alpha \sin 7}{\sin x}$ .  $\Delta t^2$ 

+ 7."5 
$$\sin^2 15$$
"  $\frac{\sin \alpha \sin \delta}{\sin t}$ .  $\cot t \Delta t^3$ 

wo  $\Delta t$ , Abstand des Beobachtungs-Momentes von der Zeit der größten Digression in Zeit-Secunden ausgedrückt seyn muss,  $\alpha = \Delta z$ imuth des Sterns, t Stundenwinkel,  $\delta$  Abweichung des Sterns. Das zweyte Glied dieses Ausdrucks kann fast immer vernachläsiget werden, da es bey  $\Delta t = 40$  nur 1 beträgt.

Der Verf. gibt diesem Ausdruck eine noch bequemere Gestalt, indem er ihn auf die Form

$$\Delta \alpha = -\frac{2\sin^2\frac{1}{2}\Delta t}{\sin t} \cdot \frac{\sin \alpha \sin \delta}{\sin t}$$

bringt, dessen erster variabler Factor derselbe, wie in der bekannten Reductions-Formel der Zenith-DistanDistanzen ist, und von dessen Werthen in der Bassen du système métrique Tom. Il pag. 244 eine berecht nete Tasel sich besindet. Der große Nutzen und de Nothwendigkeit dieser Tasel für alle, die mit Reschenbachschen Kreisen beobachten, hat den Verfasse veranlasst, einen Abdruck davon der vorliegenden Schrift beyzusügen, wodurch diese ein noch generelleres Interesse erhält, als es schon der eigentliche Gegenstand der Abhandlung selbst gewährt,

Die Rechnungs Elemente zu seiner Azimuthal, Bestimmung entlehnte Soldner aus von Zach's das Oriani's Bestimmungen; die A. des Polaris wurde nach Erstern angenommen, die Declination aber aus des Letztern Beobachtungen mit dem dreyfüsigen Reichenbach'schen Kreise hergeleitet. Die Resultate waren solgende:

| 1813<br>Tag  | AR Polaris |    |    | Declin |     |     |   | Azim. |            |     |   | Stunden-<br>Winkel |    |     |
|--------------|------------|----|----|--------|-----|-----|---|-------|------------|-----|---|--------------------|----|-----|
| März30       | oh         | 54 | 48 | 883    | 18' | 38, | 4 | z°    | 31         | 55, | 0 | 88°                | 6' | 50" |
| April 1      | ļ          |    | 48 | !      |     | 37, | 8 |       | 31         | 55, | 9 |                    | 6  | 49  |
| - 7          |            |    | 48 |        |     | 36, | 0 | ł     | 3 I        | 58, | 6 | 1                  | 6  | 471 |
| <b>—</b> . 9 |            |    | 48 | l      |     | 35, | 5 |       | 3 I        | 59, | 4 | 1                  | 6  | 46  |
| - 11         | l          |    | 48 | 1      |     | 34, | 9 |       | <b>3</b> 2 | 0,  | 3 |                    | 6  | 45  |
| 13           | ŀ          | •  | 49 | Į.     |     | 34, | 3 | l     | 3 <b>2</b> | I,  | 2 | l                  | 6  | 45  |

Die Positionen sind scheinbar, wobey jedoch die Solar-Nutation unberücksichtigt geblieben ist.

Lebhaft wünschen wir, dass Hr. Soldner fortsfahren möge, mit gleicher Genauigkeit und Sorgfalt geodätisch astronomische Bestimmungen zu machen, und deren Resultate, so wie hier geschehen, mitzutheilen.

#### XVII.

Darstellung der Höhen verschiedener Berge,
Flüsse und Orte Schlesiens. Von Tousfaint von Charpentier, königl. preuss.
Oberbergrathe etc., mit einem illuminirten Kupfer. Breslau 1812.

Schon öfterer haben wir uns über den Nutzen von, Höhenbestimmungen in physisch - geographischer. Hinficht erklärt, und vorzüglich Nivellements ganzer Bergrücken den Freunden der Wissenschaft empfohlen. Eine solche Arbeit liegt jetzt vor uns, von der wir unsern Lesern eine Uebersicht mittheilen wollen. Die Nachrichten, welche wir hier über die Höhe des Rielengebirges und über die dortigen Flus-Abdachungen erhalten, find ungemein intereffant, und geben eine bessere Uebersicht der ganzen Conformation jener ausgedehnten Gebirgskette, als eine weitläustige Beschreibung zu gewähren vermöchte. Zwar besitzen wir über dieses nördliche europäische Hanptgebirge schon mehrere schätzbare Schriften, und namentlich enthält die auch von Hrn. v. Charpentier mit verdientem Lobe angeführte Schrift von Hofer \*) mehrere hierher gehörige Bestimmungen; allein

<sup>\*)</sup> Hofer Reise ins Riesengebirge.

allein theils find diese vom Vers. vermehrt und van vollständigt, und dann hauptsächlichauf eine zwecht mässige Art in ein Ganzes vereinigt worden, so dass durch die vorliegende Schrift und das dabey besind. liche Tableau eine sehr befriedigende Uebersicht das Ansteigens und Absallens dieser Bergreihe gewährt wird.

In einer gut geschriebenen Einleitung ferst der Verfasser die Vortheile der heutigen Ansicht und Behandlungsart der Naturkunde auseinander, wo nicht mehr jeder einzelne Theil isolirt bleibt. sondern alle, gleich Zweigen eines Baumes, sich in einem gemeinschaftlichen Stamme vereinigen. Wir find vollkommen damit einverstanden, dass die jetzt so rühmliche Tendenz der Naturforscher, alle einzelne Lehren immer mit Hinlicht auf das ganze Gebäude zu bearbeiten . reelles Bedürfnis ist und war, um die Wissenschaft auf einen höhern Standpunct zu bringen; allein läugnen wollen wir es nicht, dass wir in dieser an sich schönen Ausscht und in dem herrschenden Geist des Generalisirens eine Klippe sehen, an der minder gründliche Gebildete, von ungeläutertet Neuerungs- und Erfindungssucht beseelte Naturforscher nur zu häufig scheiterten, und dadurch auf die unsern Zeitalter und unserer Nation eben nicht zur Ehre gereichenden transcendenten Naturphilosophie, im bolen Sinne der an sich so edeln Wissen, schaft geleitet wurden. Recenfent kann sich einer sehr unmuthigen, fast wehmüthigen Empfindung nicht erwehren, wenn er bedenkt, wie diese Wissenschaft, der Newton ein unsterbliches Werk weihte, in dem heut zu Tage mit dem Wort "Natur. philo-

# KVII. Darstelbung d. Hühen verschiedener Berge etc. 177

philosophie, gewöhnlich verbundenen Sinne entartetik, und wenn er sieht, wie die Schöpfer dieser neuen Lehre mit einer wahrhaft wunderbaren Selbstaufriedenheit, verachtend auf das Werk des edlen Britten herabsehen, dessen Geist, wir glauben uns nicht zu irren, ganz sicher von keinem der heutigen sogenannten Naturphilosophen gesalst und begriffen wird.

Alle in der vorliegenden Schrift mitgetheilte Höhenbestimmungen sind nicht neu, indem beynahe
der größere Theil davon den Herrn von Gersdorf,
General Lindner und Professer Jungnitz angehört,
Gewünscht hätten wir es, dass der Verfasser die Formel angegeben hätte, nach der er seine barometrischen Beobachtungen berechnet hat, um so mehr,
da wir unter den S. 8 genannten Schriften über diesen Gegenstand, alle neuere Bearbeitungen vermissen,

Von allen ihrer Höhe nach bestimmten Puncten des Gebirges, werden zugleich in der Schrift auch die hauptsächlichsten mineralogisch-geognostischen Bestimmungen beygebracht, und auf der Karte die constituirenden Gebirgsarten durch Illumination angezeigt. Auf einem Auszug in dieser Hinsicht können wir uns hier nicht einlassen, da der Zweck dieser Blätter blos Aushebung des zur eigentlichen mathematischen Geographie gehörigen gestattet, wohin wir die Höhenbestimmungen der Gebirge und Flusthäler rechnen. Für die erstern sinden wir hier folgende Angaben:

| Na  | men | der ] | Bergo          |      |      | •    |     | •   |     | H  | ōhe |    |             | der<br>clio | Mcc-  |
|-----|-----|-------|----------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|----|-------------|-------------|-------|
|     |     |       |                |      |      | •    | •   | •   |     |    |     | •  | P           | aril.       | Fuls. |
| 1   | De  | r Ans | iaberg         | z in | 0    | ber  | fch | lef | ien |    | •   | ٠, | •           | •           | 1422  |
| 2   | der | Zob   | tenbe          | rg   |      |      |     |     |     |    |     |    | •           | •           | 2318  |
| 3   | der | Ruh   | berg           | •    |      | •    |     |     | •   |    | •   |    |             |             | 803   |
| 4   | der | Klei  | tíchbe         | erg  |      |      |     |     | •   |    |     |    |             |             | 1508  |
| 5   | die | Stade | t Reio         | cher | ıfte | ein  | •   |     |     | •  | •   |    |             |             | 1183  |
| 6   | der | Jaue  | rsber          | g    |      |      |     |     |     |    |     |    |             |             | 3000  |
| 7   | das | Bad   | zu L           | and  | ecl  | K    |     |     |     |    |     |    | <b>;</b> :. | 4           | 1408  |
| 8   | der | fchw  | arze           | Ber  | g    |      | •   |     |     |    |     | •  |             | •           | 3605  |
| 9   | der | Mitt  | <b>e</b> lberg | 5    | •    |      |     |     | ٠.  |    |     | •  |             |             | 3666  |
| 10  | der | grof  | se Sc          | hne  | ebe  | rg   | :   | ·   |     |    |     |    |             |             | 4300  |
| 11  | der | kleir | ie Scl         | hhee | ebe  | rg   | •   |     | •   |    |     |    | ٠.          | į.          | 3876  |
| 32  | das | Kam   | mkop           | pel  |      |      |     |     |     |    | • . |    | •           | •           | 4004  |
| 13  | die | Klap  | perste         | ine  |      |      |     |     |     |    |     |    | •,          |             | 3456  |
| 14  | der | Spitz | berg           | bey  | , V  | Vö1  | fel | sdo | rf  | *) |     |    | •           |             | 2517  |
| 17  | die | Hahi  | ikopp          | e d  | aſe  | lbfl | ŀ   |     |     |    | •   |    |             |             | 2295  |
| 18  | das | Neff  | elgrui         | nder | · F  | ort  |     |     |     |    |     |    |             |             | 2113  |
| 19  | das | Bad   | zu R           | eine | erz  |      |     |     | •   |    |     |    |             |             | 1678  |
| 20  | der | Hum   | mels           |      |      |      |     |     |     |    |     |    |             |             | 2402  |
| 21  | die | Seefe | lder *         | **)  |      |      |     |     |     | •  |     |    |             |             | 2858  |
| 22  | die | hohe  | Men            | ſe   |      |      |     |     |     |    |     |    |             |             | 3242  |
| 23  | der | Spie  | gelber         | g    |      |      |     |     |     |    |     |    |             |             | 2803  |
| - , |     | - `   | -              | _    |      |      |     |     |     |    |     |    |             |             | 24°   |

- Nahe dabey befindet sich der ungemein romantische Wölfelsfall, wo der Wölfelsbach, eingeengt durch steile Felswände, sich ohne Absatz 50 Par, Fuss tief, in einen Felsenkestel stürzt.
- \*\*) Wahrscheinlich Reste eines ehemaligen Sees; der Boden, der einen Flächeninhalt von 400 Magdeburger Morgen Landes hat, besteht jetzt noch aus Morast und kleinen Seen. In der Tiese des dortigen Dorfgrundes, werden ost große Baumstämme angetrossen.

## XVII. Darstellung d. Höhen verschiedenen Berge etc. 179

| Namen der Berge.                      | Höhe über der Mee-<br>resfläche<br>Parif. Fuß |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 der Carlsberg                      | 2542                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| _25 die Heuscheuer*)                  | 2893                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 die Stadt Wünschelburg             | 1492                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 die Stadt Neurode                  | 1200                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 der Ottenstein                     | 2618                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 die Sonnenkoppe                    | 2840                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 die hohe Eule                      | 3036                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 der Glaserberg                     | 2777                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 die Stadt Waldenburg               |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 der Hochwald                       |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 der Hochberg                       | 1930                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 die Stadt Gottesberg               | 1729                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 der Buchberg bey Landshut.         | 2410                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 die Stadt Landshut                 | , 1254                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 der Landshuter Berg                |                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 die Friesensteine                  | 2888                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 die Stadt Schmiedeberg             | 1388                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 der Molkenberg                     | 2884                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 die schwarze Koppe                 | 4302                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 die Riefenkoppe                    | , 4950                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 die kleine Koppe                   | · · · · · 4331                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 der Seifenberg                     | 4476                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 die Hempelsbaude                   | 3839                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 der große Teich                    | 3786                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 48 Das                                        |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Eine hohe über 100 Fus senkrecht fich erhebende Felfenwand. Einige in neuern Zeiten dort angelegte Gänge, Treppen und Brücken, machen es jetzt möglich, auch den allerhöchsten Gipsel der Heuscheuer zu ersteigen.

| Naı        | Namen der Berge     |         |       |     |       |      |     |     |      |     |     | über der b<br>resiläche |      |  |
|------------|---------------------|---------|-------|-----|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|-------------------------|------|--|
|            | •                   |         |       |     |       |      |     |     |      | •   |     | Paril                   |      |  |
| 48         | das Dorf            | Ober-I  | 3rüc  | keı | fbe   | ig   | •;  | •,  | ٠    | . • | ٠,  | •                       | 2293 |  |
| 49         | die Sturn           | hdube   | •     | •   | ,     | ٠.   | •   | •   | •    | •   | •   | •                       | 4549 |  |
| 50         | das groß            | e Rad   | •     | •   |       | •    | •   | •   |      | ٠.  |     | •                       | 4707 |  |
| 5·1        | der Rànd            | đer k   | leine | en  | Scl   | liue | eg  | rub | e 1  | (۱  | •   |                         | 4488 |  |
| 5 2        | der Reiff           | rager . | •     | •   | •     | •    | •   | •   | •    | •   | •   | j.                      | 4280 |  |
| 53         | die Tafel           | fichte  |       | •   | •     | ·.   | •   |     |      | •   |     | •                       | 3379 |  |
| 54         | das Flins           | beiger  | Bad   | ľ   | •     | •    | •   |     | •    | •   | •   | •                       | 1543 |  |
| <b>3</b> 5 | Meffersdo           | orf .   | •     |     | ·•    | •    | ••  | •   | ,•   | •   | ΄,  | •                       | 1336 |  |
| 56         | der Kyna            | ft.     | •     | •   |       | •    | •   |     |      | ŧ   | •   | •                       | 1812 |  |
| 57         | die Stadt           | Hirfch  | berg  | 5   | ٠.    |      | •   | •   | ٠    | •   | •   | ٠                       | 1092 |  |
| 58         | die Falke           | nberge  | bey   | F   | ifc   | hba  | ach |     | •    |     | •   | •                       | 2037 |  |
| 59         | die Bergf           | tađt Ki | ıpfei | rbe | ig    |      |     | •   | •    | •   | •   | •                       | 1580 |  |
|            | der Ochse           |         |       | •   | ť     | ·    | •   | •   | •    | ٠   | •   | ٠                       | 2744 |  |
| бı         | der Bleib           | erg .   | •     | •   | •     | •    |     | •   | •    | •   | •   | ٠                       | 2256 |  |
| 62         | der Kitze           | lberg , | ٠,    |     | •     |      |     | ٠   | •    | •   | ę   | . •                     | 2033 |  |
| 63         | der Grad            | itzberg | •     |     | •     | •    | •   | •   | 1    |     |     | ٠.,                     | 1255 |  |
|            | der Hesse           | _       | •     | •   | •     |      | •   |     | •    |     |     |                         | 1316 |  |
| •          | die Stadt           | -       | u .   | •   | •.    |      |     |     | •    |     |     |                         | 400  |  |
|            | ie Angabe<br>platz. |         |       | gi  | iļę 1 | ür   | der | de  | orti | ge  | n M | [er]                    | •    |  |

Der zweyte Theil der vorliegenden Schrift beschäftiget sich mit der Erklärung, des auf der Karte zugleich

\*) Ein ganz besonders für Mineralogen merkwürdiger Punct, da hier der Basalt zu beyden Seiten unmittelbar zwischen dem Granit liegt, und beyde Gebirgsarten se mit einander verbunden find, dass fie fich beym Zerschlagen nicht leicht von einander ablösen. In dünnen zu Dosen geschliffenen Platten kömmt Granit und Basalt vor,

### XVII. Darftellung d. Höhen verschiedener Berge. 181

gleich mit gegebenen Fluss Profils; je seltner Bestimmungen wie die vorliegenden über successive Abdachung und Fall der Flusse sind, um so interessanter waren uns diese Angaben, die nicht blos in wissenschaftlicher, sondern auch nicht minder in politisch statistischer Hinsicht so wichtig sind. Wir wünschen lebhaft, dass des Verfassers verdienstvolles Beyspiel andere Naturforscher zur Nachfolge einladen möge. Die Flusse, von denen wir hier theilweise Nivellements erhalten, sind folgende:

- 1. Die Oder, von Kofel an; bis auf die Gränze mit dem Brandenburgischen.
- 2. I lie Neisse, von der Quelle oberhalb Neissbach, auf dem Glätzer Schneegebirge, bis unterhalb Schiergast, wo sie in die Oder fällt.
- 3. Die Ohlau, von der Quelle bey Neu-Altmannsdorf im Munsterbergischen Kreise bis zu ihrer Vereinigung mit der Oder bey Breslau.
- 4. Die Katzbach, von ihrer Quelle bey Ketschdorf unweit Kupferberg bis Parchwitz, wo sie
  in die Oder fällt.
- 5. Der Bober, von Landshut an bis nach Sagan.

Die in diesen Fluse-Districten barometrisch befimmten Puncie, sind folgende:

> Höhe über der Meeresfläche Parif. Fuls.

#### I. Oder.

|   | Kofel .  |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ٠ | Krappitz | • | • | • | • | ٠ | • | • | 444 |
| ) | Briegg   | • | • | ÷ | • | ÷ | ٠ | • | 419 |

bey

| · . | and a small                           |
|-----|---------------------------------------|
| · . | Der Oder                              |
|     | der Nelise                            |
|     | der Ohlan                             |
| ` . | der Katzbach                          |
|     | des Bobers                            |
| "D  | ele Entfernungen geben daher für eine |
|     | schlesische Meile einen Fall des Wal- |
| `   | fers bey                              |
|     | der Oder von                          |
| , ' | = Neifse                              |
|     | - Ketzbach                            |

Bey dem sehr reellen Interesse, welches wir an diesen Bestimmungen nehmen, würden wir um dem Vers. wesentlich verbunden fühlen, wenn er darüber, ob sich die letztern Flus Höhen Bestimmungen auf mittlere oder einzelne Barometer-Höhen gründen, und ob und wo correspondirende Beobachtungen dazu gemacht wurden, irgend ein weiteres Detail bekannt machen wollte.

<sup>\*)</sup> Nach v. Charpentiers Angabe
1 Schlesiche Meile = 22500 Breslauer Fuls
= 19945 & Parifer =

#### Xviii.

Methodi projectionis orthographicae usum ad calculos parallacticos facilitandos explicavit simulque eclipsin solarem die VII. Sept. 1820 apparituram, hoc modo tractatam, mappaque geographica illustratam tanquam exemplum proposuit, Christianus Ludovicus Gerling. Göttingae 1812,

Die vor uns liegende fehr gelungene Darstellung einer der wichtigsten Lehren der theorischen Aftranomie, ist eine um so erfreulichere Erscheinung, je seltener academische Gelegenheitsschriften, Gegenftände dieser Art zu behandeln pflegen. Der Verfalfer. durch mehrere in dieser Zeitschrift von ihm befindliche Arbeiten, als rechnender Astronom schon tühmlichst bekannt, schrieb diese Abhandlung bey seinem Abgang von Göttingen, als Lehrer der Mathematik nach Callel. Lebhaft wünschen wir, dass diele Art specieller Behandlung einzelner aftronomischer Lehren sich vervielfältigen möge, da wir überseugt find, dass die Willenschaft dadurch gewiss mehr gewinnt, als durch Anhäufung neuer Lehrbüther, die doch immer nur mit mehr oder mindern Modificationen trita et pertrita enthalten.

Wäre es bey mathematisch astronomischen Gegenständen nicht schon öfters der Fall gewesen, dass trotz forgfältig wiederholter Bearbeitungen. doch immer noch spätere Verbesserungen möglich wurden, so könnte es Verwunderung erregen, dass die Theorie der Parallaxen, die seit einem halben Jahrhundert für die berühmtesten Geometer und Astronomen der Gegenstand von Untersuchungen war, doch noch jetzt Stoff zu Verbesserungen und Vereinfachung darbiete. Allein bey Gegenständen dieser Art, wo es nicht sowohl auf strenge Auflölungen, als auf hinreichende bequem zur Rechnung eingrichtete, approximirte Formeln ankömmt, hat man erst in neuern Zeiten mehr zu raffiniren angefangen, und dadurch allerdings weit mehr Kurze erreicht, als die hierher gehörigen frühern Unterluchungen von Dufejour, Lagrange, Euler etc. gewähren.

Der Verfasser der vorliegenden Abhandlung hat die orthographische Projections Methode zur Entwickelung der Parallaxen-Lehre gewählt; ist auch diese Methode an sich nicht neu, indem Dusejour, Chabrol und neuerlich Monteiro, auf eine ähnliche Art hierbey verfuhren, so gebührt dagegen dem Verf. das gewiss nicht kleine Verdienst, einer ihm eigenthümlichen sehr bündigen und klaren Darstellungsart, die alles hierher gehörige auf wenig Bogen enthält. Jeder, der auch schon anderwärts mit der Theorie der Parallaxen sich bekannt gemacht hat, wird diese Schrift, wo auf etwa dreyssig Seiten alle wesentlich bey Finsternissen. Bedeckungen und Planeten - Vorübergängen vorkommende Aufgaben, die bey Dusejour mehr als einen halben Band einnehmen, fehr

Nutsen und Vergnügen lesen. Der ganze Gang der Untersuchung zeigt von vieler Bestimmtheit und Sicherheit mathematischer Begriffe, und man erkenut darinnen leicht den geschichten Schüler des berühmten Lehrers. Wir halten es für nusre Pflicht, bey dieser Gelegenheit darauf ausmerksam zu machen, wie groß der Einfluß eines Lehrers, wie Gauss, auf mathematisch astronomische Bildung ist, da es diesem in dem Zeitraum von wenig Jahren gelang, in den Herren Gerling, Wachter, Nicolai und Enter) vier mathematische Astronomen anzuziehen, die alle schon reell für die Wissenschaft nützlich waren, und zu noch ausgezeichnetern Hoffnungen für die Zukunst berechtigen.

Mit allen Schriftstellern über diesen Gegenstand nimmt der Verfasser als Fundamental-Ebene dabey diejenige an, die auf der die Centra des bedeckten Sterns und Erde verbindenden geraden Linie normal ist. Die beyden andern Ebenen werden dahn entweder der Ecliptik oder dem Aequator, respect. parallel oder perpendiculär angenommen, je nachdem die Sonnen- Monds- Stern- oder Planeten- Orte, auf diese oder jene Ebene bezogen sind. Durch die auf diese Ebenen bezogenen Coordinaten von Erde, Sonne, Mond ... werden deren Orter bestimmt; die Ausdrücke dafür ergeben sich aus einer sinnreichen Betrachtung, der im Verhältniss der Breite des

<sup>\*)</sup> Alles Norddeutsche, so wie überhaupt alle jetzt lebende berühmte deutsche Mathematiker und Astronomen Norddeutsche find.

Schiens verinderten Lage eine Erenen, fehr leicht mit fennelt; mit vint timer genöge, wie die minges mit die huberline behalt der Lage berechtenen Constitution die huberlindere zu erhalten fach, mit wie die feir durch Lectumagen die Breite fer Sunte zu verlichtenungen ist.

Die erfen zeine Franzungen entraken diefe allgenteinen Lauwiskenungen, mit die ich die nachherigen Laustingen der best paralautiehen Erfebeinangen verkalumenden halgeden gründen. Wir heben die von dem Verlinmenden angegebenen und
mach feiner vorwerigen Derkeitung icht leicht aufzulöfenden Aufgaben zus. um under Leber mit der Vollfereligkeit der Arbandung behannt un machen.
Da's sich diefe perien für Sonneninkermiße gemachte Entwickelungen mit leichten Modificationen auf
alle andere analoge Erfebeinungen übertragen lassen,
bedarf keiner weitern Erörterungen. Die Aufgaben
felbst find folgende:

- Prob. I. Quaeritur locus terrae, datae poli elevationis in quo, dato tempore, proposita centrorum lunae et solis distantia observatur.
- 11. Quaeritur locus datae latitudinis geographicae, in quo, dato tempore, initium finisvo eclipseos cernitur.
- 111. Quaeritur locus terrae datae latitudinis, qui initium finemve eclipseos ipso sole oriente vel occidente videt.
- IV. Quaeritur locus terrae datae poli elevationis, in quo, dato tempore, maxima phasis, h. e. minima centrorum distantia observatur.

- V. Quaeruntur loci qui minimam centrorum distantiam inter ipsum solis ontum vel occasum cernunt.
- VI. Quaeritur locus terrae, in quo, dato tempore loci fundamentalis, lunae folisque centra, in eandem rectam incidere videntur.
- VII. Quaeruntur loca ea, quibus, ipsius maximae phaseos tempore, data centrorum distantia observatur.
- VIII. Quaeritur tempus loci fundamentalis, quo initium finisve eclipseos primum ultimumve in tota terra conspicitur.
- IX. Quaeritur locus terrae, haecce phaenomena, primum ultimumve conspiciens.
- X. Quaeruntur coordinatae puncti terrestris, in quo primumultimumve simul cum maxima phasi data quaedam centrorum distantia observatur.
- XI. Quaeruntur lunae coordinatae hisce phaenomenis respondentes,

Da die hier, ohne Berücklichtigung der elliptischen Erdgestalt gegebene Auslösung der Ausgaben VIII—XI nicht ganz genau ist, so gibt der Vers. im 23. § noch ein indirectes Versahren an, wo auf die Excentricität der Erd-Meridiane mit Rücklicht genommen wird. Zugleich erhalten wir aber bey dieser Gelegenheit die sehr elegante Auslösung einer hierher gehörigen Ausgabe, die dem Versasser vom Herrn Prof. Gauss mitgetheilt wurde, und auf die wir vielleicht ein anderesmal wieder zurückkommen werden.

- XII. Quaeritur tempus, quo in loco terrae dato, proposita quaedam lunae, solisque centrorum distantia observatur.
- XIII. Quaeritur tempus maximae phaseos ipsaque centrorum distantia minima.
- XIV. Quaeritur angulus, quo linea recta folis lunae que centra jungens, quovis tempore, versus circulum verticalem, folis centrum transientem a parte puncti Zenith, inclinatur.

Eine specielle Anwendung mehrerer der hier dargestellten Aufgaben, macht der Verfasser auf die Sonnensinsternis vom 7. Sept. 1820, die für einen großen Theil von Deutschland und Italien central und ringsörmig seyn wird. Die vom Verfasser sür mehrere deutsche Sternwarten berechneten Phasen heben wir hier aus;

7. September 1820.

| •         | de  | nfai<br>r Fi |      | Bei | inn<br>rühr | ung          | Größte<br>Phafe   |           |  |  |
|-----------|-----|--------------|------|-----|-------------|--------------|-------------------|-----------|--|--|
| Göttingen | Į Ū | 16'          | 38"  | 2 U | 40'         | 31"          | 2 <sup>U</sup> 43 | 15        |  |  |
| Bremen    | I   | 8            | 10   | 2   | 31          | 43           | 2 34              | 32        |  |  |
| Seeberg   | 1   | 2 I          | 57   | 2   | 45          | 46           | 7 48              | 23        |  |  |
| Berlin    | 1   | 32           | 48   |     |             | • •          | 2 58              | 45        |  |  |
| Wien      | I   | 56           | 39   | ١.  | • • •       |              | 3 22              | 19        |  |  |
| Mannheim  | 1   | 12           | 42   | 2   | 38          | 9            | 2 40              | 30        |  |  |
|           | Be  |              | ung  | Fi  |             | der<br>rnifs | Klein<br>Abft     | and       |  |  |
| Göttingen | 2U  | 46'          | · o" | 40  | 3'          | 23"          | 16,               | <u>"I</u> |  |  |
| Bremen    | 2   | 37           | 2 I  | 3   | 54          | .53          | 14,               | 6         |  |  |
| Seeberg   | 2   | 51           | : 9  | 4   | 8           | 2 I          | 23,               | 5         |  |  |
| Berlin    | 1.  | • •          | • •  | 4   | 16          | 26           | 90,               | 6         |  |  |
| Wien      | 1.  |              |      | 4   | 39          | 14           | 91,               | 0         |  |  |
| Mannheim  | 12  | 42           | 5 I  | 4   | I           | 20           | 38,               | 9         |  |  |

# XVIII. Methodi Projectionis orthographicae etc. 191

Die Rechnungs-Elemente hierzu wurden aus Delambre's Sonnen- und Bürgs Monds-Tafeln entehnt, und wir halten uns für überzeugt, dass die nier angegebenen Momente, sich keine Minute von len im Jahre 1820 wirklich zu beobachtenden enternen werden.

Lebhaft wünschen wir, dass es Hrn. Gerling wich jetzt, bey seinen freylich ziemlich angehäusten Beschäftigungen eines mathematischen Lehramtes möglich seyn möge, für Astronomie thätig zu seyn; rielleicht könnte dies selbst in practischer Hinscht der Fall seyn, da die Casser Sternwarte, wie wir wis eigner Ansicht wissen, mehrere Instrumente beitzt, mit denen bey geschickter Behandlung, wie lies bey Hrn. Gerling der Fall seyn würde, wohl rauchbare Resultate geliesert werden könnten. Die Zahl der wirklich beobachtenden Sternwarten st in Deutschland noch so gering, dass deren Vernehrung jedem Freunde der Wissenschaften sehr am Herzen liegen muss.

#### XIX.

Auszug aus einem Briefe des Hrn. v. Münchow, Professor der Astronomie zu Jena.

Der Bau unserer Sternwarte ist nun, was ich bey den jetzigen Zeitumständen kaum zu hoffen wagte, doch noch sur Vollendung gediehen. Unfor Heraog, dellen stets reger Theilnahme an dem Fortgange der Willenschaften, inebesondere aber der Naturwillenschaften, die hiefige Universität schon mehrere treffliche Anstalten verdankt. erliess gleich nach seiner Rückkehr aus den böhmischen Büdern solche Verfügungen, durch die ich in den Stand gesetzt wurde, an dessen Geburtstage, unser vierschuhiges Mittagsfernrohr. das wir der Gnade des Herzogs von Gotha verdanken, zum erstenmale einzuhängen, und mich Abends durch einige voraus berechnete Stern-Culminationen von der guten Stellung der Pfeiler sowohl, als auch von der ziemlich genauen Lage des mittlern Spalt-Durchschnitts (der nach einem beyläufigem Überschlage ein westliches Azimuth von höchstens 3' haben wird) zu versichern.

Bey dem Bau der Sternwarte hat man vorzügliche Rücklicht auf die Festigkeit der Fundamente genommen, von welchen die Pfeiler des Mittagrohrs und des Winkelinstruments getragen werden.

Beyde.

Bevde Fundamente find vom Gebäude, das gleichfam nur als ein Gehäule der Instrumente betrachtet wurde, gänzlich unabhängig; beyde 18 Fuss tief so gelegt, dass die unterfte Fläche derselben auf einer Schicht weichen Sandsteins ruhet. Das Fundament des Passagen - Instruments ist ausserdem von gehauenen Steinen ohne Kalkverband dergestalt aufgeführt. dis die oberste und unterste Schicht jede aus einem ginzen Steine, die meisten Zwischenschichten aber ms drey, einige auch nur aus zwey Steinen besteben. Ich hoffe, über solchem Fundamente sollen die Pfeiler des Passagen Instruments nicht wanken.

Unfer Vorrath an Instrumenten ist nicht groß: aber wir haben einige gute, und hoffen in Jahresfrist soch ein Paar sehr gute zu erhalten. Vorhanden ind gegenwärtig:

- 1) Das oben erwähnte vierschuhige Passagen-Inftrument. welches in der Schröder'schen Werk. fatt zu Gotha 1806 gearbeitet und von dem geschickten Mechanicus, Hrn. Körner zu Weimar (der zur genannten Zeit schon bey der Verfertigung desselben geholfen) in sehr guten Stand gesetzt, und mit einer besondern Vorrichtung versehen worden ist, durch die ich die wahre Umdrehungs-Axe (nicht blos die Oberflächen dieser Axe) hoffe aufs genaueste horizontiren zu können.
- 2) Eine gute Pendeluhr von Vulliamy zu London, deren Zapfenlöcher Hr. Körner mit Steinen ausgesetzt hat.
- 3) Ein Chronometer von Emery (Nr. 1161), das, so weit ich es bisher prüfen konnte, einen guten Gang zeigte.

- 4) Ein zweyfülsiger Quadrant, aus der Schenkung des Herzogs von Gotha, mit dem Herr Körner einige Abänderungen vornehmen wird.
- 5) Ein achtfüsiges Spiegel-Telescop von Schrör der, an welchem die Gestalt des größern Spiegels, vielleicht durch unvorsichtiges Auspoliren etwas gelitten hat.
  - 6) Ein zweyfüsiger Achromat von Ramsden.
  - 7) Ein Spiegel · Sextant.
  - 8) Ein Cometen Sucher, und
  - 9) Die nöthigen Barometer und Thermometer.

Durch die zur Oberauflicht der gelehrten Anstalten im Lande gnädigst verordnete Commission, an deren Spitze zwey besondre Gönner unserer Sternwarte, die Herren Geheimen Räthe v. Göthe und v. Voigt stehen, find bey Hrn. Körner noch zwey Instrumente bestellt worden, nämlich eine parallactische Maschine, mit einem fünf - bis sechsfüssigen Achromaten, und ein 18zolliger Wiederholungskreis. Zum Behuf der Berechnung des Achromaten hat Hr. Körner schon mehrere Glasprismen aus Flint - und Cronglas geschliffen, die paarweise zusammengesetzt, ohne Farbenzerstreuung brechen. Auch hat derselbe einen Apparat verfertigt, vermittelst dessen jene Prismen zur genauen Messung der brechenden Winkel mit einem Theodoliten, bequem aufgestellt werden können.

So ausgerüstet soll, denke ich, unsere Sternwarte nach der Absicht Ihres Stisters, nicht sowol eine Modell-Kammer seyn für die, meist hinlänglicher Vorkenntnisse entbehrenden Zuhörer

# XIX. Aus einem Briefe des Hrn. v. Manchow. 195

populären Astronomie, sondern vielmehr eine elegenheit für die Lehrer jener Wissenschaft zur weiterung derselben und zur Uebung gut ausgeEsteter Aspiranten.

In den bevorstehenden Ferien werde ich mich un damit beschäftigen, das Passagen - Instrument geau in die Mittags. Ebene zu bringen. Ift dann die tellung desselben durch eine Meridian-Marke hininglich gesichert, der Gang unserer Uhren so genau le möglich ausgemittelt, dann werde ich Sie um hre Mitwirkung zur Bestimmung unseres Meridian-Interschiedes durch Pulver-Signale ersuchen, die om Ettersberge gegeben werden können. em dies geschehen, soll auch eine ausführliche Behreibung unserer Anstalt bekannt gemacht werden, azwischen habe ich geglaubt, die obigen vorläufien Mittheilungen Ihnen bey dem Interesse, das Sie ir das neue Institut von Anbeginn desselben gezeigt aben, schuldig zu seyn,

#### XX.

## Auszug aus einem Schreiben des Herrn Professor Gerling.

Cassol, am 25. Aug. 1803.
... Von astronomischen Beobachtungen kann ich
Ihnen heute nur die der Mondsinsternis vom 11. Aug.
mittheilen, von der ich solgende Phasen beobachtete:

| II. August                           | MZ.               | in C       | asfel.     |
|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Halbschatten auf d. CRande bemerkb   | . 14 <sup>1</sup> | 16'        | 39°        |
| der Kernschatten zeigt sich am Rande | ;                 | <b>2</b> I | 14         |
| die Begranz. des Randes verschwinde  | t                 | 24         | 44         |
| Ariftarch vom Kernschatten berühr    | rt                | 39         |            |
| gänzlich bedeckt                     | •                 | 41         | 58         |
| Plato tritt in den Kernschatten      | •                 | 43         | 54         |
| halb bedeckt                         | •                 | 45         | 8          |
| nicht mehr sichtbar                  | • ,               | 47         | . 9        |
| Keppler stark beschattet             | •                 | 53         | 6          |
| Timocharis desgleichen               | •                 | 57         | 9          |
| Keppler verschwindet                 | •                 | 57         | 49         |
| Eratosthenes im Halbschatten         | . 15              | 10         | 3 <b>2</b> |
| verschwindet                         | •                 | . 13       | 2          |
| Posidonius beschattet                | 4                 | 13         | 5 <b>9</b> |
| verschwindet                         | •                 | 17         | 48         |
| Copernicus beschattet                | •                 | 2 I        | 51         |
| Keppler schimmert durch ,            | •                 | 32         | 12         |
| vollkommen sichtbar                  |                   | 35         | 7          |
| Eratosthenes gut sichtbar            | •                 | 54         | 8          |
| ganz ausgetreten                     | •                 | 58         | 54<br>Ich  |

## XX. Auszug a. e. Schreib. des H. Prof. Gerling. 197

Ich weiß freylich wohl, dass diese Beobaching, in so fern den Phasen einer Mondsinsternisalbst, immer eine bedeutende Unsicherheit anklebt, ben keinen großen Werth hat; indessen kann ich venigstens die Zeitbestimmung, welche auf mehreen Reihen correspondirender Sonnenhöhen beruht, ils zuverlässig verbürgen, und sinde mich deswegen veranlast, Ihnen zu erklären, dass der bey Bekanntmachung von Beobachtungen unanwendbare Ausdruck: ziemlich zuverlässig, der sich in meiner Anzeige davon im wesiphäl. Moniteur sindet, keinesweges von mir selbst herrührt, sondern als Drucksehler zu betrachten ist.

#### XXI.

Aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Gauss.

Göttingen, am 31. Aug. 1813.

.... Ich übersende Ihnen hier meine in diesem Ihre erhaltenen Pallas - Beobachtungen:

| 1813         |     |           |    |      |    | <b>}</b> |          | Decl. |     |                 |           |   |  |
|--------------|-----|-----------|----|------|----|----------|----------|-------|-----|-----------------|-----------|---|--|
| un. 28       | 11h | 37'<br>36 | 2" | 327° | 2' | 13,      | • 3<br>7 | +     | 14° | 5               | 43.       | 4 |  |
| - 19<br>- 26 | 9   |           | 0  | 319  | 17 | 10,      | 6        |       | 10  | 0<br><b>4</b> 4 | 8,<br>35, | • |  |

Herrn Nicolais Vergleichung mit den letzten lementen gibt folgende Resultate:

| 1813    | Unterschied |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| -0-3    | in A        | in Decl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jun. 28 | + 23, 6     | + 27, 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aug. 16 | + 35, 6     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19      | + 28, 5     | + 4, 5   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26      | + 22, 4     | l — 4,3  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ich bemerke dabey, dass die R vom 16. Aug. nur auf einer einzigen Vergleichung beruht, hingegen die Bestimmungen vom 19. und 26. sich auf zahlreiche und vortresslich harmonirende Vergleichungen gründen.

#### XXII.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Burckhardt, Mitglied des kaiserl. Instituts zu Paris.

Paris, am 28. Aug. 1813.

Herrn Dauffy beobachtete Sternbedeckungen mit: 7 May 23 M Eint. 11h 51' 21, 1 Strnz. B. und D. zugl.

- 27 A - 15 46 37, 1 - D.

Der Mond war zu tief für mein Telescop bey der letzten Bedeckung. Den 24. May Morgens hatte Herr Daussy den Eintritt von 52 in der Waage beobachtet, allein um mehrere Secunden zweiselhaft, wesshalb ich sie Ihnen nicht schicke.

7 Jul. Eintr. von  $\xi = 17^{h}$  1' 44,"3 Sternz. D.

11 - - -  $\mu^{1} + 18$  36 4. 9 - B.

13 - -  $\tau + 20$  34 4. 8 -B. 4, 3D.

Austritt 21 46 49, 0 - D.

Die Pallas habe ich zum erstenmal im Meridian den 5. August Morgens beobachtet; meine sämmtlichen Beohachtungen sind folgende:

| 5,   | Ang. | 2 [ | 28 | 30,  | • 5 | 322 | 7    | 38,  | <b>"</b> o | I 2 | 11 | 58,  | 5              |
|------|------|-----|----|------|-----|-----|------|------|------------|-----|----|------|----------------|
| IO   | _    | 2 Í | 24 | 42,  | 0   | ٧   | erfe | ehlt |            | t t | 32 | `38, | 4_ 4           |
| 11   | _    | 2 I | •  | •    | •   |     | • •  | • •  | •-         | 11  | 15 | 28,  | I Dau sy       |
|      | -    |     |    |      |     |     |      |      |            |     |    |      |                |
| 17   | -    | 2 I | 18 | 35,  | 2   | 319 | 38   | 48,  | 5          | 10  | 19 | 29,  | 3              |
| - 19 | -    | 2 I | 17 | . 4, | 3   | 319 | 16   | 4,   | 5          | 9   | 59 | 18,  | $\mathbf{D}$ . |
| 26   | -    | 2 I | 11 | 56,  | 1   | 317 | 59   | ı,   | 81         | 8   | 43 | 23,  | 4 D.           |

Der Ort des Planeten stimmt genau mit der Gauss - Nicolaischen Ephemeride überein.

#### XXIII.

### Sternbedeckungen.

Sternwarte Seeberg, 13. August 1813.\*)

ψAquar. Eintr. 21h 41' 38,"1Sternz. 12h 13' 38,"4 M.Z. Austr. 22 8 36, 0 — 12 40 31, 9 —

Sowohl Ein - als Austritt wurden zwischen Wolken beobachtet, und beyde Beobachtungs - Momente find daher nicht ganz sicher.

<sup>\*)</sup> Wir bemerken bey dieser Gelegenheit, in Gemassheit einer uns von Hrn. Prof. Wurm mitgetheilten Berichtigung zu S. 409 M.C. 1813 May-Heit, dass nicht Herr v. Ende, sondern Prof. Harding den Austritt von o Leon. 21° später als Barry beobachtete. M. V. W. G. Bd. XXIII. S. 420. v. L.

### MONATLICHE

# CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

SEPTEMBER 1813.

#### XXIV.

ieographische Lage von St. Gallen im Thurgau.

Jenane astronomische Ortsbestimmungen, und trimometrische Verbindungen in der Schweiz, gehön noch immer unter die geographischen Seltenhein. Außer den neuerlich bekannt gewordenen Opetionen, welche das südwestliche Ende der Schweiz
it Frankreich und Teutschland, und Gens mit
rasburg und Mannheim in Verbindung gebracht han, (M.C. XX Bd. S. 411) kennen wir keine ähnthe Arbeit, als welche Herr Feer im Jahre 1796
der, unter den Namen Rheinthal bekannten östhen Gränzgegend der Schweiz, auf Kosten eines
on. Corr. XXVIII. B. 1813.

Schweizer - Patrioten , Herrn Küfter , ausgeführt hat, (A. G. E. I'I Bd. S. 350) Tralles, Horner, Hassler, Wild und v. Zach, haben wohl hie und da einige Breiten Bestimmungen mit Spiegel Sextanten gemacht, aber anhaltende und fortgesetzte astronomifche Beobachtungen find, aufser Mallet in Genf, und Feer in Zürch, noch wenige in der Schweiz angestellt worden. - Mit so größerem Vergnügen können wir unsere Leser mit einer neuen geographischen Ortsbestimmung bekannt machen, welche wir einem fehr eifrigen und gelchickten Liebhaber der Sternkunde, Herrn Adrian Scherer in St. Gallen verdanken, und welche um fo fehatzbarer ift, da sie das, durch den Canton St. Gallen getrennte Rheinthal mit Zürch und folglich auch mit den Amannischen und Bohnenberger schen trigonometrischen Vermessungen in Schwaben in Verbindung bringt.

Das Thurgau, und die St. Gallischen Lande bedurften vorzüglich einer solchen Berichtigung, da alle Karten, welche diesen Theil der Schweiz darstellen, (die Mayer'schen Karten nicht ausgenommen) von Stellungsfehlern strotzen. Man hat zwat vom Thurgau eine sehr große detaillirte Karte von Nötzli, welche für den Lauf der Gewäller, und für die Vollständigkeit der Ortschaften sehr genau ift, welcher es aber gänzlich an einer richtigen Orientirung fehlt. Herrn Scherers Arbeit kann daher zum richtigen Anhalts - und Verbindungs - Punct, und feine Bestimmung mit jenen des Herrn Feer, von Zürch, von Rheineck, von Grünstein, geben nun diesen ganzen nordöstlichen Theil der Schweiz seine richtige Schwenkung und die wahre geographische Lage.

Wenn uns unsere Erwartung nicht ganz trügt, so haben wir eine genaue Triangulirung der nördlichen Cantone zu hoffen, welche der verdienstvolle Herr Rath und General Quartiermeister Finsler veranstaltet. Die Dreyecke der ersten Ordnung sind bereite, wie wir vernommen haben, von Herrn Feer mit einem 18zolligen Repetitions - Kreise ausgenommen worden, und er soll sich wirklich gegenwärtig mit ihrer Orientirung beschäftigen. Die geographische und astronomische Bestimmung von St. Gallen wird dieser Arbeit zum vortresslichen Fixpunct dienen.

Herr Scherer hat seinen kleinen Instrumenten. Vorrath vortrefflich zu behandeln und zu benützen gewnsst, wie unsere Leser aus den Breiten Bestimmangen sehen werden, welche er mit einem 6201ligen Le Noir'schen Repetitions Kreise erhalten hat. Die Anomalien, welche sich mit einem so kleinen Werkzeuge bey seinen beobachteten Breiten zeigen. welche unter den ungünstigsten Umständen, da es meistens Winter-Beobachtungen sind, und daher bey sehr niedrigem Sonnen - Stand gemacht worden. weichen vom Mittel nicht über vier bis fünf Secundenab, Unterschiede, welche selbst bey zwölf und 18zolligen Le Noir schen Kreisen noch statt fin-Ansser diesem Kreise ist Herr Scherer noch mit einem Passagen Instrumente, einer guten Pendeluhr, mit Achromaten von Dollond, Adams und Tiedemann, versehen. Nächstens etwartet er einen 31 fülsigen Achromaten von 42 Linien Oeffnung von Cauchoix aus Paris, welchen er in Zürch unter der Anflicht der Herren Feer und Horner, von einem jungen geschichten Künftler daselbit, Namens Oert. welwelcher auch das Passagen Instrument versertiget hat, auf ein parallactisches Gestelle setzen, und mit Stunden und Declinations Kreise versehen lassen will. Auch ist Herr Scherer Willens, sich einen Reichenbach'schen Kreis kommen zu lassen; auf diese Art wird er eine Sternwarte ausrüsten, von welcher man sich noch großen Nutzen versprechen dars.

Einstweilen theilen wir unsern Lesern folgende ergiebige Erndte mit, davon wir hier nur die End-Resultate anführen können, obgleich wir im Besitze der vollständigen rohen Original - Beobachtungen find. Die fünf ersten Breiten find von dem auch aus unserer M. C. Bd. X S. 270 rühmlichst bekannten Profesfor Philipp Kyene, vormaligen Astronomen in der Abtey Ochsenhausen; die drey letztern vom Ritter Triesnecker in Wien in Rechnung genommen worden. Ersterer hat sich der vom Pariser Bureau des Longit. herausgegebenen Sonnen- und Refractions-Tafeln, und bey der Berechnung der in der M. C. X B. S. 1 - 19 angezeigten Methode bedient. Welcher Strahlenbrechung und Sonnen - Declinationen fich Ritter Triesnecker bey feinen Rechnungen bedient habe, ift nicht bekannt; vielleicht liegt in dieser verschiedenen Wahl der Rechnungs-Elemente die Ursache des größern Unterschiedes, welchen man in den Resultaten der beyden Berechner bemerkt. Herrn Kyene's Breiten fallen 6 bis 7 Secunden gro. ser aus als die von Triesnecker berechneten. kann allein von der zum Grunde gelegten verlichiedenen Schiefe der Ecliptik herruhren. Bey den drey ersten Beobachtungen hat Herr Kvene nur die mitt-

: Strahlenbrechung anwenden können, da bey sen der Barometer- und Thermometer-Stand lt; ein Umltand, welcher bey so geringen Höhen Refraction, und folglich die damit geschlossene site um mehrere Sécunden, andern kann. den. zu dieser Jahreszeit mit vielen Dünften anüllten Schweizer-Thälern, wo die horizontale ahlenbrechung ganz eignen Zufälligkeiten unterrfen leyn mag. - Ueberhaupt sollte man zu genauen eitenbestimmungen wegen der zweifelhaften Schicler Ecliptik (M. C. XXVII Bd. S. 105) nie die Sonwählen. sondern sich zu diesem Behufe nur der cumpolar Sterne bedienen. Demungeachtet ift. vielmehr zu bewundern, dass die Anomalien, iche sich bey diesen Beobachtungen zeigen, bey em so kleinen Kreise, bey der so geringen Vergrörung des Fernrohrs und bey so manchen andern iwierigkeiten, womit der Beobachter zu kämn hatte, nicht stärker als die bemerkten ausgefal-Wir lassen demnach, erstens, die von 1 Herren Kyene und Triesnecker geschlossene Breifolgen, dann geben wir diese sammtlich von , und nach unsern Sonnen-Tafeln neu berech. e, welche wenigstens alle, nach einen und denen Elementen und Methoden berechnet find, wor wir die Cartini'sche Refraction, und die angeenen Abweichungen der Sonne angewendet ha-1. Noch müssen wir bemerken. dass wir für die y ersten Tage, wo der Barometer- und Thermoterstand fehlt, dafür einen mittlern, nämlich für 1 Barometer 26 Zoll o. o und für den Thermome-+ 5° R. angenommen haben. Wir geben auch

206

die jeden Tag beobachtete scheinbare Zenith-Diffana der Sonne, wodurch, wer Luft hat, in Stand gesetzt wird, aus diesen Beobachtungen, nach jeder beliebigen Annahme von Strahlenbrechung und Schiese der Ecliptik, die Breiten auss neue zu berechnen.

Breite von St Gallen, aus Circum-Meridianhohen der Sonne.

| Tag d. Beob. | Anzahl<br>d. Beob. | Baromet.              | Therm.<br>R. | Brèite              | Berech- |
|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------|
| 1810 Dec. 24 |                    | • • • •               | • • • •      | 47° 25′ 42, * 58    |         |
| 1811 Feb. 18 |                    | • • • •               |              | 38, 98              | 1 2     |
| 24           |                    |                       |              | 41, 69              |         |
| Sept. 15     | 30                 | 26 <sup>Z</sup> 2,164 | +15, 75      | 43, 58              | 5       |
| - Oct. 5     | 28                 |                       | +14, 5       | 40, 96              | -       |
| - Dec. 23    |                    |                       |              | 33, 77              | 2 2     |
| 1812 Febr. 2 | 30                 | 26 0, 50              | + 4, 25      | 36, 84              |         |
| 9            | 14                 | 125 11, 90            | + 3, 25      | <sup>1</sup> 36, 93 | 국 F     |
|              |                    |                       | Mittel       | 47° 25′ 39          | ,"42    |

Hier folgt unsere Breiten - Berechnung; die Längen und die Abweichungen der Sonne sind nach der letzten Ausgabe unserer Sonnentaseln (Gothae 1804) berechnet worden.

| Das Mittel aller diefor Breiten. | Breite | Suai Abwejch () | Whre Z D. O | Larattaxe | Smanlenbrech, | Einfache & D. | Reducirter Bogen | A heiract. | D Declin. | D & 13. | Durchlauf, Bogen |        | Breite | Sud Abweich. | 5   | Parallaxe | Stranichbrechung . | Elniache Z D. | Reducirter Bogen | △ Kel: act.  | △ Decl n. | Ď %. Đ. | Durchlauf, Bogen |                |
|----------------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------|---------------|---------------|------------------|------------|-----------|---------|------------------|--------|--------|--------------|-----|-----------|--------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|---------|------------------|----------------|
| efor I                           | 47     | 4               | 51          | 1         | +             | 51            | 1451             | +          | ı         | 12      | 1454             | 181    | 47     | 13           | 70  | 1         | +                  | 70            | 991              | +            | +         | i       | 991°             | 1810           |
| roit                             | 25     | 28              | Ş.          |           | =             | <b>9</b> 3    | 44               |            |           | N       | \$               | 0      | 13     | 26           | 57  |           | 2                  | 49            | 36               |              |           | ~       | 55               | Ħ              |
|                                  | 31,    | 3I,             | 2           | 6         | <b>~</b> 1    | 'n            | ლ                | û          | 44        | 0, 48   | <u>چ</u>         | ot. 5  | 340    | 41,          | 15, | 00        | 37.                | 47,           | 58,              | 2            | ō         | ນ       | 0                | 1810 Decbr. 24 |
| 9118                             | 4      | \$              | 89          | 8         | 8             | 8             | 56               | ಟ          | 29        | \$      |                  |        | 03     | 74           | 77  | 36        | 12                 | 10            | 16               | 19           | 52        | 2       |                  | *              |
| 190 B                            | 47     | 23              | 7           | ı         | +             | 70            | 1275.            | +          | I         | ١       | 1275°            | 181    | 47     | 11           | 59  | 1         | +                  | 59            | 1066             | t            | +         | 1       | 9901             | 182            |
| adop                             | 25     | 27              | 53          |           | u             | 50            | 9                |            |           | ş       | 34.              | De     | 25     | 50           | 16  |           | -                  | 4             | 44               |              |           | ಕ       | 54               | ı Fe           |
| chtu                             | ω      | ű               | ယ္          | j∞        | ţ             | ပ္ပံ          | Ξ,               | မ္         | 17,       | ဌ       | 35               | ec. 23 | 37,    | 29,          | 7.  | 7         | بئ                 | 42            | 5 <b>F,</b>      | 5            | ري        | .54.    | 20.              | 1811 Febr. 18  |
| Bu                               | S      | 71              | ខ្ល         | 4         | ô             | 5             | 98               | 3, 81      | င္ပ       | 8       |                  | 33     | 80     | 90           | 19  | 57        | ઝ                  | 89            | 5                | 2            | 19        | ವಿ      |                  | 99             |
| 2                                | 47     |                 | 40          | ı         | +             | 64            | 1933             | +          | 1         | -       | 1935°            | 1812   | 47     | 9            | 57  | J         | ŧ                  | 57            | 1698             | +            | +         | -       | 1600             | 181            |
| hlo                              | 25     | w               | 28          |           | _             | 27            | ა                |            |           | 52      | 28               | Per    | 35     | 40           | 6   |           | _                  | Ç             | 27               |              |           | 4       | F                | F              |
| Con i                            | 37.    |                 | °.<br>€     | 7         | õ             | 11,           | 47,              | Ş          | 60        | 54      | 40               | cbr,   | 40.    | 53           | 33  | 7.        | 24,                | 15,           | 23               | 5, 06        | 50,       | 52,     | 20               | 1811 Febr. 24  |
|                                  | 63     | 36              | 99          | 95        | 37            | 57            | <u>د</u> 7       | 2          | 2         | 22      |                  | 1"     | 02     | 40           | 42  | 4         | 86                 |               | 93               |              | 78        | 2       |                  | *              |
| = .47°                           | 47     | 14              | £3          | 1         | +             | 62            | 1496             | +          | !         | 1       | 1497"            | 1812   | 47     | +            | 44  | 1         | +                  | 4             | 1323             | +            | i         | 1       | 1325             | 181            |
| 25                               | 5      | 56              | 22          |           | =             | 20            | 12               |            |           | cn      | 17               | 2 Fe   | 25     | 100          | 7   |           |                    | 0             | 20               |              | -         | 29      | 51,              | r Se           |
| 35,"70.                          | 39, 94 | 27,             | ç           | 7         | <b>\$</b>     | 30,           | ŗ,               | ပ္         | 21        | 33      | 37,              | br.    | 34, 46 | 7            | 26, | ئ         | 51,                | 41,           | 51, 04           | ပ္ <u>ခံ</u> | ţ         | 15,     | 5,               | 1811 Sept. 15  |
| 70.                              | 94     | 27              | 81          | &<br>2    | 57            | ĝ             | 35               | <u>ا</u> ۾ | 39        | 82      | S                | 10     | 16     | 60           | 86  | ஃ         | 8                  | 70            | 4                | 20           | 9         | 17      |                  | €18            |

Zur Bestimmung der Länge von St. Gallen hat Hr. Scherer folgende Stern-Bedeckungen vom Monde beobachtet, wozu er, mittelst seines Passagen-Instrumente jederzeit eine sichere Zeitbestimmung hatte.

| Tage der<br>Beobachtung               | Gestirn      | Phase      | Wahre Stern-<br>zeit |     |         |  |  |
|---------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-----|---------|--|--|
| 18io Mai 8                            | 8 Gemin.     | Eintritt   | 120                  | 16  | 54, 13  |  |  |
|                                       | Leonis       | Eintritt   | 10                   | 48  | 57, 14  |  |  |
| 1811 Octob. 5                         | y Tauri      | Eintritt   | 2                    | .44 | 42, 89  |  |  |
| 1811 Octop-11                         | £ Leonis     | Eintritt   | 2                    | 49  | 52, 13  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              | [ Eintritt | 3                    | 49  | 29, 21  |  |  |
| 1812 Jan. 23                          | Aldebaran    | Austritt   | 4                    | 40  | 150, 00 |  |  |
| 1812 Febr. 19                         | γ Tauri      | Eintritt   | 1.3.                 | 54  | 48, 67  |  |  |
| 1812 Febr. 19                         | 71 Tauri     | Eintritt   | 8                    | 4   | 48, 67  |  |  |
| 1812 Febr. 19                         | - Al Tauni   | Eintritt   | 8                    | 54  | 40, 61  |  |  |
| 1813 Lebt. 10                         | 77 V Lauri   | Austritt   | 9                    | 55  | 9, 54   |  |  |
| 1812 Febr. 19                         |              |            | 8                    | 56  |         |  |  |
| 1813 Lept. 13                         | 78 0- 1 auri | Austritt   | 1 9                  | 56  | 45, 53  |  |  |
| 1812 Febr. 19                         | 160 Mayer    | Eintritt   | 10                   | 9   | 22, 53  |  |  |
| 1812 Febr. 19                         | 162 Mayer    | Eintritt   | 10                   | 26  |         |  |  |
| 1812-Febr. 20                         | iii Tauri    | Lintritt   | أو ا                 | 11  | 9, 75   |  |  |

Hieraus hat nun Herr Ritter Triesnecker folgende Längen-Unterschiede mit Paris berechnet;

| Tage der Be-  | Gestirne    | Vergleich-Punct                                         | Länge in Z.<br>öltl v. Paris                         | Mittel        |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| BII März 7    | o Leons     | durch Wien<br>Seeberg<br>Göttingen<br>Mannheim<br>Paris | 28' 1,"3<br>28 2, 4<br>28 0, 5<br>28 8, 1<br>28 5, 6 | 28° 8."54     |
| 1811 Oct. 5   | γ.Tauri     | durch Seeberg<br>Königsberg                             | 27 5?, 9<br>27 56, 8                                 | 27 57. 35 (°) |
| 1812 Jan. 23  | Aldebaran   | durch Padua                                             | 28 5, 6                                              | 28 5, 60      |
| 1812 Febr. 19 | γ Tauri     | durch Wien<br>Capellete                                 | 28 6, 7<br>28 5, 7                                   | - 28 6, 20    |
| 1812 Febr. 19 | 01 Tauri    | durch Seeberg<br>Göttingen                              | 28 15, 3<br>28 8, 3                                  | 28 11, 80 (*) |
| 18:2 Febr 19  | 61 Tauri    | durch Seeberg<br>Göttingen                              | 28 3, 9<br>28 0, 0                                   | '28 I, 95 -   |
| 1812 Febr. 19 | 33 Tanri    | durch Seeherg<br>Göttingen                              | 28 10, 4<br>28 5, I                                  | 28 7, 75      |
| 1812 Febr. 20 | tic Tauri   | durch Seeberg<br>Göttingen                              | 28 II, 3<br>28 8, 0                                  | 28 9, 60      |
| 1812 April 14 | Aldebaran   | durch Wien                                              | 1 . ,                                                | 28 4, 90      |
| Mittel aus a  | llen diefen | Beobachtungen .                                         |                                                      | . 28′ 5,"41   |
| - mit A       | usschluss d | er mit (*) bezeich                                      | neten                                                | . 28 5, 65    |

Demnach kann man für die wahre geographische Lage des Scherer'schen Hauses in St.

Gallen annehmen Breite . . . 47° 25′ 35,″70 Länge . . . 27 1 24, 75

In Zeit östlich von Paris . . . 28 5, 65.

Das Scherer'sche Haus in St. Gallen liegt eigentlich vor der Stadt; Herr Scherer hat sich aber schon vorgenommen, seinen Beobachtungs. Ort mit irgend einem Kirchthurm in der Stadt geodätisch zu verbinden.

Im Jahr 1809 hatte Hr. Feer St. Gallen mit Zürch durch Drevecke der ersten Ordnung verbunden: diese hatte er ferner in Zürch durch sehr genaue Azimuthal-Beobachtungen gehörig orientirt, und daraus den östlichen Abstand der Scherer'schen Sternwarte in St. Gallen von dem durch die Zürcher Sternwarte gezogenen Meridian gefunden = 32220 Parifer Toisen, und vom Perpendikel nördlich = 3133 Toisen, Die Breite seiner Sternwarte bestimmt Herr Feer einstweilen aus Sonnen Beobachtungen = 47° 22' 30". Die Länge = 26° 12' 25, 5. Damit. und in der Hypothele der Erd-Abplattung 110, findet er, nach der im XXIII Bd. der M. C. S. 159 angezeigten Berechnungsart für die Sternwarte des Hn. Scherer in St. Gallen

Diele

Diele geringen Unterschiede konnen woch in den aftronomischen Bestimmungen, fowohl in Zurch als in St. Gallen liegen. Nach einer so geringen Anzahl von Beobachtungen, ift es nur durch Zufall möglich, fich einer Länge bis auf zwey Zeit - Seconden verlichern zu können. Indessen zeigt schon diele Uebereinstimmung, mit welcher Genauigkeit das gegen 14 Stunden weit geführte Dreyecks - Nets vollsogen worden sey. Noch mehr beweisen dies die Dreyecke, welche fich von Zürch bis Strasburg gegen 40 Stunden weit erstrecken, und wo der durch diele Drevecke bestimmte Längen - Unterschied diefer beyden Städte beynahe ganz genau mit dem aftro. nomischen übereinstimmt. - Doch von dieser Arbeit hoffen wir unlern Lefern ein andermal Nachricht su geben.

#### XXV.

### Verzeichnis

von

Stern-Bedeckungen durch den Mond,

für das Jahr 1814

berechnet,

von den Florenzer Aftronomen

P. P. del Rico und Inghirami.

(Vergl. M. C. Bd. XXVII. 8. 365 f.)

#### JANUAR.

| Tage | Namen<br>der Sterne      | Größ. | Zeit<br>der Bedeckung | Ort des Ein-<br>ader Austritts | Catalog      |
|------|--------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| ı    | 87 µ Ceti                | 4     | 10 9 J<br>10 17 E     | 7.3 N<br>3.7 S                 | P<br>P       |
| 2    | 5 $f$ Tauri              | 5     | 3 44 J<br>4 20 E      | 6,7 S<br>15,8 S                | P'           |
| 3    | 75 Tauri                 | 6     | 2 51 J<br>3 27 E      | 6,4 S<br>13,9 S                | P            |
|      | 54x <sup>1</sup> Orionis |       | 13 55 J               | 15,9 N<br>15,4 N               | P            |
| 4    | 64x2Orion.")             | 6     | 12 21 J               | 12,8 S                         | $\mathbf{P}$ |
| 4    | 64x4Orion*)              | 5,6   | 17 40 J               | • • • •                        | P            |
|      | 62x3 Orio.***)           | 1     | 17 30 J<br>18 8 E     | 9.7 N<br>9.7 N                 | P            |

<sup>\*)</sup> Muss heisen 57 x<sup>2</sup> Orionis.

\*\*) — X<sup>3</sup> Orion. Nr. 54 existirt gar nicht. Siehe
M. C. IX. Bd. S. 154

\*\*\*) Muss heissen 62 x4 Orionis.

| 01         |                     | - 10  | JANUAR               |                                | 1945    |
|------------|---------------------|-------|----------------------|--------------------------------|---------|
| Tage       | Namen<br>der Sterne | Größ. | der Bedeckung        | Ort des Ein-<br>oder Austritts | Catalog |
| 19         | 53 L Leonis         | 6     | { 7 . 4 J<br>7 50 E  | 0,0 N<br>10,2 N                | P       |
| 10         |                     | 6, 7  | 11 48 J              | 10,4 S<br>1,1 N                | L. XIII |
| 14         | Librae              | 8     | 16 57 J              | 11,1 S<br>1,5 N                | P       |
| 16         | Scorp. 653 May      | 7, 8  | 14 36 J              | 2,5 N<br>11,0 N                | P       |
| 16         |                     | 7     | 19 18 J<br>120 8 E   | 14.2 S<br>8,2 S                | L. X    |
| 25         | Aquar. 983 M.       | 6, 7  | 4 56 J               | 11,8 N                         | P       |
| 25         | a :                 | 7     | 4 59 J               | -12,1 N                        | L. VIII |
| 28         | Ceti                | 8     | 5 36 J               | 8,7 S                          | P       |
| 28         |                     | 5     | 8 46 J<br>9 7 E      | 10,8 S                         | P       |
| 30         | 55 Tauri            | 7, 8  | 9 19 J               | 3,8 N                          | P       |
|            | 63 Taurifeq.        | 6     | I 10 J               | 8,5 N                          | P       |
| 3,1        |                     | 7     | 5 45 J               | 14.6 N                         | L. IX   |
|            |                     | F     | EBRUA                | R.                             |         |
| 1          | 16 Gemin.           | 6     | 1 11 47 J            | 3,5 N                          | P       |
| 1          |                     | 6, 7  | 12 55 J              | 11,4 S                         | L. XIII |
| 1          | 18 v Gemin.         | 5     | 12 29 J<br>13 8 E    | 13,2 S<br>12,7 S               |         |
| 2          | 56 & Gemin.         | 5,6   | 6 45 J               | 7,1 N                          | P       |
| 2          | 5 na .              | 7     | 9 14 J               | 3,8 S                          | Ρ.      |
| 10         | 13 gr Librae        | 5,6   | 20 9 J<br>20 53 E    | 9,6 N<br>15,6 N                | P<br>P  |
| 11         | 38 γ Librae-        | 4     | 15 6 J<br>16 14 E    | 2,0 N<br>12,5 N                | P       |
| <b>1</b> 2 | ``                  | 7, 8  | 12 8 J<br>3 8 E      | 6,6 S<br>2,4 N                 | L. XI   |
| ΙŻ         | • • •               | 8     | 12 57 J              | 6,2 <del>S</del><br>7,8 N      | L. XI   |
| 14         | Sagitt. 715 M.      | 6, 7  | { 17 20 J<br>18 36 E | 3.6 S<br>1,9 N                 | P       |
| 14         | Ságitt.             | 7     | 18 19 J<br>19 38 E   | .0,4 S<br>5,1 N                | Ρ,      |

| F | $\mathbf{F}$ | B | B | II | A | R. |  |
|---|--------------|---|---|----|---|----|--|
|   |              |   |   |    |   |    |  |

| Namen<br>der. Sterne     | Größ. | Zeit<br>der Bedeckung | Ort des Ein-<br>oder Austritts | Catalog |
|--------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| 15 39 o Sagittar.        | 4, 5  | 1 21 23 J<br>22 44 E  | 1,1 N                          | ·P      |
| 16 Sagitt. 801 M.        | 6, 7  | 16 8 J                | 5.4 N<br>6.4 N                 | P       |
| 7 104 m Tauri            | 5     | 11 19 J               | 5,9 N<br>3,1 S                 | P       |
| 54 X <sup>I</sup> Orion. | 5     | { 4 39 J<br>5 5 €     | 16,1 N<br>14,1 N               | P       |
| 28 62 x3 Orio. •••       | 5     | 9 29 J                | 7,6 S<br>8,1 S                 | P       |

#### MÄRZ.

|                             |      | 2.2 7.1 2.2 2.3                                                    |                 |         |
|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1   43 ⟨ Gemin.             | 4    | $ \begin{cases} 8 & 40 \text{ J} \\ 9 & 52 \text{ E} \end{cases} $ | 3,4 S<br>2,4 S  | P       |
| 2                           | 6, 7 | 6 25 J                                                             | 6,6 N           | L. XI   |
| 2 Cancri 168 P.             | 6, 7 | 6 47 J                                                             | 3,4 N           | P. A.   |
| 3 71 Cancri                 | 7,8  | 8 38 J                                                             | 7,8 N           | P       |
| 8 80 L3 Virg.               | 6    | 12 34 J<br>13 5 E                                                  | 15,2 S<br>9,7 S | . Р     |
| 15                          | 8    | 14 42 J                                                            | 2.0 S<br>1,5 N  | L. XIII |
| 15                          | 8    | 16 40 J<br>17 42 E                                                 | 8,7, N<br>9,2 N | L. XIII |
| 15 Sagittarii               | 7, 8 | 17 50 J                                                            | 6,8 N<br>6,8 N  | P       |
| 17 30 Capric.               | 6    | 18 53 J<br>20 10 E                                                 | 1,2 N<br>5,3 S  | p       |
| 27 Tauri 215 May.           | 8    | 7 45 J                                                             | 8,0 N           | P.      |
| 27 54 χ <sup>1</sup> Orion. | 5    | { 11 12 J<br>11 56 E                                               | 8,6 N<br>8,6 N  | P       |
| 27 Tauri 223 May.           | 7.   | 10 45 J                                                            | 9.4 N           | P       |
| 28                          | 7    | 6 14 J                                                             | 0,4. S          | L. IX   |
| 28                          | 7    | 6 32 J                                                             | 10,3 S          | L IX    |
| 29 79 Gemin.                | 7    | 6 13 J                                                             | 1,7 N           | P       |
| 29 85 L Gem.                | 6    | 11 53 J                                                            | 4,0 N           | P       |
| 29                          | 7    | 14 4 J.                                                            | 9,8 N           | L.XI.   |
| 29                          | 6, 7 | 14 13                                                              | 9,6 N           | L. XI.  |
| 30 Cancri 236 P.            | 8    | 12 57 J                                                            | 5,7 S           | P. A.   |

| _        | , v                 |        | JANUAR                |                                |            |
|----------|---------------------|--------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| Tage     | Namen<br>der Sterne | Gross. | Zeit<br>der Bedeckung | Ort des Ein-<br>oder Austritts | Catalog    |
| 19       | 53 L Leonis         | 6      | { 7 ⋅ 4 J<br>7 ⋅ 50 E | 0,0 N<br>10,2 N                | P          |
| 10       |                     | 6, 7   | 11 48 J               | 10,4 S<br>1,1 N                | L. XIII    |
| 14       | Librae              | 8      | 16 57 J               | 11,1 S<br>1,5 N                | þ          |
| 16       | Scorp. 653 May      | 7, 8   | 14 36 J               | 2.5 N<br>11,0 N                | P          |
| 16       |                     | 7      | 19 18 J               | 14.2 S<br>8,2 S                | L. X       |
| 25       | Aquar. 983 M.       | 6, 7   | 4 56 J                | 11,8 N                         | P          |
| 25<br>28 | Ceti                | 8      | 4 59 J<br>5 36 J      | 8,7 S                          | L. VIII    |
| 28       | 73 ₹2Ceti           | 5      | 8 46 J                | 15,3 S                         | P          |
| 30       | 55 Tauri            | 7,8    | 9 19 J                | 3.8 N                          | . <b>P</b> |
| 30       | 63 Taurifeq.        | 6      | 11 10 J               | 8,5 N                          | P          |
| 3,1      |                     | 7      | 5 45 J                | 14.6 N                         | L. IX      |
|          |                     | F      | EBRUA                 | R.                             |            |
|          | 16 Gemin.           | 6      | 11 47 J               | 3,5 N                          | P          |
| 1        | • • •               | 6, 7   | 12 55 J               | 11,4 S                         | L. XIII    |

#### 13,2 S 12,7 S 1 18 v Gemin. 5 13 8 E Þ 5, 6 7,1 N 2 56 & Gemin. 6 J 45 14 J 3,8 S 2 61 R Gemin. 7 9 P 9,6 N J 20 9 10 13 ET Librae 5,6 15,6 N 53 E P 20 15 6 J 2,0 N P . 11 38 y Librae 14.E 12,5 N 16 8 J 6,6 S I 2 L. XI 12 8 E 2,4 N 57 J 6,2 S I 2 L. XI 8 I Ż 7,8 N 46 E 13 3,6 S J 17 20 P 14 Sagitt. 715 M. 1,9 N 36 E 18 19 J ,o,4 S P 19 38 E

|          | 4                             | F     | EBRUA.                | R.                             |              |
|----------|-------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| Tage     | Namen<br>der. Sterne          | Größ. | Zeit<br>der Bedeckung | Ort des Ein-<br>oder Austritts | Catalog      |
| 15       | 39 o Sagittar.                | 4, 5  | 21 23 J<br>22 44 E    | 1,1 N<br>0,0                   | ·P           |
| 16       | Sagitt. 801 M.                | 6, 7  | 16 8 J                | 5,4 N<br>6,4 N                 | P            |
| 27       | 104 m Tauri                   | 5     | 11 19 J               | 5,9 N<br>3,1 S                 | P            |
| 28       | 54 XI Orion.                  | 5     | { 4 39 J<br>5 5 E     | 16,1 N<br>14,1 N               | P            |
| 28       | 62 x3 Orio. •••               | 5     |                       | 7,6 S<br>8,1 S                 | <b>P</b>     |
|          |                               |       | MÄRZ                  | ٠.                             |              |
| 1        | 43 ζ Gemin.                   | 4     | 8 40 J<br>9 52 E      | 3,4 S<br>2,4 S                 | P            |
| 2        |                               | 6, 7  | 6 25 J                | 6,6 N                          | L. XI        |
| 2        | Cancri 168 P.                 | 6, 7  | 6 47 J                | 3,4 N                          | P. A.        |
| 3        | 71 Cancri                     | 7,8   | 8 38 J                | 7,8 N                          | <b>P</b>     |
| 8        | 80 L3 Virg.                   | 6     | 12 34 J<br>13 5 E     | 15,2 S<br>9,7 S                | . <b>P</b>   |
| 15       |                               | 8     | 14 42 J               | 2.0 S<br>1,5 N                 | L. XIII      |
| 15       | • • •                         | 8     | 16 40 J               | 8,7 N<br>9,2 N                 | L. XIII      |
| 15       | Sagittarii                    | 7, 8  | 17 50 J               | 6,8 N<br>6.8 N                 | P            |
| 17       | 30 Capric.                    | 6     | 18 53 J<br>20 10 E    | 1,2 N<br>5,3 S                 | p .          |
| 27       | Tauri 215 May.                | 8     | 7 45 5                | 8,0 N                          | $\mathbf{p}$ |
| 27       | 54 x T Orion.                 | 5     | 11 12 T               | 8,6 N<br>8,6 N                 | P            |
| 27       | Tauri 223 May.                | 7 .   | 10 45 J               | 9,4 N                          | P            |
| 28       | • • •                         | 7     | 6 14 ]                | 0,4. S                         | L. IX        |
| 28       | an Gamin                      | 7     | 6 32 J                | 10,3 S                         | L. IX        |
| 29       | 79 Gemin.<br>85 <b>L</b> Gem. | 7     | 1 , -,                | 1,7 N<br>4,0 N                 | P            |
| 29<br>29 | os za dem.                    | 7     | 11 53 J<br>14 4 J     | 4,0 N<br>9,8 N                 | L.XI         |
| 29       |                               | 6, 7  | 14 13 J               | 9,6 N                          | L. XI.       |
| - 1      | Cancri 236 P.                 | 8     | 12 57 J               | 5,7 S                          | P. A.        |

### · APRIL:

| T   | Namen<br>der Sterne          | Größ. | Zeit<br>der Bedeckung | Ort des Ein-<br>oder Austritts | Catalog          |
|-----|------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 1   | 3                            | 7     | h<br>12 1 J           | 15,6 S                         | L. VIII.         |
|     | Leonis                       | 7,8   | 'II 21 J              | 9,1 S                          | <b>. . . . .</b> |
| 7   | 38 y Librae                  | 4     | 8 6 J                 | • • •                          | P                |
|     | 44 n Librae<br>7 p Sagittar. | 4,5   | 10 36 J               | • • •                          | P                |
| :   | Sagitt. 715 M.               | 6,7   | 9 18 J<br>10 2 E      | 3,9 N<br>8,4 N                 | P                |
| 0   | Sagittarii                   | 7     | 9 57 J<br>10 35 E     | 7,2 N<br>11,2 N                | P                |
| - 1 | 14 Segitterii                | 6     | 12 46 J<br>13 36 E    | 7,7 N<br>12,2 N                | P. A.            |
| I   | 39 o Sagitt.                 | 4,5   | 12 22 J               |                                | P                |
| 3   |                              | 7, 8  | 16 1 J                | 1,1 S<br>5,1 S                 | L. XIII.         |
| 4   | 40 γ Capric.                 | 4     | 13 55 J               | 10.5 N                         | · <b>P</b>       |
| - 1 | 44 Cancri                    | 8     | 14 45 E<br>12 47 J    | 3,9 N<br>10,5 S                | P '              |
| 6   | 47 8 Cancri                  | 4, 5  | 13 11 J               | 5,1 S<br>2,9 N                 | P                |

| 6 Scorpii 671 M.                                  | 7            | 1 11 43 J             | 13.9 N<br>6.9 S  | P                    |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| 7 Sagittarii                                      | 7, 8         | 12 o J<br>13 15 E     | .9,5 S<br>2,5 S  | <b>P</b>             |
| 8 28 Sagittarii                                   | 6            | 11 14 J<br>12 24 E    | 6,1 S<br>1,8 S   | P                    |
| 8 Sagittarii                                      | 8 .          | { i3 59 J<br>{ i5 6 E | 9,0 N -          | P                    |
| 10                                                | .7           | { 12 43 J             | 11,1 S           | L. XIII              |
| 22 56 φ Gemin.                                    | 5,6          | 11 39 J               | 12,1 S<br>13,5 N | P                    |
| 24 Leonis <sub>278 P.</sub>  <br>25 Leonis 441 M. | 6, 7<br>7, 8 | 12 35 J               | 8,1 N<br>16,1 S  | P. A.<br>P           |
| 25                                                | 8            | 11 10 J<br>11 35 J    | 4,8 S<br>8,2 S   | L. XIII.<br>L. XIII. |
| ". Virg.                                          | 6            | 10 54 J               | 13,2 S           | <b>P</b>             |

| Tage | Namen<br>der Sterne | Grofs. | Zeit<br>der Bedeckung | Ort des Ein-<br>oder Austritts | Catalog            |
|------|---------------------|--------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| 5    | Sagitt. 776 M.      | 6      | 9 56 J                | 6,6 S .<br>4,6 S               | P                  |
| 5    |                     | 6      | 10 18 J               | 1,0 N<br>3,0 N                 | L. XIII            |
| 5    |                     | 6, 7   | 13 6 J<br>14 19 E     | 5,5 S<br>6,5 S                 | L. XIII.           |
| 8    | Capric, 903 M.      | 7,8    | 10 1 ]                |                                | $\hat{\mathbf{p}}$ |
|      | 53 L Leonis         |        | 8 20 J                | 14,0 S                         | L. XIII            |
| 23   | 10.000              | 6,7    | 12 3 3                | 7,1 S                          |                    |
| 8    | 46 9 Librae         | 6      | 15 19 J               | 8,0 S                          | P                  |
| 30   | 40 g Oph.           | 4, 5   | 7 5t J<br>8 45 E      | 13,6 S .                       | P                  |

#### . JULIUS.

| 6 Aquarii        | 0    | 13 13 J                | 12,9 N          | P       |
|------------------|------|------------------------|-----------------|---------|
| 7 95 43 Aquar.   | 5,6  | 12 51 J                | 14,2 N          | P       |
| 8 30 Piscium     | 4, 5 | 9.41.J                 | 4,6 S<br>12,6 S | P       |
| 8 33 Piscium     | 5    | { 11 21 J<br>  12 14 E | 3,2 S<br>12,7 S | P       |
| 11 87 µ Ceti     | 4    | 17 23 J<br>18 18 E     | 13,2 N<br>0,2 N | Ρ,      |
| 19               | 7, 8 | 7 42 J                 | 3,1 S           | L. XIII |
| 19               | 7    | 4 3 J                  | 5.0 S           | L. VIII |
| 19               | 7, 8 | 7 58 J                 | 2,3 S           | L. XIII |
| 7xSerpentar.     | 5    | 13 51 J<br>14 39 E     | 5,6 N<br>8,6 N  | P       |
| Serpentarii      | 7, 8 | 10 27 J                | 2,1 S           | P       |
| 29 32 vI Sagitt. | 5,6  | 11 18 J                | 10,6 S          | P       |
| 29 25 22 Sagitt. | 5    | 11 49 J                | 6,5 S<br>8,6 S  | P<br>P  |

#### AUGUST.

| 4 Ceti | 7  | 15 46 J<br>16 57 E | 1,7 N<br>12,3 S | P          |
|--------|----|--------------------|-----------------|------------|
| 4 Ceti | -8 | 12 13 J            | 3,4 N<br>10,1 S | ` <b>P</b> |

| 7                       |       | UGUST                 | 2 -1 -16-                      | 14.        |
|-------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| Namen<br>der Sterne     | Größ. | Zeit<br>der Bedeckung | Ort des Ein-<br>oder Austritts | Catalog    |
| 7 73 <sup>22</sup> Ceti | 5     | 16 15 J<br>17 29 E    | 0,5 N<br>12,0 S                | P          |
| I Gemin. 248 M.         | 8     | 17 1 J                | 8,8 N<br>6,8 N                 | P          |
| 1 Gemin. 249 M.         | 8     | 17 12 J               | 12,0 N<br>10,9 N               | . P        |
| 1                       | 7,8   | 9 22 3                | 13,2 8                         | L.X        |
| 4 58 DSerptar.          | 5     | 8 3 J<br>8 17 E       | 4.7 N<br>7.7 N                 | P          |
| 5                       | 6, 7  | 8 43 J                | 2,3 N                          | L. VII     |
| 6                       | 7,8   | 8 18 J                | 0,5 5                          | LX         |
| 6                       | 7, 8  | 7 53 3                | 7.5 S                          | L. A       |
| , ,                     | SE    | P. TEMB.              | ·                              | -          |
| 9                       | 7     | [{ i5 50 J<br>16 37 E | 8,9 \$<br>8,9 S                | L. XIII    |
| o 40 e Serptar.         | 4, 5  | 5 59 J<br>6 30 E      | 12.4 N<br>14.4 N               | P          |
| o Scorpii 💄             | 6     | 8 12 J                | 1,2 S                          | <b>P</b> • |
| O Serpentar. 428 P.     |       | 9 25 J                | 1,0 S                          | P A<br>P   |
| Serpentar.              | 8     | . 9 27 J              | 2,0 N<br>13.8 N                | P          |
| 7 95 \\$ Aquar.         | 5     | 9 29 E                | 13,8 N<br>4,3 N                | , P        |
|                         | 0     | CTOBE                 | <u> </u>                       |            |
| 1 87 µ Ceti             | 4     | 11 35 J<br>12 3 E     | 9,0 S<br>15,0 S                | P          |
| 5                       | ,7    | 17 1 J                | 6,1 S<br>7,1 S                 | L. IX      |
| 6 Geminog.              | 7, 8  | 13 31 J<br>14 12 E    | 11,4 N<br>9.9 N                | P          |
| 7 35 Cancri             | 7, 8  | 11 0 J                | 10,9 N<br>11,4 N               | P          |
| 7 41 Canc. 360P.        | 7     | 12 21 J               | 11,0 N<br>11,0 N               | P. A.      |
| 7 Cancri 362 M.         | 7, 8  | 13 6 J                | 13,7 N                         | P          |

| 0 | 0 | T  | n | $\mathbf{p}$ | $\mathbf{F}$ | A  |
|---|---|----|---|--------------|--------------|----|
| u | • | J. | v | D            | -            | 11 |

| 2    |                     |       |                       |                                |              |
|------|---------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| Tage | Namen<br>der Sterne | Größ. | Zeit<br>der Bedeckung | Ort des Ein-<br>oder Austritts | Catalog      |
| 7    |                     | 8     | 12 42 J<br>13 32 E    | o,8 S<br>o,3 S                 | L. XIII      |
| 7    | • • •               | 7     | 13 4 J                | 7,5 N<br>8,0 N                 | L. XIII      |
| 7    | Cancri 205 P.       | 8     | 12 33 J               | 13,0 N<br>13,5 N               | P. A.        |
| 7    | Cancri 355 M.       | 7.    | 12 36 J<br>13 14 E    | 10,6 N<br>11,1 N               | P. A.        |
| 7    | Cancri 372 M.       | 7     | { 17 53 J<br>18 19 E  | 15,3 S<br>13,8 S               | P. A.        |
| 16   | • • •               | 6, 7  | 8 11 J                | 5,3 S                          | L. X.        |
| 18   |                     | 7, 8  | 9 19 J                | 9,9 N                          | L. X.        |
| 18   |                     | 7,8   | 5 19 J                | 13,1 S                         | L. X.        |
| 18   | <b>i</b> • • •      | 6, 7  | 9 4 J                 | 3,0 S                          | L. X.        |
| 18   | <b>.</b>            | 7, 8  | 9 39 J                | 5,6 S                          | L. X.        |
| 19   |                     | 7,8   | 8 59 J                | 10,0 N                         | L. XIII      |
| 25   | Ceti .              | 7     | 15 44 3               | 11,7 S                         | $\mathbf{P}$ |
| 3Ó   | 61 81 Tauri         | 4     | 14 46 J               |                                | P            |
| _    | 68 & Tauri          | 5     | 16 10 J               | 3,8 S<br>10,3 S                | P            |
| 3 I  | Tauri 194 M.        | 7     | 11 53 J<br>12 45 E    | 4,7 S<br>12,7 S                | P            |

## NOVEMBER.

| 3 Cancri 349 M. | 8    | { 17 26 J<br>{ 17 59 E | 14,1 S\<br>9,6 S | P          |
|-----------------|------|------------------------|------------------|------------|
| 3 38 o Cancri   | 7 .  | { 19 22 J<br>{ 20 28 E | o,8 N .<br>9,3 N | . <b>P</b> |
| Cancri 359 M.   | 6    | 19 46 J<br>20 54 E     | 3,1 S<br>6,4 N   | P          |
| 3 41 Canc 360M  | 7    | 19 55 J<br>21 QE       | 9.5 S<br>9.0 S   | P. A       |
| 3 42 E Cancri   | 7, 8 | 20 47 J                | 1,5 N<br>10,5 N  | P          |
| 3               | 8    | { 15 22 J<br>16 32 E   | 2,8 N<br>6,8 N   | L. XIII    |
| •               |      |                        |                  |            |

Mon. Corr. XXVIII. Bd. 1813.

| NOVEMBER.                 |                        |                               |                                |            |  |  |  |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|--|--|--|
| Al per literate           | Größ.                  | Zeit<br>der Bedeckung         | Ort des Ein-<br>oder Austritts | Catalog    |  |  |  |
| <u>.</u>                  | 7,8                    | 11 44 J<br>12 35 E            | 0,9 S<br>0,4 S                 | L. XIII    |  |  |  |
| ≅Caneri 36a M.            | 7, 8                   | 1 20 6 J                      | 5,8 S<br>4,7 N                 | P          |  |  |  |
| ş Cancri 204 P.           | 8                      | 19 6 J                        | 6,9 S<br>2,1 N                 | P. A.      |  |  |  |
| i Cancri 205 P.           | 8                      | 19 15 J<br>20 17 E            | 11,5 N<br>3,0 S                | P. A.      |  |  |  |
| Lancri 355 M.             | 7                      | 19 42 J<br>20 39 E            | 12,0 S<br>4,0 S<br>10,9 S      | P. A.      |  |  |  |
| Caucri 200 P.             | 0                      | 19 53 J<br>20 54 E            | 10,9 S<br>1,9 S<br>2,2 N       | P. A.      |  |  |  |
| S) Cancri                 | 6                      | 10 49 E<br>16 1 J             | 5.7 N<br>4.3 N                 | P. A.      |  |  |  |
|                           | 6, 7                   | 16 58 E                       | 12,8 N                         | L. XIII    |  |  |  |
| Scorpii 657 M.            | 7<br>6, 7              | 4 59 J                        | 12,2 N<br>7.5 N                | L. XIII    |  |  |  |
| Serpentarii<br>Serpentari | 8 6. 7                 | 4 57 J<br>8 10 J              | 0,9 S<br>8,3 N                 | P          |  |  |  |
| 6                         | 7<br>8                 | 6 32 J<br>3 6 J               | 8,2 N<br>2,6 S                 | L. XIII    |  |  |  |
|                           | 8                      | 9 21 J<br>8 33 J              | 9,7 S<br>11,2 S                | L. XIII    |  |  |  |
| 4 Capricorni              | 6                      | 10 32 J<br>8 24 J<br>9 28 E   | 0,9 S<br>9,9 S                 | P<br>P     |  |  |  |
| )                         | 7                      | 5 59 J<br>20 12 J             | 2,1 S<br>8,8 N                 | L. IX<br>P |  |  |  |
| y 55 & Gemin.             | $\frac{3\cdot 4}{D B}$ | E C E M B I                   | 12,3 N                         | , r        |  |  |  |
| 1                         | 7                      | [ 16 20 J                     | 16,3 S                         | L. VIII    |  |  |  |
| 83 Cancri                 | 6                      | 16 49 E<br>17 47 J<br>18 12 E | 12,8 S<br>15,8 S<br>12,3 S     | P          |  |  |  |

| Namen<br>der Sterne    | Gröss. | der Bedeckung      | Ort des Ein-<br>oder Austritts | Catalog    |
|------------------------|--------|--------------------|--------------------------------|------------|
|                        | 7      | 14 33 J<br>15 37 E | 1,8 S<br>12,3 N                | L. VIII    |
|                        | 7      | 13 30 J<br>14 33 E | 6,9 S<br>4,6 N                 | L. VIII    |
|                        | 6, 7   | 19 48 J            | 6,9 S<br>10,4 S                | L. X       |
| x3 Aquar.              | 5.     | 12 14 J            | 13.9 N<br>5.9 N                | P          |
| eti                    | 7      | 8 46 J             | 11,9 N                         | P          |
| eti                    | 8      | 9 31 J             | 6.7 N                          | P          |
| eti · ·                | 8      | 9 34 J             | 7,0 N                          | P          |
| Piscium                | 4,5    | 10 17 J            |                                | . P        |
| 81 Tauri               | 4      | 111 23 J           | 15,0 S<br>16,5 S               | / P        |
| 3 Tauri                | 5      | 12 25 J            | 0,8 N<br>7,2 S                 | P          |
| ıncri 349 M.           | 8      | 8 14 J             |                                | · P        |
| o Cancri               | 7      | 9 32 J             | 12, 8 S<br>10,8 S              | P          |
| Cancri                 | 6      | 9 31 J             | 1,1 N<br>4,1 N                 | P          |
| Cancri                 | 6      | 9 34 J             | 1,1 S<br>1,9 N                 | ,          |
| ancri 359 M.           | 6      | 10 9 J             |                                | P          |
| E Cancri               | 7, 8   | 10 6 J             | 14,6 S<br>13,1 S               | P          |
| incri 363 M.           | 7      | 10 18 J            | 4,6 S                          | P          |
| ncri <sub>588</sub> z. | 8      | 9 7 J              | 5,1 S<br>2,6 S                 | Z          |
| Leonis                 | 7, 8   | 19 27 J            | 11,0 S<br>0,6 N                | <b>p</b> ( |

Auflieigungen und Abweichungen der Aleinern unbehannten Sterne in vorliehender Ephemeride.

| Mou   | nt<br>NE | Catalog       | Größe | Gerade<br>Aufteigung<br>für (814 | Abweichung<br>für 1814 |
|-------|----------|---------------|-------|----------------------------------|------------------------|
| aus.  | 10       | La Lande XIII | 6,7   | 174° 54                          |                        |
|       | 14       | Piazzi ,      | 8     | 224 6                            |                        |
|       | 16       | La Lande X    | 7     | 248 40                           |                        |
|       | 25       | La Lande VIII | 7     | 354 45                           | 2 37                   |
|       | 28       | Piazzi        | 8     | 32 .56                           | 1 77 37                |
|       | 31       | La Lande IX   | _ 7   | 75 40                            | -0 77                  |
| ebr.  | 1        | La Lande XIII | 6,7   | 94 13                            | 20 21 N                |
|       | 12       | La Lande XI   | 7.8   | 241 57                           | 16 55 S                |
|       | 12       | La Lande XI   | 8     | 242 .21                          | 17 2 8                 |
|       | 14       | Piazzi        | . 7   | 269 22                           | 21 28 S                |
| März  | 2        | La Lande XJ   | 6, 7  | 117 35                           | 20 19 N                |
| MALLE | 15       | La Lande XIII | 8     | 289 1                            | 21 57 S                |
|       | 15       | La Lande XIII | 8     | 289 50                           | 21 51 S                |
|       | 15       | Piazzi        | 7,8   | 290 18                           | 21 54 S                |
|       | 28       | La Lande IX   | 7     | 98 18                            | 21 2 N                 |
|       | 28       | La Lande IX   | 7     | 98 22                            | 20 53 N                |
|       | 29       | La Lande IX   | 7     | 117 29                           | 20 19 N                |
|       | 29       | La Lande XI   | 6,7   | 117 35                           | 20 19 N                |
| April | 1        | La Lande VIII | 7     | 158 39                           | 11 21 N                |
| April | 2        | Piazzi        | 7.8   | 171 45                           | 7 9 N                  |
|       | 10       | Piazzi        | 7     | 269 23                           | 21 27 S                |
|       | 13       | La Lande XIII | 7.8   | 310 44                           | 20 6 S                 |
| May   | 7        | Fiazzi        | 7,8   | 266 18                           | 21 54 S                |
| May   | 8        | Piazzi        | 8     | 279 52                           | 22 28 S                |
| 1     | 10       | La Lande XIII | 7     | 304 58                           | 21 19 S                |
|       | 25       | La Lande XIII | 8     | 151 58                           | 13 49 N                |
|       | 25       | La Lande XIII | 8     | 152 10                           | 13. 43 N               |
| un.   | _        | La Lande XIII | 6     | 287 34                           | 22 37 S                |
| un.   | 5        | La Lande XIII | 6, 7  | 288 39                           | 22 48 S                |
|       | 23       | La Lande XIII | 6, 7  | 174 54                           | 6 13 N                 |
| ul.   | 6        | Piazzi        | 0     | 335 33                           | 14 33 S                |
| ut.   |          | La Lande XIII | 8     | 154 11                           | 13 26 N                |
|       | 19       | La Lande VIII | 7     | 154 53                           | 13 8 N                 |
|       | 19       | La Lande XIII | 7,8   | 154 20                           | 13 23 N                |
|       | 19       | Piazzi        | 7.8   | 255 I                            | 20 24 S                |

| onat<br>d Tag | Catalog       | Größe  |      | rade<br>sigung<br>1814 |     | veichi<br>ür 181 |                      |
|---------------|---------------|--------|------|------------------------|-----|------------------|----------------------|
| · 4           | Piazzi        | 7      | 357° | 32                     | 6°  | 55′              | $\overline{s}$       |
| 7             | Piazzi        | Ŕ      | 32   | 57                     | 6   | 54               | N                    |
| 21            | La Lande X    | 7,8    | 326  | 1                      | 13  | 3 I              | S                    |
| 25            | La Lande VII  | 6,7    | 275  | 52                     | 22  | 4t               | S                    |
|               | La Lande X    | 7,8    | 288  | 39                     | 22  | 48               | S                    |
| 26            | ldem          | 7, 8   | 288  | 22                     | 22  | 55               | \$<br>\$<br>\$       |
| t. 9          | La Lande XIII | 7      | 118  | 11                     | 20  | 50               | N                    |
| 20            | Piazzi        | 7      | 258  | 24                     | 2 I | Ĩ5               | S                    |
| 20            | Piazzi        | 8      | 258  | 55                     | 2 E | 14               | S                    |
| . 5           | La Lande IX   | 7      | 99   | 10                     | 2 [ | 53               | N                    |
| 6             | Piazzi        | 7,8    | ıii  | 45                     | 2 I | 46               | N                    |
|               | La Lande XIII | 8      | 127  | 25                     | 20  | ်                | N                    |
| 1             | ldem          | 7      | 127  | 38                     | 20  | 8                | N                    |
| 16            | La Lande X    | 6,7    | 241  | o                      | 18  | 3                | S.                   |
| 18            | Idem.         | 7,8    | 267  | 4                      | 22  | 26               | S                    |
| 18            | ldem          | 7,8    | 265  | 17                     | 22  | 37               | S                    |
|               | Idem          | 6,7    | 266  | 56                     | 22  | 29               | S                    |
|               | ldem          | 7,8    | 267  | 12                     | 22  | 3 I              | S<br>S<br>S          |
|               | La Lande XIII | 7,8    | 279  | 45                     | 23  | 2                | $\mathbf{S}$         |
| 25            | Piazzi        | 7      | 357  | 32                     | 6   | 55               | S                    |
| • 3           | La Lande XIII | 8      | 125  | 29                     | 20  | 46               | N                    |
| 3             | Idem          | 7,8    | 123  | 31                     | 20  | 45               | N.                   |
| 5             | idem          | 6,7    | 154  | 42                     | 14  | 14               | N                    |
| 5             | Idem          | 7      | 155  | 36                     | 13  | 52               | N                    |
| 14            | Piazzi        | 8      | 260  | 37                     | 2 I | 59.              | S                    |
| 15            | La Lande VIII | 7      | 274  | 13                     | 23  | 16,              | S                    |
| 16            | La Lande XIII | 8      | 285  | 59                     | 23  | 24               | S                    |
| 16            | Idem          | 8      | 288  | 29                     | 23  | 23               | \$<br>\$<br>\$<br>\$ |
| - 17          | ldem          | 8      | 300  | -51                    | 22  | 35               | 8                    |
| 29            | La Lande IX   | 7_     | 99   | 10                     | 2 I | 53               | N                    |
|               | La Lande VIII | 7      | 136  | 33                     | 18  | 41               | N                    |
| 3             | Idem          | 7      | 164  | 23                     | 11  | 13               | N                    |
| 4             | ldem          | 7      | 166  | 49                     | 6   | 23               | N                    |
| 5             | La Lande X    | 6,7    | 191  | 44                     | 0   | 0                | -                    |
| 19            | Piazzi        |        | 357  | 3:3                    | 6   | 55               | S                    |
| 19            | Piazzi        | 7<br>8 | 357  | 54                     | 6   | 52               | <b>, S</b>           |
|               | Piazzi        | . 8    | 357  | 55                     | 6   | 51               | S                    |
| - 7           |               |        |      | ,,                     |     | , ,              |                      |

XXVI.

#### XXVI.

## Über die Störungen der Vesta.

Von Herrn Burchhardt, Mitglied des Parifer Inflituts.

Nachfolgende Refultate find der Auszug aus einer Arbeit, welche den 7. Sept. 1807 dem Institute überreicht ward. Ich habe nicht geeilt, sie bekannt su machen, weil ich immer hosste, eine ältere Beobachtung der Vesta aufzusinden, wodurch es möglich geworden wäre, die Umlanszeit dieses Planeten, und dadurch auch seine Störungen genauer zu bestimmen. Da meine Arbeit vielleicht ganz vollständig ist, da ich die Störungen, wo es nöthig war, mit zwey verschiedenen Voraussetzungen für die halbe Axe berechnet habe, wodurch das Interpoliren möglich wird, so schmeichte ich mir, dass diese Arbeit für die Freunde der Wissenschaft nicht ganz ohne Interesse seyn wird. Folgendes sind die allgemeinen Resultate:

- 1) Die Planeten Uranus, Erde, Venus und Mercur haben keinen merklichen Einflus auf Vesta-
- 2) Saturn bringt nur zwey Gleichungen von 4," 1/2 hervor; Mars eine von 5" und eine von 17".
- 3) Jupiter bringt 4 Gleichungen von 2', zwey von 3' und eine von 6' hervor.
- 4) Vergrößert man die halbe Axe der Vesta um 1, so wird Jupiter 4 Gleichungen von 2', eine von

- 4, eine von 6, eine von 10 und eine von 17 hervorbringen.
- 5) Die jährliche Bewegung der Sonnen-Nähe ist 93,"8 (oder 96,"5 mit der zweyten Axe,) die des Knotens + 15", die der Excentricit. + 0,"87 und die der Neigung unmerklich.

#### Hier folgen nun die Details:

liches ift.

- ğ gibt 0, "000078 sin (ダ-□) 0, "0000001 sin 2 (ダ-□)

  Die Glieder, welche von den Excentricitäten abhängen, find auch ganz unmerklich.
- Q gibt → 0, 17 sin (♥ 📋) 0, 001 sin 2 (♥ 📋)

  Ich habe mich versichert, dass unter den von den

  Excentricitäten abhängigen Glieder kein beträcht-

Für die übrigen Glieder gilt die vorhergehende Bemerkung.

$$\vec{\sigma} \text{ gibt } + 1, "52 \sin (\vec{\sigma} - \vec{\Box}) - 0, "09 \sin 2 (\vec{\sigma} - \vec{\Box}) \\
- 0, "02 \sin 3 (\vec{\sigma} - \vec{\Box})$$

- + o, \* i6 sin. (3 Perihel. 15), 5, "40 sin (2 17 — 3 — Perih. 15)
- + 16; " $76 \sin (2 \stackrel{\square}{\Box} \stackrel{\nearrow}{\partial} \text{Perih.} \stackrel{\nearrow}{\partial}) 1$ , " $23 \sin (3 \stackrel{\square}{\Box} 2 \stackrel{\nearrow}{\partial} \text{Perih.} \stackrel{\square}{\Box})$
- + 0, 86 sin (3 = 23-Perih. 3)

Ich habe acht Glieder mehr berechnet, sie sind ganz unmerklich.

by gibt — 4. "50 sin ( 
$$\Box$$
 —  $b$  ) +2, "12 sin 2 (  $\Box$  —  $b$  )

-0," 16 sin 3 (  $\Box$  —  $b$  )

+1, "03 sin ( $b$ —Perih.  $\Box$ ) -1," 41 sin ( $b$ —Perih.  $b$ )

-4, "57 sin (2  $b$  —  $\Box$  — Perih.  $\Box$ ) + 0," 50 sin

(2  $b$  —  $\Box$  — Perih.  $b$  )

+0," 48 sin (3  $b$  — 2  $\Box$  — Perih.  $\Box$  ) — 0," 57 sin

+0, 
$$48 \sin (3 h - 2 - Perih. h)$$
 - 0, 57 sir  
 $(3 h - 2 - Perih. h)$ 

-0,"53 sin (2" - h - Perih. ") + 0,"29 sin (3" - 2 h - Perih. ")

Ich habe noch awey Glieder mehr berechnet, sie sind aber unmerklich.

Den Gleichungen, welche Jupiter hervorbringt, werde ich doppelte Werthe geben; die erste Golumne enthält sie in der Voraussetzung, dass der Logarithmus der halben großen Axe der Vesta 0, 373 ist; die zweyte in der Voraussetzung, dass derselbe Logarithmus 0,385 ist. Einige Glieder verändern sich gewaltig; dies rührt von den kleinen Divisoren her, welche diese Glieder erhalten. Will man interpoliren, so muss es zwischen den Dividenten geschehen; den kleinen Divisor berechnet man hernach direct. Wäre es mir übrigens geglückt, eine ältere Beobachtung aufzusinden, so hätte ich mit der neuen Axe die Rechnung wiederholt, um allen Einsluss des Interpolirens zu vermeiden.

Hiermit muss man noch folgende Glieder vereinigen, elche von den Quadraten der Excentricitäten abhängen:

```
\cdot 0,"3 \sin(\mathcal{U} - \Box) - 3,"7 \sin(\mathcal{U} - \Box) + 6,"6 \sin(\mathcal{U} - \Box)
-2,"\circ col(\mathcal{U}-\Box)-1,"\circ col_2(\mathcal{U}-\Box)+12,"8 col_3(\mathcal{U}-\Box)
+ 18,"9|+ 19,"1| sih(4 Perihel.4)
- 14, 5|- 9, 9| sin(4 - Perihel.4)
+132,"8|+249,"0| sin (3 4 - 2 11 - Perih. Vesta)
|-168, 5|-370, 0| sin (3 4 - 2 11 - Perih. Jupit.)
[+ 1, 0|+ 1, 1| sin (5 4 - 4 1 - Perih. Vefta)
1- 1, 3 - 1, 7 sin (. . . - . . Jupit)
 {- 10,"9|- 6,"4| sin (2 - 7 - Perih Vefta)
|- 0,9|- 0,3| sin (. . . . . . Jupit.)
 ]+ 0,"4 ein (4 1 - 3 4 - Perih. Vefta)
[+ 2,"9]+ 3,"0| sin ( 4 +  2 Perih. Vefta )
 - 3, 0 - 2, 4 · · · - Perih. Vest. - Perih. Jup. + 0, 2 + 0, 2 · · · - 2 Perih. Jupit.
                                                                                                        - 2 Ω
|+ 0, 9|+ 1, 2|
| + 186, 0 | + 703, 2 | sin (3 4 - 1 - 2 Perih. Vesta) | - 369, 3 | -1019, 7 | . . . . - Perih. 1 - Per. | + 31, 1 + 115, 0 | . . . . . . - 2 Perih, Jupit. | + 32, 1 + 115, 5 | . . . . . - 2 & Jupiter
                                                                             . . . . — Perih. — Per, Jup. . . . . — 2 Perih, Jupit. . . . — 2 & Jupiter
| + 1, "6 + 3, "1 | sin (5 \( \frac{7}{2} - 3 \) \( \begin{array}{c} - 2 \\ Perih. \end{array} \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \
[-0, 2] - 0, 3
[-0,"7] sin (3 = -4 - 2 Perih. Vesta)
[-0, 1] . . . . . . Per. Vest. - Perih. Jupit.
       - 0, 0 - . . . - 2 Perih. 4
+ 0, 1 - . . . - 2 \( \hat{\Omega} \)
 + 0, 1
 [-120,"3] -102,"4] sin (2 \( \mathcal{Y} - \bar{\mathcal{U}} - \text{Perih. Vefts} \) + 24, 3 + 14, 1 sin (2 \( \mathcal{Y} - \bar{\mathcal{U}} - \text{Perih. Jupit.} \)
 [+ 4.77 |+ 5.73 | sin(4 \( \frac{7}{4} - 3 \) \( \frac{1}{3} - \) Perih. Vesta)
[- 6, 1 | - 7, 8 | sin(4 \( \frac{7}{4} - 3 \) \( \frac{1}{3} - \) Perih. Jupit.)
  \[ \begin{align*} + 11."2 \ + 6."9 \end{align*} & \text{sin (3 \( \text{ii} \) - 2\( \text{if - Perih. Vefta} \)} \\ - 0, 4 \ - 1, 0 \end{align*} & \text{in (3 \( \text{ii} \) - 2\( \text{if - Perih. Vefta} \)} \]
\[ \text{Jupiter} \]
```

Gleichungen für die Breite der Vesta, (wo & = 104°).

#### XXVII.

### Auszug

# aus einem Schreiben des Ruff. Kaif. Kammer-Affessors Dr. U. J. Seetzen.

(Fortsetz. zu S. 182 des Februar-Hefts von 1813.)

Mocha, am 17. Nov. 1810.

Den 27, Jun. verließen wir die Residenzstadt und ritten über Seijan und Surradche nach Damar, wo wir den 30. Jun. ankamen. Bis Seijan gewöhnlich jaspisartiges Gestein; an einer Stelle Sandstein; nachher auch Jaspis; poröse Lava (?) und Pockenstein. Hinter Surradsche bestanden die Berge aus blauer und schwarzer poröser Lava (oder Wacke?), und sie hatten oft ein so schwarzes wildes Ansehen, dass man glauben sollte, sie seyen vulcanischen Ursprungs. An einer Stelle ragten auf dem Wege Felsenboden von Mandelstein hervor. Auch der nackte ebene Felsenboden, worauf Damar erbautist, besteht aus dem genannten porösen Gestein, oft mit weisen Kalkspaththeilchen.

In Surradche hatte ich vergebens nach Eddoffagefragt, wo sich nach Niebuhr hamjaritische Innschriften sinden sollten, und das nach seiner Angabe in dieser Gegend seyn musste. Kein Mensch kannte es.

Die Berge an dem Wege von Damar nach Jerim hatten eben das wilde melancholische Ansehen, als zwischen Damar und Surädsche; alle Steinart schwarz und porös.

Von Jerim ritten wir nach Doffar oder Dsoffar, den Ruinen des alten Sitzes des hanjaritischen Regenten. Berge, von jener schwarzen porösen Wacke, und nahe vor Doffar beträchtliche Massen von schwarzen Pechstein darinn. Zu meiner großen Freude hatte ich hier und in dem nahen Dorfe Mankat das Glück, etliche hamjaritische Innschriften zu entdecken, welche ich mit diesem Paquet dem Hrn. Agenten von Hammer für die Fundgruben übersende. vielleicht die ersten Innschriften dieser Art. welche von einem Europäer copirt wurden. Auf dem Berggipfel fieht man noch das Fundament von dem Pallast des Königs Assad Ibn Kemel; er besteht aus fieben Fuss langen und verhältnissmälsig dicken und breiten Porphyrquadern, welche ohne Mörtel aufs genaueste auf einander schließen. Also gerade die altägyptische, altrömische und altgriechische Bauart, wovon ich so manche Proben gesehen hatte.

Am 6. Jul. setzten wir unsere Reise nach Aden weiter fort. Wir passirten den ansehnlichen Sumara, welcher aus Jaspis, Porphyr, Wacke und Pechstein besteht. Wir blieben in Mechader, und erreichten am solgenden Tage Ibb oder Abb, ein artiges Städtchen auf einem Berge mit den lieblichsten und sruchtbarsten Feldern umgeben. Zwischen Ibb und Taäs kamen wir über einen beträchtlichen Berg, el Täker, wo wir in einen ungeheuern Schwarm von Heuschrecken geriethen, von welchen wir nicht nur

den ganzen Tag, sondern auch des folgenden Tages etliche Stunden lang umgeben waren. Alle Schwärs me von diesem Insecte, die ich an andern Orten gesehen hatte, waren Kleinigkeiten dagegen, und selbst Schech Hamse, welcher aus einem Lande der Heuschrecken war, hatte nie einen solchen Zug gesehen.

Den 12. Jul. kamen wir in Taäs an, einer Stadt, die vormals bedeutend, jetzt größtentheils in Ruinen liegt, und höchstens den Namen eines Marktisteckens verdient. Taäs liegt am Fuße des sehr hohen und schrossen Berges Szábbar, welcher wenigstens unten, wie seine Vorberge, aus Granit bestehen. Nirgends fanden wir schönere Mango, als hier.

Von hier weiter nach Aden fängt der Weg schon an nicht mehr so sicher zu seyn, als im übrigen Jemen, weil das Beduinengebiet zwischen den Besitzungen des Imam und des Sultans von Aden, gleich einem Sumpfe, seine übeln Wirkungen über seine Nachbarn verbreitet. Die Gegend ist nach dieser Seite auch beträchtlich öder. als nordwärts von Taäs. Nur mit Mühe erlangten wir einen Eseltreiber, der uns mit seinen schwachen Thieren nach dem Gränzorte des Gebiets von Imam brachte. Wir traten den 14. Julius unsere Reise dahin an. Die Berge bestanden ansangs aus dem schwarzen vorhin so oft genanuten Gestein; danu wieder aus Jaspis und Pormanchmal mit Mandelstein abwechselnd. Den 15. Jul. kamen swir in Maanwijah, einem kleinen geringen Dorfe an, wo gleich darauf das Gebiet der Beduinen vom Stamme Hauaschib anfängt, welweilen kopfgroße Löcher; in anderer peröfer Lava trifft man Kalkspath- und Chalcedon-Kügelchen und Rinden. In Betreff dieser vulcanischen Producte hatte ich in der Folge das nämliche Glück, als ich vorhin von den Laven um Medine angab. Ich fand nämlich in einer Geschichte von Aden die Nachricht von einem dortigen vulcanischen Ausbruche auf der Berginsel, welche zur Seite des schönen Hasens liegt. Man kann hieraus sehen, wie nützlich die arabischen historischen Werke auch in physikalischer Hinsicht find; dem auch Nachrichten von Erdbeben, Lust Meteoren, Eclipsen, ausserordentlichen Witterungen u. s. w. sindet man darinn für die Nachwelt aufgehoben.

Ostwarts von dem Gebiete von Aden ist das Gebiet des Sultans von Föddel und Abian; eine starke Tagereise von Aden am Meere, ist ihm zugehörig. Die Hadameter wählen nie die Landreise nach Aden, theils weil sie mehr kosten würde, als die Seefahrt, theils weil auf dem Wege zwey ihnen seindliche Stämme sind, wovon der eine der Stamm der Austek heisst.

Es treute mich sehr, hier keine Schistsgelegenheit für Mockà zu sinden; denn nun wurde es mit leichter, Schach Hamse zu bewegen, den von Europäern nie besuchten Weg über die Küsten-Ebene nach Mochà zu wählen. Er entschloss sich jedoch nur mit großer Mühe dazu, weil uns die Herren dieses Landstrichs, die Beduinen Szobbaehh (in Niebuhr Beni Zubey genannt) als wilde Barbaren geschildert wurden, welche noch vor wenigen Wochen etliche Personen ermordet haben sollten. Ich

gründete

gründete meine Sicherheit auf einen guten Führer. und da dieser hier nicht zu erhalten war: so verliesen wir Aden und zogen nach dem Dorse Bir Achmed, welches eine kleine Tagereise davon an der Westgränze dieses Gebiets liegt. Schech Hamse war in Aden mit einem Fieber befallen, und dies nahm hier so sehr zu, das sein Leben nicht ohne Gefahr war. Glücklicherweise erholte er sich kurz vor der Abreise, und die Reise war so wohlthätig für ihn. dass er ganz geheilt in Mochà ankam. Wir hatten Kameel Fuhrer auf einem benachbarten Dorfe angenommen, fichere Leute, welche mit den Szobbeahh bekannt waren. Den 7. Aug. traten wir unsere Reise von Bir Ahhmed an und reiseten auch immer des Nachts. Am Abend des zweyten Tages kamen wir an einen Berg, welcher die Ebene quer' durchschneidet und sich aus der Nähe des Meeres etliche Stunden lang nach dem Gebirge binzieht. doch fo. dals ein beträchtlicher Zwischentaum übrig Dieser Berg heisst Dschibbal Forrid, und dürfte eins seyn mit dem, was europäische Karten das Vorgebirge des heil. Anton's neunen. Es wohnt dort ein berühmter Schech; ob auch dieser unter frevem Himmel oder unter Baumen lebe, wie alle Szobbeshh. oder in Zelten, Hutten oder Häusern habe ich nicht erfahren. Wir blieben in der Nähe des Berges, von welchem am folgenden Tage vier bewaffnete Beduinen kamen, welche Passagegeld einforderten.

Den 9. Aug. stiesen wir auf einen bewassneten Beduinenhausen, zwanzig bis dreyssig Köpfe stark, welche zuerst seindliche Absichten zu haben schienen, Mon. Corr. XXVIII. B.1813. Q und

und man näherte sich von beyden Seiten mit großer Vorsicht. Sie verboten unsern Leuten anfänglich weiter zu passiren; nachher verlangten sie so viel Passagegeld, dass die Kameelsührer wirklich umlenkten, um ihre Rückreise anzutreten; endlich kam man doch mit einander überein. Während der Unterhandlung hielten unsere Leute ihre Lunten-Flinten immer zum Schusse bereit.

Am folgenden Tage erblickten wir den ansehn : lichen, aber isolirten Berg von Bab el Mandeb, welchen wir links liegen ließen, indem wir vom indi-Ichen Ocean Abschied nahmen und in nordwestlicher Richtung nach dem Strande des arabischen Meerbufens zogen, wo wir den 11. Aug. in dem elenden Fischerdörschen Dubbab anlangten, welches aus 8 fehr kleinen Hütten besteht, und diele waren dennoch die ersten menschlichen Wohnungen. welche wir seit Bir Achmed gesehen hatten. Von Dubbab zieht sich eine Reihe von Felsenhügeln nach dem Gebirge von Jemen hin, wodurch indessen die Ebene wenig unterbrochen wird. Da die nächsten Hügel davon aus Blöcken von schwarzer sehr poröser Lava bestanden, so vermuthe ich, dass auch die übrigen vulcanischer Natur seyen.

Mit diesen Hügeln fängt das Gebiete des Imam's von Jemen, und mit ihm die gerühmte Sicherheit wiederum an. Ueberzeugt, dass sie fernerhin nicht mehr ihrer Wessen bedursten, schossen meine Leute ihre Flinten los, als wir diese Hügel passirten, — Am folgenden Tage erreichten wir das beträchtliche Hüttendorf Kaddahha, welches mit einem ansehnlichen Gehölz von Dattelpalmen umgeben ist, das

fich eine Tagereise lang bis Mocha erstreckt und vieles dazu beyträgt, den Weg dahin angenehm zu machen. Es war am 13. Aug. als wir unsere Reise in Mocha beendigten-

So wie Szanna ohne Zweisel die schönste Land-Radt in ganz Arabien ift. fo dürfte dort Mochà die Die nahe Gegend umher ist schönste Seestadt feyn. wegen ihrer Dattel - und Dompalmen ein Paradies im Vergleich mit der Oede, die um Dechidda herrscht. und Mocha hat auch bessere Häuser, als Dschidda. Zwar kenne ich Maskat und andere Häsen des südlichen Arabiens noch nicht; ich zweisle aber, dass fie fich mit den genannten beyden mellen können. Mochà ist unter allen Städten, die ich in Arabien sah, am meisten besestiget, und aus dem Grunde fiel fie auch den Wuhabisten nicht in die Hände. Die Hitze war bey unserer Ankunft noch sehr groß. und man war den ganzen Tag in hestiger Transpiration; der häufig herabtröpfelnde Schweiss hinderte mich oft am Schreiben. Seit der letzten Hälfte 'des Septembers aber herrscht hier eine sehr angenehme Witterung, die noch ein paar Monate anhält. Täglich weht der füdwestliche Monson oder Mausfim, welcher ungemein erfrischend ist.

Es hält sich hier ein englischer Resident, Herr Capitain Rudland, auf, ein sehr achtungswürdiger Mann. mit seiner se' liebenswürdigen Gattin. einer Engländerin. In seinem Hause find noch Mr. Benzoni, dessen ich vorhin erwähnte, und ein englischer Arzt, Hr. Dr. Barthow. Dies find alle Europäer, die jetzt hier find; denn ein vorgeblicher fransöfischer Consul war kurz vor meiner Ankunft nach

Isle de France abgereiset, nachdem er hier beträcht. liche Schulden hinterlassen. - Mein Reisegeld war bey meiner Ankunft in Mochà fast gänzlich beendigt; Eyy. . . können sich also meine Freude vorstellen, als ich von Hrn. Hadsch Abdallah Lukkath in Dschidda die Nachricht erhielt, dass er mir durch Hrn. Benzoni etwa 12000 Piaster übersende, welchen bald der Ueberrest des Wechsels folgen werde. Ich habe bis jetzt von dieser Summe etwa 1000 Piaster genommen; da aber meine persönlichen Ausgaben sehr geringe sind, so habe ich erst ein paar hunder Piaster davon ausgegeben. Etwa anderthalb tausend Piaster werde ich zu meiner bevorstehenden Reise noch baar von ihm nehmen, und tausend Piaster in einer Anweilung nach Maskat. Dies find im Ganzen viertehalb tausend Piaster. Der Rest von den 12000 Piastern, und der noch nicht von Dschidda angekommene Ueberrest des ganzen Wechsels bleist in feinem und des Hrn. Refidenten Rudland Handen. So viel zu Ihrer Nachricht.

Gewiss wünscht niemand sehnlicher, als ich, mich für diese auss Neue erhaltene fürstliche Unterstützung dankbar zu bezeigen, und mich durch Fleis und Ausdauern der hohen Gnade, womit mich Sr. Herzogl. Durchlaucht zu beehren geruhen, einigermaßen würdig zu machen. Ich hosse, daßs man einst meinen langen Ausenthalt in Kahira nicht für unnütz erklären werde, wenn nur die dort gemachte ansehnliche Sammlung das Glück hat, richtig bey Ihnen anzukommen, und ich schmeichle mir, daß auch meine bisherige Reise in Arabien nicht ganz ohne Werth befunden werden werde. Ew. . er-

Ren Brief erhielt ich in Damask, und es war mein erstes und ernstlichstes Bestreben, die darin befindlichen Aufträge Ihrer Durchlaucht, welche Bezug auf den todten See hatten, während meines Aufenthaltes in Jerusalem aufs genaueste auszurichten, und wenn meine mit Gefahr verbundenen Bemühungen et was dazu beygetragen haben follten , dieses berühmte Gewässer mit seinen Umgebungen besserkennen zu lernen, als bis dahin: fo wird das Publicum es einst bloe und allein Sr. Herzogl. Durchlaucht zu verdanken haben. Dass meine ausführliche Antwort auf diesen Brief nebst einer Karte vom todten See nicht bey Ihnen angekommen ist, thut mir sehr leid: ich sandte sie von Jerusalem ab. - Die Anträge des Herzogs, welche in Ihrem zweyten in Kahira erhaltenen Briefe besindlich waren, konnte ich nur größtentheils erfüllen; hoffentlich haben Sie die ausführliche Antwort, welche ich Ihnen von Kahira übersandte, seit lange erhalten.

Ew. . . äußerten in einem Briefe an Hrn Agenten v. Hammer, dass sie sich in meinem jetzigen Reiseplan nicht zu sinden wüssten. Ihre Achtung ist mir von zu hohem Werth, als dass eine solche Aeusserung mir gleichgütig seyn könnte, die bey mir einen Wankelmuth voraussetzt, dessen ich mich bisher nicht schuldig fühle. Wenn Sie die Gewogenheit haben wollten, meinen vor zehn Jahren geschriebenen und in der Monatl. Correspondenz gedruckten Reiseplan durchzublättern: so würden Sie finden, dass Arabien geradezu auf der Route lag, die ich mir damals vorschrieb, und dass dieses merkwürdige Land einen Haupttheil der Länder ausmachte,

die ich zu besuchen vorhatte. Bis jetzt weiss ich mir nicht vorzuwerfen, dass ich von meinem Plane abwich, als nur in fo fern ich ihn erweiterte, wie ich statt der Seereise von Constantinopel nach Syrien Von Arabien bleibt mir nun die Landreife wählte. noch Hadramût. Omân und die Südküste von Aden bis zum persischen Meerbusen zu untersuchen übrig. und ich hoffe, innerhalb wenig Tagen die Reise dehin antreten zu können. Die mir vorgenommene Route ist folgende: Zuerst reise ich zum andernmal nach Szannà, um dort noch etliche wichtige Manuscripte für die orientalische Sammlung zu kanfen. Von dort hoffe ich auch das berühmte Mareb in Dechof und den alten Damm zu besuchen. von wo ich alsdann nach Hadramut übergehen werde. dort reise ich nach einem Hafen der nächsten Küsten. berühre etliche öftlichere Häfen, ziehe, wo möglich Nachrichten über die Sprache der Beduinen von Mahra ein, lande in Szur odersKalhat, um das Innere von Oman kennen zu lernen. und kehre alsdann von Maskát zu Schiffe hieher zurück.

Das Innere von Afrika aus eigner Ansicht kennen zu lernen, ist noch ein eben so lebhaster und feuriger Wunsch bey mir, als damals, wie ich den Plan schrieb, während dem meine Erfahrung um vieles gereist ist. Bleibe ich leben und gesund, so werde ich bald nach beendigter Reise in Arabien dem Ziele meiner langen Reise in Afrika mit der größsten Erwartung entgegen eilen, wobey mir hossentlich die Maske des Islams eben so nützliche Dienste leisten wird, als sie mir bisher in Arabien leistete. Ich schmeichle mir, dass die Abhandlungen über das in-

mere Afrika, welche ich Ihnen von Kahira übersandte, zum Beweise dienen werden, dass ich diesen Welttheil nicht vergas, und dass mir die Aushellung der Dunkelheit, die ungeachtet der dauernden Bemühungen der London'schen Societät noch immer über sein Inneres schwebt, beständig sehr am Herzen lag.

Ew. ... erhalten hierbey meine astronomischen Beobachtungen, welche ich an unterschiedlichen. Orten von Arabien anzustellen Gelegenheit hatte. Falls der talentvolle Aly Bak mir nicht zuvor gekommen ift, astronomische Beobachtungen in Mekka anzustellen: so dürften die meinigen die ersten seyn, welche dort je von einem Europäer gemacht wurden, und, wenn sie brauchbar befunden werden follten. fo abnen es meine neuen Glaubensverwandten gewiss nicht einmal, welchen wichtigen Dienst ich ihnen erzeigte, als ich dadurch die Lage von Mekka bestimmte, weil auf deren Richtigkeit die Richtigkeit des Kübla-Systems in der ganzen islamitischen Welt beruht. Auch die Observationen in einer so berühmten Stadt, als Aden, angestellt, dürften für Kenner nicht ohne Werth feyn, da, fo viel ich weis, die Lage dieser Stadt noch nicht aftronamisch bestimmt wurde.

In einem Briefe, von Dschidda im November vorigen Jahres abgefandt, hatte ich die Ehre, Ihnen etliche Nachrichten von Hadramut mitzutheilen. Erlauben Sie mir, dass ich zu diesen noch einige neuere Nachrichten hinzufüge.

Zwey hadramutische Kausseute, welche mit mir von Dschidda nach Medine reiseten, erzählten mir von ihrem Vaterlande solgendes: Alle Städte von Hadramût dramat liegen auf Berggipfeln, und unter ihnen in Thale finder man große frienzungen von Dattelph men neun basten. Jede Stant tat ihren Sultan oder Schech and hehr gewonnich mit ihrer Nachbarftadt in felnalcaelmenen Verneuerlien. weswegen fie et We augen bei teten un Garaifon unterhalt. Stadtmanern und ment vornanden. Inndern an deren Statt Warthurme, Finie hat Hatramut nient, blos Re-Man lett febr wich teil, weil wenig genbache. Unier Hausvieh besteht aus fie-Geid ber une id. meelen, Elein, Schaifen und Ziegen; Pierde fied nicht vorhanden. Nar die Huftengegenden find wuhabitirt, aber die innern Gebirgege genden noch nicht. Hadramuter rindet man in allen Kuftengegenden von Arabien und Egypten; auch in indien gibt es viele hadramatilche Soidaten und Gewerbtreibende; aber die meitten kehren in ihre Helmath antrick. wenn fie fich etwas Geld erworten baben, und verheirthen fich daleiba; auswarts nehmen fie blos Sclavinnen zu Besichmerinner. Eir barhut raucht immer. In Terim webt man eine Art reicher leidener Schahle mit Goldfauen, welche das Stück 50 - 60 Kailerthaler koften und von vornenmen Arabern zum Hüftentuch fiatt der Beit kleider getragen werden. Diele Kantiente labten fich und ihre kieinen Negersclaven bisweilen mit Butter, welches im ganzen füdlichen Arabien im Gebrauch ift. Die verlicherten mir noch, zwilchen Hadramut und Medine sev ein Sandmeer, welches memand pafaren könne, indem alle gemachten Verluche unglücklich abgelaufen feyen. In Hadramut findet man keine Kalkeebäume, blos auf den Bergen von Jemen. - Der Baum Bescham ( nicht

(nicht Abu Scham) soll auch in Jemen und Hadramut wachsen.

Ein anderer hadramutischer Kaufmann, den ich in Maauwieh an der Granze zwischen Taas und Lah-.hak kennen lernte, fagte mir: Alle Berge in meinem Vaterlande find grun und dienen zu Weiden. len find nicht vorhanden; ihre Stellen vertreten Brunmen und Regenbäche. Man fäet Durrah und Waizen und wir haben einen Ueberfluss an Datteln. der Ort seinen Regenten hat, so ist das Reisen durch unser Land für Fremde etwas beschwerlich, weil ieder Sultan nach seinem Kopf handelt. Soldaten gibt es sehr viele bey uns Terim ist eine große Ostwärts von Hadramût sind die Bedninen-Stadt. stämme von Mahra, Nehhem (?) u. s. w. Falt nie reiset jemand zu Lande nach Hadramut, weil die Beduinen nicht sicher genug sind, und weil man fast einen Monat Zeit dazu nöthig hätte. \*) Von Aden bis Hadramût find 10 Tage zu Lande. In Makálla find 100 Banianen.

Von einem in Mekka anfässigen hadramutischen Gesetzkundigen erfuhrich noch folgendes in Mochà:

Hadramut liegt fünf Tagereisen von dem Hasen Mekalla, welche ein Schnell Kameelreiter in drey Tagen macht. Der Weg dahin ist gebirgigt, aber überall trist man gutes Wasser. Der Hasen von Makalla ist besser als der von Schäbher, welcher nur eine halbe Tagereise davon entsernt ist. Jeder Hasen hat seinen besondern Sultan. Von Mocha nach Makalla sind fünf Tagereisen zur See. Hadramut macht eigentlich nur ein weites Thal aus, das viele Nebenthäler

hat 🗸

<sup>\*)</sup> Er meinte wahrscheinlich von Mocha über Szanna. S.

hat, drey Tagereisen lang und eine Tagereise breit, aber sehr angebaut und volkreich ift. Datteln find in außerordentlicher Menge vorhanden. gibt es wenige, und diese dienen nur zur Gartenwässerung, während dem die Saatselder blos vom Regenwetter getränkt werden. Schibam und Sejun find größer als Terim. Doan ist der Name eines Nebenthales in der höhern Gegend von Hadramut, nicht aber der Name einer Stadt; in demselben liegen mehrere Städte, als Raschid, Grein u. f. w. einziger enger Felsenpals führt in dasselbe, welcher sehr leicht zu vertheidigen ist, weswegen die Wuhabisten sich auch nicht hineinwagten, obgleich sie Terim, Schibam, Seijun, u. f. w. bereits erobert haben. Karavanen gibt es häusig bey uns, und es herrscht für Reisende die grösstmöglichste Sicherheit, eine größere, als selbst in Jemen. Die Kameelführer, welche den Waaren-Transport zwischen Maskalla und Hadramut beforgen, find alle Hadramuter, weswegen der Sultan von Makalla von ihnen abhängig ist und ihnen nicht zu nahe kommen darf: denn bleiben fie aus, so ist der Handel gestört und seine Einkünfte leiden. Indessen beobachtet er bey der Zolleinnahme die größte Billigkeit und Uneigennützigkeit, statt dass der Imam von Jemen in Mochà, und der Scherif von Mekka in Dachidda fich oft große Erpressungen zu Schulden kommen laffen.

Unser Steinsalz erhalten wir von Marib und zwar durch Tausch. Es kommen ganze hameelzüge damit beladen zu uns, und wir erhalten 10½ Maass Steinsalz für 1 Maass Durra.

Die Hadramuten find alle Schaffaischen und auserstreligiös, weswegen sie auch den Geistlichen viele Geschenke machen, wenn sie als gute Koransinger bekannt sind. Und diese sind ehrlicher als in Mekka; denn haben sie Geld von jemanden erhalten: so lesen und beten sie auch sleissig für ihn, statt dass die Mekkaner das Geld nehmen und das Gebet vergessen.

Alles ist sehr wohlseil bey uns. Ein Kaiserthaler thut 120 Bali; eine größere Münze als Bali heisst Ukije.

Rindvieh, vorzüglich aber Schaafe und Ziegen gibt es in Menge bey uns. Das Wasser ist außerordentlich gut. Weintrauben sind wenig vorhanden und Granatäpsel gar nicht. Die meisten Städte sind ohne Mauern, weil diese der großen Landessicherheit wegen unnütz seyn würden.

So viel von Hadramut. Jetzt noch einige vermischte Nachrichten über unterschiedliche Lander, welche ich gelegentlich auf der Reise einzog.

In Medine versicherte man mir, dass jetzt alle Einwohner von Cheibar Neger seyen, aber Mahomedaner. — In Medajin Szalehh oder Hadschar, sagte mir ein haleppinischer Tischler, in Medine sieht man viele solche Verzierungen an den Felsen, als die Franken in den Häusern machen. Er hatte in Halep viel in den Häusern der Europäer gearbeitet, und meinte wahrscheinlich Arabesken oder Schnitzwerk in Holz.

Medine ist 16 Tagereisen, und Mekka 20 bie 25 Tagereisen mit Dromedaren von Deráya, dem Sitz der Wuhabisten, entsernt; mit der Karavane aber bleibt bleibt man von Mekka dahin 30 Tage unterweges. Der Weg von Medine dahin sührt durch eine Wusse, an dem Wege von Mekka aber sollen mehrere Orter angetrossen werden. Die Pilger von Bagdad passiren den Dechibbal Schamer, worans viele Ortschaften sind, wenn sie nach Medine reisen; Pilger von Barra aber nehmen ihren Weg uber Deraja.

"In Gesellschaft von mehrern indischen Pilgern segelte ich von Surrat nach Makalia, dem Hafen von Hadramit, fagte mir ein junger indifcher Pilger von Necklo, weit jenseit Delhi. Makalla wurde damals gerade von den Wuhabisten belagert; aber es fehlte dennoch nicht an Lebensmitteln: Fische hatten wit Von Makella reisete ich zu Schiffe im Leberfluss. nach Mocha und von durt zu Lande nach Mekka. Ich hatte das Unglück nebft meinen Lan islenten unterweges von einem andern wunabiftilchen Corps überfallen zu werden, obgleich wir ganz unschuldig, und diese Truppen wider Schern Hammud von Abn Avisch lestimmt waren: mehrere von uns verloren das Leben, und ich alle meine wenigen Haabfeligheiten. Ganz nacht entrann ich der Gefahr. In den ersten paar Nachten firchtete ich mich, und fuchte verborgene Winkel hinter Gesträuch; allein ich bedachte bald, dass eine folche Beforguiss ungegrundet fey, wo nichts zu verlleren war; und nun legte ich mich überall an der Landftralse zur Ruhe hin, wo es mir nur einfiel."

Ich

Ich hielt mich eine Zeit lang in Delhi auf. Diese grosse Stadt hat fast eine Tagereise im Durchmesser (?) und ist mit drey Mauern und noch einem Graben um die Festung versehen. Der Pallast des Moguls hat Leimwände, die aber fast so fest als eine Steinmauer find. Sonst baut man die Häuser dort gewöhnlich von Backsteinen, indem in der unvergleichlich fruchtbaren Ebene von Delhi fast kein einziger Stein zu finden ist, so dass ein Stein zum Gewicht, oder zum Reiben des Getreides zu Mehl verhältnismässig theuer bezahlt wird. Die meisten Einwohner sind Mahomedaner; doch gibt es auch viele Banianen. dortige indische Sprache hat viele Aehnlichkeit mit der persischen, und es gibt außer den indischen viele persische Bücher, in welcher leztern Sprache auch die Erklärung des Koran's geschrieben ist. - Seitdem diese Stadt in den Händen der Engländer ift. halten sich dort viele von dieser Nation auf. Man muss ihnen das Lob geben, dass'sie Freunde der Gerechtigkeit find; sie halten strenge auf gutes Maas und Gewicht und bestrafen die Uebertreter aufs nach-In allen von Banianen beherrschten drücklichste. Ländern find zahllose Diebe und Strassenräuber, welche die Landstrassen sehr unsicher machen: sobald aber die Engländer Herrn davon werden, so kann ein einzelner Mensch mit Gold in den Händen reisen. \*) Einem jeden lassen sie seine Religion. Dass die Engländer zuerst das Land erobern konnten, rührte blos von den Uneinigkeiten her, welche die regierenden Familien entzweyten, und sie sichern lich.

<sup>\*)</sup> Man muss Europäer seyn, um den Worth dieses ungeschminkten Lobes zu empfinden. S. .

24.

Ы. **D**.

\$1. TV

**a**,

d.

 $\mathbf{6}$ 

1.

;

tantinopel, wo man fehr gut speiset, und wo übernaupt alles am besten ist.

"In Lahor, sagte mir ein Pilger von dort, herrschen Banianen, aber es gibt keine seste Regierung: der Mächtige wird von einem Mächtigern verdrängt. Nichtsdestoweniger findet keine Unterdrückung der Unterthanen statt, Der Sultan von Kabul hingegen läst sich viele Avanien zu Schulden kommen, obgleich er ein Müslim ist. und aus diesem Grunde wandern aus seinen Staaten, zumal aus Kaschmir. viele nach Lahor und andern indischen Städten aus. wo sie die Bereitung der köstlichen Schahle fortsetzen. Kaschmir ist mit ewigen Schneebergen umgeben; der klare Flus dieses Landes gauckelt den Einwohnern von Kaschmir so liebliche Blumen auf leinem Wasserspiegel vor, dass die Künstler darnach die schönen lebendigen Farben zu den Modellen ihrer Fabrikate wählen, \*) In Kaschmir bereitet man anch ein unverbrennliches Zeug, welches man im Fener wäscht, wenn es schmutzig geworden. -Er setzte noch etwas Fabelhaftes hinzu. war ficher die Asbest Leinewand gemeint, wovon ich nie gehört habe, dass man sie dort bereite. -

In der Gegend von Kabûl ist die Erde so reich an brennbarer Lust, dass man kein Holz zum Kochen nöthig hat; man macht nur ein kleines Loch in die Erde und setzt den Kochtops darüber. \*\*)

Der

<sup>\*)</sup> Eine dichterische Idee; aber die wirklichen Worte des Erzählers. S.

<sup>\*\*)</sup> Also ein zweytes Baku? S.

"Der Weg nach meiner Vaterstadt Bochara (so erzählte mir ein pilgernder üsbeckischer Tartar) ist zwar am kürzesten durch Persien; allein, wenn wenige arme Pilger diese Route einschlagen, so haben sie viel von schittischen Persern zu leiden. Nur wenn sie zahlreich und bewassnet sind, sind sie sicher, weil sie Furcht einslößen. Der zweyte längere Weg geht von Mekka oder Medine nach Kahira; dann zur See nach Koustantinopel, nach der Krimm und Astrachan, von welcher Stadt wir in einem Monat Bochara erreichen. Alle Usbecken sind Sunniten, und so wie die Türken, Hannesiisten.

"Bochara ist jetzt eine sehr blühende Stadt, grö-Iser und volkreicher, als Kahira nach der franzößschen Occupation. Es ift die Residenzstadt unsers Sultans, der von keiner andern Macht abhängig ift. Der Handel ist groß. Es gibt dort viele sehr ansehnliche Medrelle, die voller Studenten find. kand. die alte Refidenz des berühmten Timur Lenk. hat zwar einen weit größern Umfang, als Bochars: man findet dort auch sehr große Medresse; aber alles ist im höchsten Verfall, und Samarkand hat jetzt nicht so viele Einwohner, als Bochara, hat einen Uberfluss an allem, und alles ift fehr wohlfeil. - Uhren find bey uns ganz unbekannt. - Es gibt in Bochara auch Christen und Juden, welche fich auf eine ausgezeichnete Art tragen muffen, damit man sie schon von weitem von einem Mahomedaner unterscheiden könne. Jährlich gehen etliche jüdische Familien zum Islam über, wofür der Sultan sie beschenkt und pensionitt.

### XXVII. Aus einem Schreiben des Dr. Seetzen. 249

Ich bin von Argubba, sagte mir ein pilgernder Gibberty in Mekka; mein Land ist dem König von Habbesch nicht unterworfen, vielmehr stehen wir mit Amhara und Tigry in beständiger Fehde. Mein Vaterland hat blos Mahomedaner zu Bewohnern. und es gibt bey uns viele gesetzwissenschaftliche Barbara kenne ich nicht, wohl aber das Land Szomal, dessen mächtiger Sultan landeinwärts su Harrer-wohnt, wo es einen Überfluss an Lebensmittel gibt. Der Sultan ift, so wie die meisten Szomaler, mohammedanischer Religion; doch gibt es dort auch Christen und Götzendiener. Argubba steht eben nicht in sehr freundschaftlichen Verhältnissen mit Ssomal - Diefer Gibberty war, wie gewöhnlich. ziemlich schwarz, hatte aber sonst gute Gesichtszüge.

Ein Gelehrter meines Vaterlandes, (so erzählte mir ein Pilger von Fesan, dem bekannten afrikanischen Lande südwärts von Tripoli), duschwanderte die Negerländer 18 Jahre lang. Er sahe dort unter andern eine ganz nackte Nation, die aber am ganzen Körper behaart war; eine andere Nation mit Hundsköpsen u. s. w. Da seine Hautsarbe weisslicht war, so sagten die Neger zu ihm: deine Haut ist ja noch unreis; oder besteht sie etwa aus Salz, dessen Farbe sie hat? Und nun leckten sie daran, um sich vom Gegentheil zu überzeugen. Das Salz ist sehr selten bey ihnen. \*)

Wäh

<sup>\*)</sup> Schade! dase dieser fessanische Gelehrte wohl weiter nichte war, als ein unwissender Ausschneider. S.

Während meines Aufenthaltes in Mekka trug ich nach Beendigung der Hadsch. einem Bekannten auf. mir jemand von Szomal, Dankal, Dahhlak, Mellana u. s. f. aufzutreiben, um mir von den Sprachen dieser Länder Proben zu verschaffen; allein, seine Zur Zeit der Hasch wa-Bemühung war umfonst. ren Pilger aus allen genannten Gegenden hier; aber das 'wurde ja ein unverzeihliches Verbrechen seyn, zu einer so heiligen Zeit an solche weltlichen Dinge, als Sprachen u. f. w. find, zu denken und davon sa sprechen! Ein Mekkaner, der drey Jahre lang in Szomal. Sennar u. f. w. war. war damale vor kur. zem zurückgekommen; allein er wusste von der Sprache von Szomal nichts. Er erhielt viele Geschenke in diesen Ländern, und unter andern vier Sclavinnen von dem Sultan von Sennar. fein Geld und fein Gepäck wurden ihm nebst den Sclavinnen auf dem Wege von Sennâr nach Sanaken von den Beduinen geraubt, und er kam et was weniger reich zurück, als er dahin abgereiset war.

# Nachträge zu meiner Abhandlung über Ophir.

Da ich keine Copie davon zurück behalten hat be, so weise ich nicht gewise, ob solgende Bemer- kungen darinn vorkommen oder nicht? Ist ersteres, so bitte ich um Verzeihung, eine Sache zweymst gesagt zu haben.

In der Geographie des Scherif Edris finde ich, a dass Höms nur eine Tagereise von El-Hassa oder El-Ahhsa, zwey Tagereisen aber von El Kotthêf ent-

ferat

fernt fey, und am Strande des persischen Meerbu-Bens liege. Höms lag also den Inseln Bahhrên so siemlich gerade gegen über. Höms war sehr wahr-Scheinlich eine phönicische Colonial - Stadt, welche Shren Namen von der im Alterthume durch ihren Handel sehr blühenden Stadt Höms (Emessa) in Syrien erhielt. Von den Inseln Bahhrên erhielt die gröfeere den Namen Tyrus oder Szûr (denn Tylos könnse doch wohl ein Schreibfehler seyn), die kleinere Aradus, nach der gleichnamigen mit Tyrus sehr geman verbundenen Insel in der Nähe von Tripoly. Diesen Inseln gegen über wohnten in der Folge die Berrhaer, ein durch Handel eben fo reiches und blü-Bendes Volk, als die Sabäer; man kann also mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussetzen, dass hier schon na den Zeiten der Tyrer ein Centralpunct des Handels war, wovon entweder sie die Seele waren, oder woran sie wenigstens den größten Antheil nahmen. Und es ist merkwürdig, dass Scherif Edris gerade hier eines Ophir erwähnt, welches er bey der Aufzählung der Orter von der Provinz Bahhrên gleich mach El Ahhla folgen läfst, was alfo nur wenig davon entfernt seyn kann. Schade! dass dieser treffliche Geograph nichts weiter als den Namen davon enführt; indessen bin ich gewis, dass man bey ausführlichern geographischen Werken, z. B. in Abulfeda, oder Yakut u. f. w. Nachrichten davon finden werde. Unmittelbar auf El-Ophir lässt Edris einen Ort. El-Harrahh, folgen; auch davon findet man mur den Namen; fast sollte ich vermuthen, dass dies der Stammort der Garrhäer sey; denn es ist bekannt genug, wie fehlerhaft dieses Werk in Rom gedruckt R 2 wurde:

wurde, und hier dürfte nur ein ganz kleiner Fehler flatt finden, nämlich ein fehlender Punct unter dem ersten 5. Mit diesem Punct würde man Dscherrehh oder nach egyptischen Dialect Gerrehh haben, wovon sich mit der griechischen un! römischen Endigung gans natürlich die Garrhäer herleiten ließen. Es fehlt mit hier an Hülfsmitteln, um dies aus Reine bringen zu können.

Wahrscheinlich gab es noch mehrere phönicische Factoreven am persischen Meerhusen: denn nach Nearch's Nachrichten fand man-ein Sidodona und ein Vorgebirge Tarsia auf der Oftkuste dieses Golf, und diese beysten Namen erinnern unwillkührlich an Sidon und Tarfus (letzteres in Karamanien . nortwärts von Antiochien). Tartia foll nach dem verdienstvollen und gelehrten Dr. Vincent Cap Deierd, und Sidodona etwas füdwärts davon Ras el Hei feyn, welche beyde der Infel Bolior oder Belior gegen über liegen. Sehr wahrscheinlich war hier ein fehr wichtiger Perlenfang; denn noch jetzt werden bey Carrak oder Niebuhr's Tejarak, welches etwas nördlicher liegt, häusig Perlen gesischt, und zwat fehr große, die aber gewöhnlich an der Schaale festfitzen, wodurch fie vieles von ihrem Werth verlieren.

Das zweyte Ophir war in Oman vorhanden. Dieses Städtchen kann nicht weit von den Bergwerken in Oman entsernt seyn, welche reich an Bley und Kupter seyn sollen. Will mir das Glück wohl, so werde ich diese besuchen.

Eine noch jetzt vorhandene Seestadt Szür muste Wahrscheinlich für die Provinz Oman, eine der HauptHauptniederlassungen und Colonialstädte der Phönicier leyn, weil sie den Namen von dem damals so allmächtigen Tyrns erhielt. Auch hier findet man in der Nähe wichtige Perlenbänke, und für den indischen Handel lag diese Stadt ungemein bequem.

Vorausgesetzt, dass die phönicische Handelsflotte im arabischen Meerbusen mit mehrern Kustenstädten handelte, und auf der Südküste von Arabien
und im persischen Meerbusen von Factorey zur Factorey suhr: so kann es gar nicht mehr auffallen, dass sie drey Jahre zu ihrer Hin- und Ruckreise
nöthig hatte. Denn wenn sich diese zahlreichen
Schiffe vielleicht ihrer Sicherheit wegen immer zusammen hielten: so muste dadurch ihre Ein- und
Ausladung sehr verzögert werden.

Es gibt noch einen Grund, worauf man bauen kann, um Ophir nach dem füdlichen Arabien zu verlegen. Denn in der Genealogie der arabischen Städte (man verzeihe mir diesen Ausdruck) wird Ophirmit Hadramût, Szanna (Usal) und Saba (Mareb?); als Sönnen Jocktan's, genannt; und diese Örter sind bekanntlich im südl. Arabien.\*)

<sup>\*)</sup> Genel, 10; 26-30.

#### XXVIII.

Supplément au second livre du Traité de Topographie, contenant la Theorie des Projections des Cartes; par L. Puissant, Chef de Bataillon au corps impérial des Ingénieurs Géographes. Paris 1810.

Die beyden Werke desselben Verfassers, Traité de Geodesie, und Traité de Topographie, an die sich die vorliegende Schrift als Supplement anschließt, wurden schon früher in dieser Zeitschrift (Bd. XVI p. 443 Bd. XXI p. 523) angezeigt. Bey dem verdienten Lobe, was wir jenen Ausarbeitungen aus voller Ueberzeugung gaben, konnten wir doch eine Rüge hinsichtlich der Unvollständigkeit des darinnen über Karten - Projectionen beygebrachten, um so weniger unterdrücken, da außerdem jene beyden Bände, das ganze Gebiet der höhern Geodesie befriedigend umfassen: sehr erwünscht war es uns daher durch die gegenwärtige Abhandlung, jene Lücke vollkommen ausgefüllt zu sehen, und wir halten uns für verbunden, auch noch von dieser unsern Lesern, eine kurze Ueberlicht mittheilen zu müssen. Zufälligkeiten haben die Anzeige dieser Schrift, die gleichzeitig mit dem vom Obersten Henry herausgegebenen Mémoire sur la projection des cartes géographiques erschien. verspätet. Da der Gegenstand beyder Arbeiten gans derselbe ist, so kann natürlich Zusammentreffen der RefolResultate darinnen nicht fehlen, allein allemal bleibt es interessant, die Verschiedenheit der Verfahrungs-Arten kennen zu lernen, mittelst deren zwey Manner. die mit der Theorie und Praxis des Gegenstandes gleich vorzüglich vertraut find, zu denselben Bestimmungen gelangten. Beyder Abhandlungen find der Darstellung der modificirten Flamsteed'schen oder Bonne'schen Projection gewidmet, indem nach dieser, vermöge des Beschlusses einer im Jahre 1803 deshalb niedergesetzten Commission, alle im Depôt géneral de la guerre zu Paris herauskommende Karten bearbeitet werden. Wünschenswerth ware es. dals diele mehrere lehr welentliche Vorzüge in lich vereinigende Projection, so wie der dort gewählte Massstab von 50000, und die im Memorial topographique et militaire vorgeschlagenen sehr zweckmäl seigen Bezeichnungsarten in allen topographischen Karten eingeführt werden möchten, um dadurch in allen speciellern' Länder - Darstellungen, eine gewisse Einheit der Ansicht und Haltung zu erhalten, die eben fo vortheilhaft für den militairisch - statistischen. als den wissenschaftlich geographischen Zweck seyn würde.

Der Titel der Schrift, die uns jetzt beschäftiget, entspricht dem Inhalt nicht ganz, indem er theils zu viel, theils zu wenig besagt; die Angabe "Contenant la Théorie des projections des sartes," ist zu generell, da blos von der modiscirten Flamsieed-schen, und dann von der Mercator'schen Projection die Rede ist, dagegen kommen ausserdem noch manche interessante Untersuchungen über Theorie des Sphä-

Sphäroids vor, die dem Titel nach nicht erwartet Werden.

Folgende fünf Capitel machen den Inhalt dieses Supplements aus:

- Chap. I. Tracé de la projection modifiée de Flamficed.
- Chap. II. Théorie analytique de la projection précedente.
- Chap. III. Solutions numériques de divèrs problèmes relatifs à la projection précédente.
- Chap. IV. Formules pour déterminer les positions géographiques des sommets des triangles du prémier ordre.
- Chap. V Construction des cartes réduites, en ayant égard d'aplatissement de la terre.

Der Verfasser schickt im ersten Capitel eine allgemeine Uebersicht der Projections Methode, von der hier austchließend die Rede ist, und der mechanischen Hülfsmittel zu deren Construction voraus. Da die Parallelbögen in dieler Projection meistentheils sehr große über die Karte hinaus reichende Radien haben, die Meridiane aber transcendente Linien sind, so ist die Construction durch Puncte mittelst berechneter Coordinaten, allen andern mechanischen Hülfsmitteln bey weitem vorzuziehen.

Vor Uebergang auf den eigentlichen Gegenstand der Abhandlung, beschäftiget sich der Vers. mit der analytischen Entwickelung einiger Functionen, die bey den nachherigen Untersuchungen hänsig gebraucht werden. Es werden hier die Größen

in Reihen entwickelt, die resp. nach den Vielsachen der Cos. z und nach den Potenzen von e fortschreiten. Die Reihen für die beyden erstern Functionen sind nicht neu; allein wir erinnern uns nicht, den Werth von U# schon auf die hier besindliche Art, frgend sonstwo dargestellt gefunden zu haben.

Durch Einführung einer Hülfs - Größe e<sup>2</sup>/<sub>2-e<sup>2</sup></sub> (e. Excentricität) werden für die gewähnlich im Erdsphäroid betrachteten Livien, Tangente, Normale, Radius des Parallels, Krümmungs-Halbmesser etc, sehr geschmeidige endliche Ausdrücke erhalten. Da diele meistentheils aus zwey Factoren, von denen der eine  $\left(\frac{1+n}{1+n, \cos 2\lambda}\right)$ alle derselbe ift, bestehen, so möchten wir fast glauben, dass die Rechnung nach diesen endlichen Ausdrücken bequemer, als nach den dann dafür entwickelten Reiben ist. Der Verf. hat übrigens nur einige dieser Entwickelungen wirklich beygebracht, da die von Henry S. 39 seines Memoire dafür gegebenen allgemeinen Formeln nichts zu wünschen übrig lassen.

In den-früher erschienenen Traite Geodesse war die Abplattung aus den durch die Gradmessung gegebenen, mittletn Werthen der Breitengrade hergeleitet worden; da dies Versahren minder streng ist, so gibt der Vers. hier eine andere Methode, wo die ganzen gemessenen Bögen zum Grund gelegt werden, und wo aus einer quadratischen Gleichung der Werth der Excentricität folgt. Schon früher haben Legendre, Delambre und Suanberg ähnliche Methoden zu diesem Behuf gegeben. Aus der Vergleichung der Aequatorial und neuen französischen Gradmessung, findet Puissant die Abplattung = 334, etwas kleiner als solche mit den berichtigten Werthen der peruanischen Gradmessung folgt.

Nach diesen vorläufigen Bestimmungen geht der Vers. auf die eigentliche Theorie der modificirten Flumsleed'schen Projection über, die vollständig in der Auslösung solgender Ausgaben enthalten ist:

1. Etant données la latitude et la longitude d'un point du sphéroide terrestre supposé de révolution, trouver sur la carte les coordonnées rectangles de ce point.\*)

Diese Bestimmung ist der wesentliche Theil der Projection, da darauf die Construction der Karte beruht. So geschmeidig die von dem Verf. für die Berechnung dieser Coordinaten gegebenen Ausdrücke find. fo würde doch das Verfahren nicht wenig mühfam feyn, wenn für viele Puncte diese Rechnung geführt werden mülste. Seit zwey Jahren ist daher der Ingenieur - Capitain Plessis damit beschäftigt, Tafela zu entwerfen, die für 80000 Puncte die Coordinaten dleser Projection enthalten werden, mit deren Beyhülfe die Zeichnung der Netze solcher Karten, gans leicht und ohne alle Rechnung geschehen kann. Freylich wird fich der Gebrauch dieser Tafeln hauptfächlich nur auf Frankreich und auf solche Länder be-Schränken, wo die dabey zum Grunde liegende Vor-

<sup>- - --</sup>

<sup>•)</sup> Bey der hierzu gehörigen Fig, 4 fehlt der Buchstabe K.

XXVIII. Supplem, du Traité de la Topographie etc. 259

aussetzung, dass der mittlere Parallel, der des 45sten Breitengrades ist, statt finden kann.

Für die Auslösung des umgekehrten Problems, aus den gegebenen Coordinaten die Breite des Punctes zu finden, werden hier ebeufalls die nöthigen Formeln beygebracht, dabey jedoch bemerkt, dass ein graphisches Versahren meistentheils zu dieser Bestimmung hinlänglich sey.

- 2. Détermination des angles des quadrilatères formés, sur la carte, par les méridiens et les parallèles, et recherche du rayon de courbure d'un méridien quelconque.\*)
- 3. Méthodes pour déterminer les points d'interfection des méridiens et des parallèles avec les lignes du cadre,

Wir halten uns bey diesen Aufgaben hier nicht auf, da wir deren schon bey Anzeige des Memoire von Henry umständlicher erwähnt haben.

4. Methodes pour projeter sur la carte un triangle dont la projection de la base est connu.

In Henry's Memoire kömmt diese Aufgabe nicht vor, und wir sehen solche als einen interessanten Zusatz an, da dadurch die Berechnung der Längen und Breiten erspart, und die durch ein Dreyeck gegebenen Puncte unmittelbar auf die Karte projicirt werden können.

Bey Aufzählung der Eigenschaften dieser Projection, bringt der Vertasser auch den Beweis des Satzes bey, dass die hier durch Meridiane und Pa-

Bey der hierzu gehörigen Fig. 6 fehlt der Buchstabe B.

rallelen gebildeten Vierecke, in demselben Verhältniss wie die auf dem Erd Sphäroid stehen; bekanntlich haben schon früher, Albers und Mollweide diesen Beweis gegeben, der aber hier auf eine eigenthümliche Art durchgeführt ist.

Die merkwürdige von Henry aufgefundene Eigenschaft der Ellipse, vermöge deren an dem Puncte, wo die bis an die beyden verlängerten Axen reichende Tangente, deren halbe Summe beträgt, die Differenz der beyden Bogen des elliptischen Quadranten der Disserenz der Halb-Axen gleich ist, wird am Schlusse der theoretischen Entwickelungen, von dem Verfasser auf eine sehr elegante Art, aus einem allgemeinen Theorem von Euler abgeleitet.

Das dritte Capitel beschäftiget sich mit Anwendung und numerischer Entwickelung der vorher gegebenen analytischen Ausdrücke; die Anweisung ist so klar und deutlich, dass auch minder geübte dadurch in Stand gesetzt werden, Karten nach dieser Projection zu entwersen.

Im IV. Capitel kömmt der Vers. auf die schon früher abgehandelte Herleitung geographischer Ortsbestimmungen aus den gegebenen Seiten und Winkeln eines Dreyeck-Netzes zurück, und entwickelt hier hauptsächlich die Beweise zu mehreren von Le Gendre in seiner Abhandlung über sphäroidische Dreyecke (Mémoires de l'institut pour 1809) gegebenen Formeln. Wir unterlassen es jetzt in ein näheres Detail über diesen Gegenstand einzugehen, da uns die Anzeige eines vortresslichen Werks von Oriani, "Elementi di Trigonometria sferoidica," wo able diese Gegenstände erschöpfender, als irgendwo.

- abgehandelt find, noch ein anderesmal darauf zwerückführen wird. Die am Schluss dieses Capitels gegebene " Explication d'un Tableau synoptique, dressé conformement aux formules que M. Delambre à données pour déterminer les coordonnées géographiques des sommets des triangles du premier ordre." enthält eine gute Überlicht, wie alle hierher gehörige Rechnungen zu führen find. Zum Behuf der Ordnung und einer bessern Übersicht, scheint uns dieses, so wie überhaupt, die für die ganze Geodesie im Depôt général de la guerre eingeführten Tableaus, vortresslich zu seyn; allein ob solche zur Bequemlichkeit des Rechners beytragen, möchten wir wohl bezweifeln, da man hier öftere genöthigt ift. eine Rechnung auf einem Folio Blatte einzutragen. die fich leichter auf einem halben Octavblatte machen lässt.

Das fünfte und letzte Capiel dieses Abschnittes ist der Theorie der Mercatorschen Projection gewidmet. Der Vers. nimmt bey diesen Entwickelungen auf die abgeplattete Gestalt der Erde Rücklicht, gibt die Formel für wachsende Breite, und dann auch die Gleichung für die hier vorkommende loxodromische Linie, von der eine merkwürdige Eigenthümlichkeit erwiesen wird.

Man sieht aus der kurzen Übersicht, die wir von der vorliegenden Schrift gegeben haben, dass dadurch einige in den beyden frühern hierher gehörigen Handbüchern desselben Vers. minder ausführlich abgehandelte Theorien, sehr besriedigend vervollständiget werden, so dass durch die Vereinigung aller drey ein Lehrbuch der höhern Geodesie gebildet wird, wie es noch nicht vorhanden war, und was nur we nig zu wünschen übrig lässt.

Da uns trotz der in ihrer Art vortresslichen practischen Geometrie des Herrn Pros. Mayer, doch ein solches Buch wie der Complexus der Abhandlungen von Puissant ausmacht, noch sehlte, so sreuen wir uns, dass diese Lücke in unserer deutschen mathematischen Litteratur, durch die von Herrn Prosessor Schumacher übernommene Übersetzung und Vereinigung jener Werke in ein Ganzes, bald ausgeführt werden wird.

#### XXIX.

Feorgii Wahlenberg, Med. Doct. de vegetatione et climate in Helvetia septentrionali inter flumina Rhenum et Arolam observatis, et cum summi septentrionis comparatis tentamen. Cum tabula altitudinem montium terminosque vegetationis monstrante, et tabula temperaturae, neo non tabula botanica. Turici Helvetorum impensis Orell, Fuessli et Soc. 1813.

Jer Verfasser des vorliegenden Werks, durch seine ühern Untersuchungen und Reisen im höchsten euppäischen Norden, der botanisch geographischen Velt schon rühmlichst bekannt. liefert hier eine Verleichung seines Vaterlandes in Hinsicht von Vegetion und Clima mit dem nördlichen Theile der chweiz. Viermal hatte Wahlenberg in den Jahren 300, 1802, 1807 und 1810 ganz Lappland nach aln Richtungen durchreist und die Resultate seiner eobachtungen in der Schrift " G. Wahlenberg Flo-Lapponica etc. etc. Berolini 1812" dargelegt, die rir damals als hauptfächlich botanischen Inhalts uneachtet ließen. Zwar ist dies auch mit vorliegenem Werke hauptsächlich der Fall, allein neben den otanischen Untersuchungen enthalten beyde Schrifen so manche interessante neue Bemerkungen über lative Vegetation, Clima, Beschaffenheit der Luft

n. f. f. dass dadurch ein fehr schauberer Beytrag physisch mathematischen Geographie unseres Webtheils geliefert wird, dellen fikdiefer Zeitschrift nicht unerwähnt bleiben darf. Wir sehen es als ein großen Gewinn für die Willenschaften und maste lich für die beliere Erdkunde an, wenn Maimer von vielleitiger Bildung, Länder unter verschies Himmelsstrichen selbst bereisen, und so die Deta un deren Vergleichung, zu Heraushehung ihrer gegenfeitigen Eigenthumlichkeiten nicht aus anderer Es sählungen, londern aus eigner Anlicht und Unter fuchung Schöpfen. Eben dadurch ift es, dies die Darstellungen awey berühmter deutscher Reisenden. Humboldt's und Buch's, einen eben fo eigenthumlichen Werth als Reitz erhalten, da diese Männer mit einer feltnen. Vielleitigkeit der Bildung, eine ! nichfaltigkeit von Erfahrungen und Ansichten verbinden, die ihnen überall ein verwandtes Bild und die nassendste Vergleichung leicht ausfassen lässt, Freylich gehört zu vergleichenden Darstellungen diefer Art, eine gauz unbewölkte Freyheit in Anticht und Urtheil, fo wie Entfernung von Partheylichkeit für irgend ein Land, indem offenbar das kleinke Vorurtheil in diefer Hinficht, fehr trübe und verschobene Bilder zur Folge haben musste. wir Wahlenberg Glück wünschen, durch seine ausgedehnten Reisen in Europa, und durch seine vielfachen physisch botanisch geographischen Kenntnille, auf eine Stelle unter jenen willenschaftlichen Reisenden, nicht mit Unrecht Anspruch machen su können, so mögen wir es doch auch nicht verschweigen, dess in Hinticht des zuletzt beygebrachten Erforderfordernissen, vielleicht noch ein Wunsch übrig bleiben könnte. Wir werden auf diesen Punct weiterhin noch einmal zurückkommen, da es uns scheint, dass dadurch einige Angaben veranlasst worden sind, denen wir unbedingt gerade nicht beystimmen möchten.

Der hauptsächlichste Zweck, den der Verfasser ber der Reise nach der Schweiz vor Augen hatte. war die Vergleichung der Vegetations - Fahigkeit der Polar- Länder mit höher gelegenen Gegenden einer mildern europäischen Zone, wozu ihm der nördlithe Theil der Schweiz ganz vorzüglich geeignet schien, da sich hier ein sehr hohes Land mit Bergen von jeder Höhe darbot. Um hier so viel als möglich alk anomalische Erscheinungen auszuschließen, wählte der Verf. zu seinen Untersuchungen den zwischen dem Vorder-Rhein und der Azar befindlichen Theil der Schweiz (46° 40' -- 47° 40' nöral. Br. und 1 - 7º öftl. Länge von Paris) indem er auf diele Art: fowohl den Einfluss des wärmern italienischen als füdfranzösischen Clima's zu vermeiden hoffte. "ut fic, heisst es hier ferner (p. VI in der Einleitung)-"vegetatio existeret non multum calidior vegetatione. totius Sueciae, quo nimirum vegetatio altera cum altera aptius comparare posset." Zu wiederholtenmalen bereiste Wahlenberg die Alpen von Toggen-Appenzell, Einsiedel, Sentis, Unterwald, Entlibuch, Engelberg, Glarus und dem Urseren-Thal. um deren Vegetation und Clima zu allen Jahreszeiten kennen zu lernen. Da es hier auf Kenntnis der Höbe über die Meeressläche hauptsächlich ankam, fo liefs es fich der Verfasser angelegen feyn, Mon Corr. XX VIII. B. 1913.

von allen etwas ausgezeichneten Puncten eigene het rometrische Höhenbestimmungen zu machen, nach wir erhalten hier auser mehreren aum Nivallement des Rheins und der Aaar dienlicher Angaben, nach eine Menge andere Bestimmungen von Bergen, deren Höhen zeither gar nicht oder doch nur minder zuverlässig bekannt waren. Die correspondirenden Beobachtungen für diese Messungen wurden größtentheils von dem Herrn Hosrath Horner in Zürch gemacht, wobey die Höhe des Zürcher'Sees über der Meeressiäche zu 1252 Paris. Fuss angenommen wurde. Die Resultate dieser Messungen, so wie sie Wahlenbergs Rechnungen geben, sind solgende:

| Namer      | a der        | Orte        |            | H  | öhe | űb. | <b>d.</b> | Me<br>P | ore<br>ari | afläche<br>L. Fuls. |
|------------|--------------|-------------|------------|----|-----|-----|-----------|---------|------------|---------------------|
| Höhe       | des          | Rheins bey  | Tawetich   | •. | •.  | _   | •         |         |            | 4375                |
| <b>-</b> ' | 4            | -           | Dissentis  |    | •   | •   |           | •       |            | 3557                |
| -          | 4            | •••         | Surrein    |    |     |     |           | •       |            | 2774                |
| -          | _            |             | Trons .    |    |     |     |           |         |            | 2654                |
| -          | . <b>' -</b> | <del></del> | Reichenau  | l  |     |     |           |         |            | 1850                |
| <b>,</b> . | _            |             | Ragatz     |    |     |     |           |         |            | 1545                |
| )          | -            | , <b>-</b>  | Gambs .    |    | •   |     | • .       |         |            | 1413                |
| _          | _            | · -         | Schafhauf  |    |     |     |           |         |            | 1208                |
| Höhe -     | der          | Agar bey    | Meyringen  |    |     |     |           | •       |            | 1852                |
| -          | _            | •           | im Grund   |    |     |     |           |         |            | 2081                |
| -          | _            | -           | Guttannem  |    |     |     |           |         |            | 3253                |
| -          | _            |             | Handekk    |    |     |     |           |         |            |                     |
| _          | _            | -           | Stockbøden |    |     |     |           |         |            |                     |
| <b>~</b>   |              |             | Grimfel Ho |    |     |     |           |         |            | 5778                |
|            |              | Utliberg    |            | -  |     |     |           |         |            | 2673                |
| 1          |              | _           | ·g • • •   |    |     |     |           |         |            | 2603                |
|            |              |             |            |    | -   |     | -         | •       | 7          | Vier                |

# XIX. Wahlenberg de Vegetatione et Climat. etc. 267

| en der Orte        |           | Нö   | he : | äb.         | a. |     |    | fläche<br>Fuls. |
|--------------------|-----------|------|------|-------------|----|-----|----|-----------------|
| waldstadter See    |           | ÷    | •    | ٠           | ٠. |     | `• | 1320            |
| rensee `.          |           | •    |      | • `         | •  |     | •  | 1340            |
|                    | Wildbaus  | 3 '  | ••   | •           | •  | •   | ٠, | 3360            |
|                    | Tiken .   | •    |      |             | •  | •   |    | 2290            |
|                    | St. Johan | in   | •    |             | ٠  |     |    | 2253            |
|                    | Lichtenst | agy  |      | ٠           |    | •   |    | 1979            |
| genburger Alpen    | Schnabel  | hor  | n :  | •           | •  | •   | •  | 3413            |
|                    | Grosswal  | d    | •    |             | ٠  | •   |    | 3554            |
| •                  | Hornli    | •    |      | •           | ٠. | . • |    | 3496            |
|                    | Hulftegy  |      |      | <u>,</u> `' |    |     | ·: | 3252            |
|                    | Speer .   |      |      |             |    |     |    | 5915            |
| Sitter bey Appenze | 11.       | 4    |      |             | ٠. |     | •  | 2135            |
| - Weifsha          | i         |      |      | ٠           | •  |     | 4  | 2542            |
| - Urnafche         | en        | •    |      |             |    | ٠   |    | 2553            |
| •                  | Vöglifegg | 5    |      | ,           | •  | • , | •  | 2963            |
|                    | Gais .    |      |      | •           | •  | •.  | ζ  | 2938            |
|                    | Gabris .  |      |      |             | ٠  |     | •  | 3884            |
|                    | Stadt St. | Ga   | lle  | n           |    | •   |    | 2086            |
|                    | Kroneber  | g    | ٠    | :           | 4  |     |    | 5190            |
| •                  | Hochalp   |      |      |             |    | 4   | •  | 4784            |
|                    | Hochfent  | is   | ٠    |             |    | ٠   | •  | 7671            |
| enzeller Alpen     | Hoch Me   | eſsm | ıer  | ė           | ٠. | V.  | •  | 6680            |
| · ·                | Schäfler  |      |      | • "         |    |     | •  | 5926            |
|                    | Ebenalp   |      |      |             | •  |     |    | 5094            |
|                    | Wild Ker  | chle | in   |             | ٠  | ì   | ė  | 4615            |
| ¥ .                | Hohe Kai  | ten  |      | 4           |    | ÷   |    | 5540            |
| •                  | Kamor .   | ٠    |      | ٠.          | ė  | ė   |    | 5437            |
| •                  | Fähnern   |      | •    | ٠           |    |     |    | 4676            |
| -                  | Semtike   | See  |      |             |    | ٠   |    | 3790            |
|                    | Bötzler   | è    | •    |             | ė  | į   |    | 548 <b>t</b>    |
|                    | S         | 2    |      |             |    |     |    | Ein-            |
|                    |           |      |      |             |    |     |    |                 |

| 268 Monath Corresp. 1819, SERIE         |                           |       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Namen der Orto                          | Höhe üb. di Mosre<br>Pari | C. F. |  |  |  |  |  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Einsiedel                 | 2774  |  |  |  |  |  |
|                                         | die Sil bey Hummelberg    | 2734  |  |  |  |  |  |
|                                         | Alpthal                   | 3055  |  |  |  |  |  |
|                                         | Hohe Ezel                 | 3401  |  |  |  |  |  |
|                                         | Hohe - Roline             | 3808  |  |  |  |  |  |
|                                         | Hakenweg                  | 4135  |  |  |  |  |  |
|                                         | Sattelaip                 | 4227  |  |  |  |  |  |
|                                         | Grofs Aubrig              | 5239  |  |  |  |  |  |
| Sentiler Alpen                          | Rossberg (Wildspitze) .   | 4870  |  |  |  |  |  |
|                                         | - Knieperspitze .         | 4825  |  |  |  |  |  |
| 1                                       | Rigikulm                  | 5190  |  |  |  |  |  |
| •                                       | Rigi Dofsen               | 5140  |  |  |  |  |  |
| •                                       | Rigifieft                 | 5 103 |  |  |  |  |  |
|                                         | Schneealp                 | 403   |  |  |  |  |  |
|                                         | Maria zum Schnee          | 4404  |  |  |  |  |  |
|                                         | Schwesterborn             | 1 569 |  |  |  |  |  |
| •                                       | Giswyl                    | 1 569 |  |  |  |  |  |
|                                         | Lungeser See              | 2 108 |  |  |  |  |  |
|                                         | Ezel                      | 6554  |  |  |  |  |  |
| , `                                     | Pilatus   Ringfluhe(Oberh | )6570 |  |  |  |  |  |
| Unterwald                               | Tomlishorn                | 6450  |  |  |  |  |  |
| Ontel wald                              | Tomlis-Alp                | Ş 185 |  |  |  |  |  |
|                                         | Pilatus - See             | 5625  |  |  |  |  |  |
|                                         | Birchboden                | 5068  |  |  |  |  |  |
| ,                                       | Schien Alp                | 4131  |  |  |  |  |  |
|                                         | Burgenberg                | 3492  |  |  |  |  |  |
|                                         | Feuerstein                | 5999  |  |  |  |  |  |
| Entlibuch                               | Sewersee                  | 5241  |  |  |  |  |  |
|                                         | Schwarzberg               | 5502  |  |  |  |  |  |
|                                         | Tannhorn                  | 6532  |  |  |  |  |  |

Soren-

Im Weiler

Geschinen

Urseren an der Matt.

Wafen

2322

2847

3396

4435 Realp

| Realp 4733-                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hospital                                                                                     |
| Zumdorf                                                                                      |
| Rofsboden (Badur) 6770                                                                       |
| Rofsbodengrat                                                                                |
| Rofsbodenstock 8735                                                                          |
| Rafsbodenflock                                                                               |
| Gallenftock 8271                                                                             |
| Sidlinen Alp                                                                                 |
| Oberalp-See 6224                                                                             |
| Die Berechnung diefer Höhen wurde von den                                                    |
|                                                                                              |
| Verfasser nach Tafeln, gemacht, die ihm Hofr, Hor-                                           |
| mer zu diesem Endzweck mitgetheilt hatte. Früher                                             |
| hatte er sich hierzu der in der Monatl. Corr. (Bd. XI                                        |
| 8, 527) belindlichen bedient, die ihm aber alle Ho-                                          |
| hen etwas zu grofs zu geben Ichienen. Da die Hor-                                            |
| nersche Formel hier nicht gegeben ift, so konnen                                             |
| wir über deren Begründung und Vorzüglichkeit nicht                                           |
| nrtheilen; allein da Wahlenberg seine sammtlichen                                            |
| Beobachtungen gleichfalls mitgetheilt, und uns dr                                            |
| durch in Stand gesetzt hat, die Berechnung mit an                                            |
| dern Elementen vornehmen zu können, so zeigt sich                                            |
| dass jene Taseln die Höhen kleiner, als alle andere                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        |
| dermalan warhandane wad wech den menelian He.                                                |
| dermalen vorhandene, und nach den neuesten Bestimmungen construirte Tafeln geben. Wir wählen |

|             | Wahlenberg   | Oltmanns | v. Lindena |
|-------------|--------------|----------|------------|
| Grimfel     | 5778         | 5807     | 5806       |
| Ezel        | 6554         | ,6598    | 6594       |
| Rothenstock | <b>9</b> 248 | 8289     | 8280       |

als Belege dieser Angabe drey Puncte:

Dia

Die Resultate aus Biots und Benzenbergs Taseln, find identisch mit denen von Oltmanns, da sie nach derselben Formel construirt sind. Sind also nicht (was wir jedoch bezweiseln möchten) besondere Gründe vorhanden, für den vom Vers. bereisten Theil der Schweiz eine Modification unserer heutigen Barometer-Formeln vorzunehmen, so werden alle hier mitgetheilte barometrische Höhenbestimmungen noch einer Aenderung bedürsen.

Nach dieser vorläusigen Höhenbestimmung der nördlichen Schweiz, die den eigentlichen Masstab zu allen nachherigen Untersuchungen abgibt, geht der Vers, in den solgenden Abschnitten auf die eigentliche Vergleichung des hohen Nordens mit der mildern Zone über. Der Hauptzweck bleibt dabey immer botanisch, und wir können daher hier nur den kleinern zur allgemeinen physischen Geographie gehörigen Theil ausheben. Die einzelnen Abschnitte dieser Untersuchung sind solgende:

1. De regionibus vegetationis earumque denominatione.

Der Verf. begreift die Vegetation in verschiededenen Höhen unter vier Abtheilungen, regio nivalis, ewige Schnee-Gränze, regio subnivalis, wo der Schnee in günstigen Jahren ganz wegschmilzt und nur an versteckten Orten liegen bleibt, regio alpina inferior, zwischen der letztern und der Baum Gränze, und zuletzt regio arborea; dabey werden die vorzüglichsten Eigenthümlichkeiten der nordischen und Schweizer-Vegetation in diesen verschiedenen Abtheilungen ausgezählt, und es als eine ausfallende Erschei-

Erscheinung bemerkt, dass die Alpens wirdt Region in Lappland nur 1900 in der Schweie ih 2700 Fuls von einander entfernt wären : dint Abw chung, die durch den in der Schweis häufig und allen Jahreszeiten fallenden Schnee herbey niefilhi feyn foll! Der Verf, entwirft bey dieler Qulegenh ein et was poetisches Bild der nordischen Alpen . In Vergleichung mit dem gleich dabey von dem Gehau zer Bergen aufgestellten, ziemlich zum Vorskeit jant ausfällt, und wohl jedem, der weder die einen ne die andern fah, weit mehr Luft an Bereifung Polar Länder ale unserer füdlichera Dofripen a then mültte, "Ab Alpibus lapponieis descendent dus" heist es hier (p. 35) "nobis obvia oft fyle betulina lactisfuno virore splendens et cacuminila flexilibus wentis amice obsequency quan gircumpe lant myriades culicum et apium alpinarum, noe non circumsaltant alacres illi Rhenones; ibique tota natura a die perpetuo et sale continuo laetitiam et ala critatem incomparabilem accipit. Contra in Helvetia sylvam obscuram abietinam primum intramus cuius pyramides nigrescentes rigidae parcius disperguntur per pascua pinguissima, in quibus tauri alpini torvam suam et immobilem verticem imbribus et glaciebus inter fulmina nocte atra cadentibus opponunt et ubi culices apesque nullas choreas agunt."

Hier so wie in einigen nachherigen Behauptungen ist es, dass wir etwas Vorliebe für Lappland zu sinden glauben, die Darstellungen, wenn auch nicht entstellt, doch in einer zu sehr verschönerten Farbe erscheinen lässt. Dass die Alpen-Region in der Schweiz ausgedehnter, oder der Abstand der Baum-

Gränze

Gränze vom ewigen Schnee größer als in Lappland ist. liegt wohl nicht in den vom Verf. angeführten Umstand, sondern eines Theils darinnen, dass in der Schweiz alles einen größern Massstab als in jenem hohen Nordenhat und muse dann wie wir glauben, auch mit daraus erklärt werden, dass die Baum-Vegetation nicht blos von der Temperatur, sondern auch unstreitig vom Druck der Lust oder von der mehr oder mindern Dichtigkeit der Atmosphäre abhängt. In den Tropenländern beträgt jener Abstand der ewigen Schnee und Baum - Gränze über 4000 Fuls, allein darum wird man doch wahrhaftig die Baum-Vegetation am Aequator nicht für ungünstiger als die ärmliche lappländische halten, da ja offenbar dort so wie in der Schweiz, wo die Vegetation überhaupt sich zu Höhen von 15000 und 9000 Fuls erhebt, größere Stufenleitern statt finden mussen, als in jenem minder begünstigten Norden, wo schon bey einer Höhe von 3000 Fuls fast alle Vegeta. tion erstirbt. Die Angabe, dass keine Bienen in der Schweiz vorkämen, ist irrig, da gerade der vortrestliche Appenzeller Honig einen nicht unbedeutenden Industriezweig der dortigen Bewohner ausmacht; die Nicht-Existenz der Mucken aber gewiss nicht einem Lande zum Vorwurf gereichen kann, da im Gegentheil alle nordische Reiser de über jene, als eine fast unleidliche Plage klagen. Ob endlich die "alacres Rhenones" auf dürrem Rennthier-Moos einen angenehmern Eindruck gewähren, als Heerden Schweizer-Sennen, wenn am Abend über glänzendes Grün, muntern Ziegen folgend, das schönste Hornvieh mit wohltonendem Geläute heimkehrt,

in remient dem Urtheil eines Buch, der

weil die niedern lappländischen wirden wirden höhern Puncten der Schweis wie mit den höhern Puncten der Schweis wirden der Vegetationen, mit Bestimmtheit wir in den könne, da hier immer noch die Bestimmtheit wirden des gewiss bedeutenden Einfluss wirden der Dichtigkeit der Atmosphäre (Humbolit wirden des plantes pag. 95) übrig bleibt, der von wirden ausser Acht gelassen worden ist.

- \*\*\* rentia reliqua inter vegetationem praeci sue Alpinam Helvetiae et Lapponiae respectu progressionis plantarum versus Alpes.
- 1) iversitas plantarum Helvetiae septentrionalis es Sueciae respectu indolis seu ordinis natuvolis.
- 1 Viversitas plantarum Helveticarum et Suecicarum respectu soli.
- . Temperatura aeris.
- o. l'emperatura terrae.
- , Calor folaris directus.
- H. Aleteora.

Im zweyten, dritten und vierten Abschnitt zählt der Vers. die Verschiedenheiten der nordischen und Schweizer-Vegetation auf, deren wahrscheinliche Untachen in den letztern beygebracht werden. Die eitere Untersuchung ist rein botanisch und kann

uns hier nicht beschäftigen, allein unter den leztern vier Rubriken bringt Wahlenberg mehrere ihm eigenthümliche interessante Beobachtungen bey, von denen wir das hauptlächlichste ausheben wollen. Der hier gleich anfangs aufgestellte, allerdings mehr für ein betauisches, als für unser Forum gehörige Grundsatz, dass ein größerer oder kleinerer Grad der Winterkalte keinen Einflus auf die Vegetation habe, indem diese vielmehr blos durch die Stärke der Sommerwärme bestimmt werde, scheint uns manchen Schwierigkeiten unterworfen zu feyn; ware diese Behauptung allgemein wahr, so könnte ja eigentlich von der Erscheinung die wir das Erfrieren der Gewächse nennen, gar nicht die Rede seyn. Gewächse gibt, bey denen im Winter alles eigente liche Leben aufhört, so dass dann der Einflus von - 10° oder - 30° Kälte ganz derselbe ist, find wir weit entfernt zu läugnen, da dies durch die Erscheinungen im Norden außer allen Zweifel gesetzt wird; allein gegründeten Bedenklichkeiten scheint uns die Ausdehnung dieses Grundsatzes auf südlichere Gegenden und auf deren reichere Vegetation unterworfen zu seyn. Früher hatte Wahlenberg die mitt leren Temperaturen der Luft für mehrere nordische Orte bestimmt, und dasselbe geschieht nun für die Schweiz. Die Resultate mehrjähriger barometrischer Beobachtungen find folgende;

> Umea . . + 0,°77 Ulea . . + 0, 65 Enontekis . - 2, 86 Mageroe . + 0, 07

### Bosati. Corresp. 1813. SEPT.

Gotthardt - Hospice — 0,°93

Zürch . . . . + 8, 86

Chur . . . + 9, 45

Marschlin . . . + 11, 15

Peissenberg . . . + 6, 16

(hunderttheiliger Thermometer.)

Um eine Vergleichung der Temperatur auf dem Gotthardt mit der von Enontekis, und dann der von Stockholm und Peissenberg anschaulicher zu machen. find die an diesen Orten beobachteten Thermometer-Stände auf einem Blatte vorgezeichnet; allein da die Vegetation auf dem Gotthardt allerdings weit kümmerlicher ift, als die in Enontekis, und hiernach senes Clima auch noch weit rauher als:das letzters vorausgesetzt wird, so glaubte der Verfasser noch eine Reduction deshalb anbringen zu müssen. um das relative Clima beyder Orte richtig würdigen zu können. So Icharftinnig die Art und Weise ist. mit der /l'anlenberg hierbey verfährt, so wenig können wir doch das Verfahren felbst für statthaft halten, da es uns scheint, als könne eine blos mit Hinficht auf Temperatur gemachte Vergleichung der Vegetation sweyer l'uncte, von denen der eine fast im Niveau des Meeres, der andere 1100 Toisen darüber liegt. wegen der großen Differenz in der Dichtigkeit beyder Atmospharen, nur fehr trügliche Resultate ge-Eben dasselbe dürfte, wiewohl im mindern Malallabe, auch bey der Vergleichung von Stockholm und Perfsenberg ftatt finden, wo die Höhen - Diffesena 3087 Fuls beträgt.

Für sehr interessant halten wir die vom Verfasset über das relative Verhältnis der Temperatur der Luft und Erde gemachten Beobachtungen; und wir find vollkommen überzeugt, das eine genaue Bestimmung der letztern einen weit ficherern Masstab für die Vegetations-Verhältnisse verschiedener Länder abgibt. als die zeither dazu benutzten mittlern jähr. lichen Temperaturen der Luft; aus zahlreichen Beobachtungen über die Temperatur der Quellen suchte Wahlenberg die der Erde herzuleiten. und kam dadurch auf das interessante Resultat, dass im Norden die Temperatur der Erde durchgängig um einige Grade höher als die der Lust ist, dass diese Disferenz mit der geographischen Breite abnimmt, ungefähr bey 46° und im Niveau des Meeres Null wird, und dann im entgegen gesetzten Sinn eintritt, indem nach Humboldts Beobachtungen am Aequator die meisten Quellen vier Grad kälter, als die Atmosphäre find. Des Verfassers Erklärung dieser Erscheinung. durch eine Art von Trägheit der Erde, vermöge der diele eine mindere Receptibilität als die Luft für Extreme von Temperaturen hat, scheint uns sehr Ginreich und gelungen zu seyn. Die zahlreichen \ Beobachtungen hierüber, so wie über den großen Einflus der directen Wärme der Sonnenstrahlen auf Vegetation im Norden, die dadurch in einer weit kürzern Zeit als im Süden gelingt, muffen in des Verfassers Werken selbst nachgelesen werden.

Meteore find im Ganzen in Lappland weit seltner, als in der Schweiz, und die hier so häufigen, oft
von Schlosen und Schnee begleiteten Gewitter, finden dort fast nie statt. Der Grund dieser Erscheinung

liegt offenbar in einer Eigenthümlichkeit, die wir beyashe als die hauptlächlichste und am meisten charakteriffrende beyder Länder anlehen möchten; in der großen Feuchtigkeit der Schweizer - und der großen Trockenheit der lapplindischen Atmosphere. Diefe Urfache ift es, die in der neuen Welt eine feltene vegetabikiche Fülle erschafft . während in Afrika unter denselben Parallelen Wüstenegen find: und oben darum hat die Schweis einen glücklichen Pflansen . Reichthum, während unter Lapplands on wirthberem Himmel, alles den Charakter von Dürre und Mangel an lich trägt; die von Humboldt in seinen Anachten der Natur für die amerikanische Vegetation gebrauchte, so richtig bezeichnende Benennung, "faftsirotzende Pflanzen," ift der leppländischen Flora frendd. "Exinde fit," lagt der Verf. (S. 94) wo von der Trockenheit der nordischen Atmosphäre die Rede ift, "ut maxima pars terrae Lapponicae Lit chene rangiferino tantum obducta fit, qui aesiate tam exficcatur ut pedes peregrinatoris fere exurat, quasi in arena desertorum Africae iter faceret . . . . Exinde fit ut Lapponia fere ericetis siccissimis et paludinibus tantum tegatur, et ut pafcua tantum inveniantur ad margines paludum et lacuum, eaque uliginosa caricibus duris repleta, adeo ut si Betulis et Salicibus tali aesiate gaudentibus destitueretur, in desertum fere completum converteretur."

Freylich ist dafür die Atmosphäre in Lappland frey von den gewaltsamen Revolutionen, die in einer feuchtern so häusig eintreten und eintreten müssen, und wo oftausser so hestigen electrischen Entbindungen auch nicht selten, durch zum Theil noch un-

kannte

sekannte chemische Processe, Kälte- Grade statt finlen, die dem eigentlichen Clima des Ortes ganz anonalisch find. So sah Recensent Ende Aprils alle beachbarte Berge um Bordeaux mit Schnee und Reif edeckt, ging im May in den Pyrenaen auf ; bis 6000 lus hohen Bergen auf frisch gefallenen Schnee, erebte im July in dem Hafen von Speccia ein Gewiter. welches mehrere Dächer abdeckte und handhoch chlosen zurückliefs, litt anfangs Aug. auf den Höhen on Vallombrofa empfindlich durch Källe, nachdem m Morgen die Temperatur im Thal + 25° Réaum. ewesen war; - allein darum wird doch wohl Nieand das Clima diefer Gegenden für ungühstiger halt en . als das eines Landes , wo wie der Verf, fagt: Tale quid in tranquilla sua sylva betulina nunquam idit Lappo" da gerade diese Ruhe, von Armuth nd Mangel belebender Kraft zeigt, während im regentheil jene gewaltsamen Natur-Erscheinungen eweise des schaffenden Reichthums sind, den pur ine feuchtwarme füdliche Atmosphäre, dem glückchern Lande, das eine solche umhüllt, zu gewähan vermag.

### XXX.

## Aus einem Schreiben des Herrn Professor Ritter Bürg.

Wien, vom 12. Jul. 1813.

Für die mir gütigst überf. ckte Abhandlung Bef. fel's, welche ich durch Frau von Matt am Ende des verflossenen Monats erhalten habe, statte ich Ew. Hochwohlgeb. meinen verbindlichsten Dank ab ; ich würde dieses früher gethan haben, wenn ich nicht gewünscht hätte, Ihnen zugleich die Eesultate meiner Untersuchungen über die Verbesserung der zu Greenwich beobachteten Zenith - Distanzen mitzutheilen. Diele Refultate beziehen fich zwar auf Bradley's Refractionstafel , und ich bedaure es fehr, dass ich Beffel's interessante Abhandlung nicht dabey benutzen konnte; da fich aber die Refractionstafel des letztern von der Bradley'schen in jenen Entsernangen vom Scheitel, die ich unterfucht habe, nut sehr wenig entfernt, so darf ich hossen, dass die er haltenen Refultate auch für jene brauchber feyn werden, welche Beffel's Refractions-Tafel anzuwenden wünschen.

Ich habe alle Jahrgänge der zu Greenwich angestellten Beobachtungen von 1765 bis 1790 durchgerechnet, und in jedem Jahre ungefähr 60 Beobachtungen untersucht; 6 für jedes Solstitium, und 10 für jede der Entfernungen 35°, 45°, 55°, 65° vom Scheitel; bey diesen letzteren habe ich die Beobach-

tungen immer aus zwey verschiedenen Monaten gewählt, um benrtheilen zu können, ob sich der Collimationsfehler während dieser Zwischenzeit geändert habe. Der Regel nach war dieses nicht der Fall, und wenn eine Aenderung statt hatte. so liess sich immer die Ursache derselben nachweisen. versteht es sich aber von selbst, dass ich deswegen. weil einzelne Resultate von verschiedenen Jahren oder Monaten um 2" bis 3" verschieden waren, noch nicht auf eine Aenderung des Collimationssehlers geschlossen habe, und ich denke, practische Astronomen werden mir darinn beystimmen. Ich habe daher, wenn es die Umstände zu erlauben schienen. aus den Resultaten mehrerer Jahre das Mittel genommen, und so die Verbesserungen für einen länger dauernden Zeitraum festgesetzt, nämlich von 1765 bis August 1772, wo das Fernrohr des Quadranten mit einem achromatischen Objective versehen wurde; vom October 1775, wo nene Puncte zur Unterfuchung der Lage des Lothes gemacht worden find bis August 1781, wo der Faden im Brennpuncte des Fernrohres beschädiget wurde; vom August 1781 bis 16. Sept. 1784, wo der Faden neuerdings zerrifs. und von da bis anfangs 1790. Die für das letztgenannte Jahr erhaltenen Resultate entsernen sich. ohne dals mir eine Ursache bekannt ist, mehr von ienen zwischen 1784 und 1790, als dass ich sie in das Mittel aufnehmen wollte. Diese Haupt-Resultate nun find in folgenden vier Täfelchen enthalten:

vor jeder Bec and dadurch m chweren Ct dranten eine sanste Bewegung zu geben, so wie bey den verschiedenen, die freye Bewegung des Lothes hemmenden Hindernissen manche Abweichungen entstanden seyn. Ich habe bey der Stellung weit leichterer Quadranten zu bemerken geglaubt, dass das Loth die Richtung öfters nicht änderte, obschon ich überzeugt war, dass der Quadrant wirklich eine Bewegung erhalten hatte, und das Loth dieser zufolge seine Stellung hätte ändern sollen. Auch Piazzi lagt irgendwo, wenn ich mich recht erinnere. dass er durch einen gewissen Zeitraum sehlerhafte Zenith - Dîtanzen erhalten habe, weil das Loth zu tief im Wasser gieng. Bey einem Lothe von beträchtlicher Länge würde es mir daher vorzüglicher scheinen die Abweichung zu messen, oder durch eine Scale zu schätzen, und ich würde dasselbe, wenn es hinreichend gegen den Luftzug verwahrt ift. entweder gar nicht, oder doch nur am untersten Theile im Waller gehen laifen. Sollte mich aber jemand. der noch mehr Erfahrungen darüber hat, als ich, surechte weisen können, so wird mir dieles vielmehr willkommen, als unangenehm seyn.

Die vorher angeführten Refultate hängen in den äußersten Entsernungen vom Scheitel ganz, in den äbrigen mehr oder weniger von der angenommenen Schiese der Ecliptik ab. Zu jener Zeit, als ich diese Untersuchungen angefangen habe, war mir nichts anverlässigeres darüber bekannt, als Piazzi's Bestimmung 23° 27' 56,"o für 1800, und die jährliche Abachme 0,"52. Diese Haupt Elemente habe ich während des ziemlich langen Zeitraums der Untersuchung ununterbrochen zu Grund gelegt, weil es T 2

mir immer freystand, die Resultate su verbellern, wenn mir, wie ich hoffte, et was zuverläsligeres über die Schiefe der Ecliptik zwischen 1750 und 1800 bekanut werden wurde. Zu meinem Leidwesen ift awar diele Hoffnung nicht erfüllt worden; indelles war es mir lehr erwünlcht, Beffel's Bestimmung der Schiefe der Ecliptik aus Bradley'schen Beobachtupgen für 1-5; kennen zu lernen; da es aber scheint. dal's man für einen längern Zeitraum keine gleichfor mige Abushme der Schiefe der Ecliptik annehmen Louise, chies ach von dem Refultate der Beobach tuusen su entiernen, lo verluchte ich die Schiefe der beitptik tur 1779 herzuleiten, um ein Datum für die Mitteljahre zu erhalten. Ein Hülfsmittel dass tand ich in den zu Greenwich beobachteten Scheitel Abständen von H, 4, 4 und all, deren Deck nationen Piazzi für 1805 bestimmt hat. Auf dieles Jahr reducirte ich die Bestimmungen von Mayer, La Caille und Bradley, (freylich letztere nur. wie lie mir aus dem ältern Cataloge bekannt feyn konnten) mit der Lunisolar-Präcestion 50, 3899, und suchte, nachdem mir die eigne Bewegung bekannt geworden war, die Declinationen für 1778. Eigene jährl, Beweg. fand ich für H II - 0,"1224; für , II - 0, 0,92; für u II -0," 1816, und für : II + 0, "0204; die Declinationen für 1778 aber H II 23° 15' 22, 5; nII 22° 33' 9. 3: μ II 22° 36' 30, 8; ε II 25° 19' 53, 3. 68 Beobachtungen in den Jahren 1777, 1778, 1779 gaben mir die Verbellerung für 28° Entfernung vom Scheitel + 3,"8; für eben diesen Scheitelabstand hatte ich aus den Sonnen - Beobachtungen der Jahre 1776, 1777, 1778, 1779, 1780 + 4," o Verbesserung gefunden;

mithin war die Schiefe der Ecliptik, welche ich für 1778 angenommen hatte, um o."2 zu klein, und daraus folgte mittlere Schiefe der Ecliptik für 1778 23° 28' 7,"6. Vor vielen Jahren (Eph. Vindob. 1797) hatte ich aus ganz andern Daten die Schiefe der Ecliptik für 1781 23° 28' 5,"8 gefunden, und wenn ich gleich auf diele letztere Bestimmung jetzt keinen großen Werth lege, so scheint es mir doch, dass sich die für 1778 gefundene Schiefe der Ecliptik kaum um 1" oder 2" von der wahren entfernen dürfte. Ich habe daher die Schiefe der Ecliptik für 1756 23° 28' 15,00, für 1778 23° 28' 7,6, für 1800 23° 27' 56, o geletzt, und daraus die Schiefe für jedes Mitteljahr hergeleitet. Die Sonnen - Declinazionen, welche ich in meinen Untersuchungen gebraucht hatte, verbesserte ich durch die Formel

$$\Delta \delta'' = \frac{\Delta \omega'' \sin z \delta}{\sin z \omega}$$

$$+ \frac{2 (\Delta \omega'')^2 \sin 2 \delta \sin (\omega + \delta) \sin (\omega - \delta) \sin 1''}{(\sin 2 \omega)^2}$$

welche die Aenderung der Declination i ausdrückt, die mit einer Aenderung der Schiese w zusammenhängt, und in der für meinem Zweck das zweyte Glied ganz überslüssig war. Auf diese Art erhielt ich die Resultate, welche ich Ihnen mitgetheilt habe, und wennes getadelt werden sollte, dass ich die Aenderung der Schiese der Ecliptik ungleichsörmig angenommen habe, so werde ich nichts darauf erwiedern, als dass es mir leid thue, keine zuverlässigern Bestimmungen gekannt zu haben.

### XXXI.

## Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Staat-Ministers' von Ende,

Mannheim , 1813

Ich glaube, Ihnen über Ponds Declinationen schon neulich geschrieben zu haben, erinnere mich aber nicht mehr, ob damals meine Vergleichungen vollendet waren. In der Ungewissheit setze ich die Resultate pochmals her. Ich habe Piazzi's Declinationen auf 1812 auf eine doppelte Weise reducirt, einmal mit der von Piazzi selbst in dem Libro sesse angegebenen jährlichen Variation, das anderemal mit v. Zach's Variation aus den Tables nouvelles Taberration. Jene Differenzen bezeichne ich mit P, die se mit Z; + zeigt an, das Ponds Declinationen um den angegebenen Werth größer, — hingegen, dass sie kleiner sind, als die von Piazzi,

|           | <b>P.</b> | <b>Z</b> . |                | $P_{\bullet}$ | <b>Z</b> , |
|-----------|-----------|------------|----------------|---------------|------------|
| y Pegasi  | + 2,41    | + 2,17     | Siriu <b>s</b> | - 2,18        | - 3,35     |
| α Caffiop | ·+ I,72   | .,         | Castor         | 0,93          | + 1,05     |
| a Arietis | + 1,42    | + 1,3      | Procyon        | - 2,24        | 1,80       |
| a Perfei  | - 2,73    |            | Pollux         | +10,90        | ₩-10,88    |
|           |           |            | α Hydrae       |               |            |
|           |           |            | Regulus        |               |            |
|           |           |            | a Url.maj      |               |            |

Manche dieser Differenzen sind äuserst beträchtlieh, z.B. bey Pollux, β Leonis, α Androm. etc. —
Bey α<sup>1</sup> Librae, wo gar P. und Z. übereinstimmend.

— 161, "o geben, möchte ich indessen anhehmen,
Pond habe α<sup>2</sup> mit α<sup>1</sup> verwechselt, obwohl letzterer
Stern nicht nur in Ihrem Briese, sondernauch in der
Mon. Corr. Jul. S. 98 gedruckt steht. Berechne ich
mit v. Zach's Variation α<sup>2</sup> Librae für 1812, so erhalte ich 15° 15' 10, "1, nur um 2, "6 größer als Ponds
Decl. für α<sup>2</sup>.

#### XXII.

## Gegenschein des Uranus im Jahr 1813.

Brokentene unt dur Communecto a la Copellito boy Marfeille.

## Von diefen Planeten echicken wir zur Züt: felies Gegenfehelne folgende Beshathtungen;

| 1813 à la Capel- |             |      | Scobachtete<br>scheinbare<br>gerade<br>Auffteig. |    |      | Paraflaxe  - 0,4 ver- beffert, ftidl; Abweich, |     |      | Beob. durch<br>Abert +13."9<br>Natat -15,"3<br>nerhelf geoc,<br>Linge o |    |      | Beob, nord.<br>geocentr.<br>Breite |    |     | ŀ  |
|------------------|-------------|------|--------------------------------------------------|----|------|------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------------------------|----|-----|----|
| 14 11<br>E19 11  | l <b>45</b> | 19.7 | 233                                              | 33 | 37.5 | 19                                             | . 0 | 22,7 | 235                                                                     | 49 | 59,7 | 10                                 | 14 | 3,2 |    |
| 2I 11            | 41          | 13.3 | 233                                              | 31 | I,I  | 18                                             | 59  | 44-7 | 235                                                                     | 47 | 27.1 | 0                                  | 14 | 5,2 | ŧ. |

Aus unsern Sonnen - Tafeln erhielten wir die hieran erforderlichen Elemente:

| 1813   | Ling | pcent<br>ge de<br>pittl.<br>nocti | riicho<br>r Erde<br>Aequi-<br>o | Logarithm<br>der Earf<br>O von & | Schein-<br>bore<br>Schiefo<br>der<br>Eclipt |
|--------|------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| May 14 | 233° | 43'                               | 5,"6                            | 0,0049610                        | 2                                           |
|        | 238  | 30                                | 49. 4                           | 0,0053946                        | 3                                           |
| ` 2Q   | 239  | 28                                | 18, 8                           | 0,0054782                        |                                             |
| 31     | 349  | 25                                | 47, 4                           | 0,0055603                        | ü                                           |
| ;      |      |                                   | •                               | j                                | ه ا                                         |

Aus den Delambre'schen Uranus-Tafeln, welche sich in der III. Ausgabe von La Lande's Astronomie besinden, berechneten wir die beliocentrischen, und mit Anwendung obiger Elemente der Erdbahn, die geocentrischen Örter dieses Planeten,

wel-

welche mit den beobschteten verglichen, die geocentrische Fehler der Tasel gaben.

| 1813           | Berechnete<br>geocentr.<br>Länge |                |                      | ge | orec<br>oc.<br>nör | Breit             | te  | Geocentr. Fehler<br>der Tafeln<br>in Länge in Breite |                |  |  |
|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------|----|--------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| 19<br>20<br>21 | 235<br>235<br>235                | 49<br>47<br>44 | 55,6<br>26,2<br>56,8 | 0  | 14<br>14<br>14     | 14,<br>14,<br>13, | 702 | + 4, 8<br>+ 4, 1<br>+ 0, 9<br>+ 3, 6                 |                |  |  |
| M              | ittl, g                          | geoc.          | Fehl                 | er | der ?              | <b>Fafel</b>      | n   | + 3, 4                                               | <b>— 10, 4</b> |  |  |

Nun wurden die heliocentrischen Fehler der Taseln gesucht, und solgende Resultate erhalten:

| 1813 | log curt.<br>Dift der<br>Ovom & | heliocutr.   | Beob.<br>hel. Br.<br>nördl | Berechn.<br>helioc<br>Länge | berech-<br>hel.Br.<br>nördl. | Helioc. Fehler in in Länge Breite                              |
|------|---------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| , 15 | 1,2747450                       | 235 58 38,5  | 0 13 17,9                  | 235 58 34.7<br>235 59 18.5  | 0.13 28.8                    | +4,"6 - 6."0<br>+ 3.8 - 10, 9<br>+ 0,9 - 8, 3<br>+ 3.4 - 14, 0 |
| -, M | littlere hel                    | liocentrifch | er Fehler o                | er Tafeln .                 |                              | + 3"2 - 9,"8                                                   |

Die Zeit des Gegenscheins dieses Planeten mit der Sonne, fällt zwischen den 16. und 17. May, und da wir keine Beobachtungen an diesen beyden Tagen haben, so berechneten wir die Oerter aus den Taseln, und verbesserten sie durch Anbringung der durch unsere Beobachtungen gesundenen mittleren Fehler; auf diese Art erhielten wir

| 1813   | M.<br>à la<br>Cape | Z.<br>:l- | Läi<br>+<br>vor | nge<br>Al | d. ⊙<br>berr.<br>nittl. | Ve<br>h | rbei<br>elio<br>ige | Nerte<br>d. <b>3</b> | Br | hel<br>eite | eff. | V<br>Bre | erbe<br>geo | d. S |  |
|--------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|---------|---------------------|----------------------|----|-------------|------|----------|-------------|------|--|
| May 16 | tere               |           | n               | εų        | 414.                    | 1       |                     |                      | 1  | 1101        | uı.  | , ,      | 4014        | ٠.   |  |

Damit erhalten wir endlich

Zeit des Gegenscheins des Uranus 1813 den 16. May um 19<sup>U</sup> 37 28, 4 M. Z. à la Capellete

in heliocentrischer Länge 235° 56' 40,"4

- heliocentrischer Breite o 13 20, 4 N.
- geocentrischer Breite o 14 5, 9 N,

Diefe Uranus-Tafeln stimmen demnach noch gans erwuulcht mit dem Himmel, bis auf die etwas betrachtlichere Abweichung in der Breite. Allein dies lafat fich aus der offenbar zu gering angesetzten Neignus der Bahn erklären, denn man hat längst erkannt, dass die von Delambre in seinen Tafeln angenommene Neigung um 11."; zu klein ift. Vere rölsert man sie um diese Quautität, so vermindert sich obiger mittlerer heliocentrischer Breitensehler um 3', und es bleibt nur noch + 6, 8, welche vielleicht noch mehr heruntergebracht werden durften, wenn man die Breiten-Störungen mit in Rechnung nihme, welche Delambre ganz außer Acht gelassen bat, and die iedoch, wenn sie alle in einem Sinne wirken, im Maximo 4,'5 betragen konnen. 1)

\*) Anhaltend ungünstiges Wetter vereitelte hier zur Zeit der Opposition alle Beobachtungen. Erst später wurden folgende erhalten:

|      |    |      | M.2 | z. Se | eber | g AR  | . app | ›. ð ∣ | Ι | ecl. | *pp | . 8   |
|------|----|------|-----|-------|------|-------|-------|--------|---|------|-----|-------|
| 1813 | 1  | Jun. | IoU | 53'   | 5₹,  | 1 233 | 0'    | 57, 3  | - | 189  | 52' | 17,0  |
|      |    |      |     |       |      |       |       | 48. 5  |   |      |     |       |
|      | 8  | _    | 10  | 25    | 11,  | 2 232 | 44    | 27. 5  | _ | 18   | 48  | 32, 9 |
|      |    |      |     |       |      |       |       | 22, 2  |   |      |     |       |
|      | 14 |      | 10  | 0     | 38.  | 1 232 | 31    | O₂ 2   |   | •    | . , | •     |

#### XXXIII.

Anmerkung zur Mon. Corr. May-Heft 1812 Seite 426.

Wenn man in der Formel, sin<sup>2</sup> φ (16 sin 2 φ — 13 sin 4 φ)

die vielfachen Winkel auf den einfachen reducirt, fo wird sie,  $84 \sin^3 \phi \cos \phi - 104 \sin^3 \phi \cos^3 \phi$ ; setzt man deren Differential = 0, so erhält man  $52 \sin^2 \phi - 50 \sin^2 \phi + 5 = 0$  woraus endlich.

$$\sin \phi = \pm \sqrt{\frac{25 \pm \sqrt{365}}{5^2}} = \pm \begin{cases} 0.3366985 \\ 0.9209628 \end{cases}$$

Diese Sinus gehören innerhalb des ersten Quadranten, zu 19° 40' 33" und 67° 4' 2."; jener gibt den Werth der Formel = - 0,29508, dieser gibt ihn = + 20.7610c. Der letzte Werth ist offenbar der von dem Recensenten, seiner Absicht gemässnur ungefähr angegebene; der erste ist genau der dritte Theil des von Henry gefundenen Maximi, woraus erhellet, dass Henry's Ansatze richtig gewesen, und nur in dem Lauf des Calculs eine Division mit 3 vergessen worden, deren nähere Veranlassung jedoch nur von einem Besitzer des Memoires sur la projeetion des cartes géographiques aufzufinden seyn möch-Es ist offenbar, dass die Formel = o wird für \$\preceptco, 90°, 180°, 270°, 360°, sie wird es aber auch, wenn 16 sin 20 = 13 sin 40, das ist, wenn cos 2  $\varphi = \frac{8}{13}$ , oder such wenn  $\varphi = 26^{\circ}$  9' 36". Nimme Nimmt man nun noch Rücklicht auf den Zeichen-Wechsel der trigonometrischen Linien, so erhält man für

Die Reihe der Werthe wird hier abgebrochen, obwohl jedem Sinus unendlich viele Bogen angehören, weil bey der Darstellung jener Werthe im Raume, die Curve nach dem ersten Umkreise in sich selbst zurückkehrt; es besteht dieselbe aus acht Schleifen. Es versteht sich, dass Polar-Coordinaten gebraucht wurden. \*)

Bey

\*) So vollkommen wir die Richtigkeit der vorstehenden Anmerkung anerkennen, so wenig können wir doch dadurch unsere am angezeigten Ort, gegen Henry's Angabe gemachte Rüge für beseitigt halten. In Henry's Memoire (p. 42) ist davon die Rede, welche Potenzen von e in dem Ausdruck für f wegen Kleinheit der Coefficienten, vernachlässiget werden können, und es heisst dann:

Bey Gelegenheit dieser Untersuchung wurden n den großen Sinus-Taseln des Pitiscus (Thesauus mathem, Francos. 1613 foil) solgende Druckseher bemerkt, deren Anzeige die höchste Seltenheit lieses Werkes entschuldigen mag:

Sin. 67° 3' 50" statt 92193 lies 92093 — 67 4 0 — 92195 — 92095 — 67 4 10 — 92197 — 92097 — 67 4 20 — 92199 — 92099

XXXIV.

Le facteur  $\sin^2 \Phi$  ( 26  $\sin^2 \Phi$  — '23  $\sin \Phi$  ) est le plus grand possible, lorsqu'on a  $tg.\Phi = 14$   $tg.\Phi$  ou 7  $tg.\Phi = 40$   $tg^2 \Phi$ , d'ou l'on tire  $tg.^2 \Phi = \frac{20-\sqrt{365}}{7}$  et il n'est alors que de — 0,88526, c'est à dire moindre que l'unité. Da es nun hier offenbar darant ankömmt, den wirklich größsten Werth des Factors  $\sin^2 \Phi$  (  $16 \sin 2 \Phi - 13 \sin 4 \Phi$ ) zu bestimmen, und sur  $\Phi$  (geograph. Breite) jeder Werth, also eben so gut 19° 40' 33" als 67° 4 2" statt sinden kann, so ist auch Henry's Angabe in jedem Falle irrig, und könnte zu wirklichen Irrthümern sähren, wenn man den Ausdruck sür größere Excentricitäten gebrauchen und das Glied mit  $\sigma^0$  unter der Voraussetzung vermachläßigen wollte, dass dessen Coefficient nie die Einsheit erreichen könnte.  $\nu$ , L.

### XXXIV.

Preisfragen auswärtiger Academien.

Da die Preistragen auswärtiger Academien in Deutschland doch nur wenig bekannt werden, so rücken wir die von der Academie zu Lyon und der Academie du Gard, neuer lich uns zugesandten Programme auszugsweise hier ein.

### 1. Academie du Gard.

L'Académie propose pour le sujet d'un prix à decement en 1814 la question suivante:

Sommettre à une discussion loigneuse toutes les diverses hypothèses imaginées jusqu'ici pour expliquer l'apparence
ronnue sous le nom de Queue ou de chevelure des comètes? Examiner principalement si parmi les hypothèles, il en est quelqu'une qui, par son exacte conformité,
tant avec l'observation qu'avec les principes d'une saine
physique, puisse en toute rigueur être admise; ou si au
contraire, il est nécessaire pour expliquer cette apparence, de recourir à quelques hypothèse nouvelle? Les
concurrens sout non seulement autorisés, mais même
invités à comprendre, dans seur examen, les idées qu'ils
pourroient personnellement avoir sur ce sujet.

Die Preisschriften müssen portofrey an Mr. Trells. Secretaire perpétuel de l'Académie du Gard à Nismes vor dem 3. März, 1815 eingesandt werden. Der Preis besteht in einer Medaille von Gold, hundert Grammen am Gewicht.

thin out are a co

### e. Académie des sciences belles lettres et arts de Lyon.

L'Académie met au concours pour l'année 1814 la queson fuivante:

La belle expérience de Lyon à prouvé que l'air atmosphérique, subitement et fortement comprimé, laissait échapper une lumière vive, sacilement visible dans l'obscurse té. D'autres expériences saites dans la même ville sint donné lieu de penser que cette proprieté d'être lumineux par la compression, appartient exclusivement au gaz oxigène, et qu'elle ne le maniseste dans quelques autres girse qu'autant qu'il est mêlé avec eux en plus ou moins grande proportion; ensin, on sait encore qu'un éclair instantant a été quelquesois apperçu au moment ou l'on tirait dans l'obscurité un sussi a vent, fortement chargé. L'académie pour compléter les connaissances acquiser sur ce sur jet, demande.

1º Que l'on détermine quelle est l'altération qu'eprouvent le gaz oxigène et l'air atmosphérique par le degagement de la lumière.

2º Qu'on fasse connaître ce qui arrive dans les gaz azote hydrogène et acide carbonique purs et sans mésange d'air atmosphériques, lorsqu'ils sont vivêment comprimés;

3°. Enfin qu'on recherche de même ce qui se passe dans tous les gaz ; lorsqu'ils éprouvent subitement une grande dilatation.

Der Preis besteht in einer goldnen Medaille 300 Fn. am Verth. Die Preisschriften müssen vor dem 30. Jun. 1814 n Mr. Mollet oder Dumar, Seeretaire der Academie, geandt werden.

## INHALT.

| Seits                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|
| XXIV. Geographische Lage von St. Gallen im Thurgau 201                 |
| XXV. Verzeichnis von Sternbedeckungen dusch den                        |
| Mond, für das Jahr 1814 berechnet von den Floren-                      |
| zer Aftronomen P. P. del Rico und Inghirami 211                        |
| XXVI. Ueber die Störungen der Vesta. Von Hrn. Burck-                   |
| hardt, Mitglied des Parifer Instituts                                  |
| XXVII. Auszug aus einem Schreiben des Rufs. Kaiferi.                   |
| Kammer-Affestors Dr. U. J. Seetzen, (Forts. zu S. 182                  |
| des Februar-Hefts.)                                                    |
| XXVIII. Supplément au second livre du traité de Topo-                  |
| graphie, contenant la théorie des Projections des                      |
| Cartes; par L. Puissant, Chef de Bataillon au corps                    |
| impérial des Ingénieurs Géographes. Paris 1810. 154                    |
| XXIX. Georgii Wahlenberg, Med. Doct. de vegetatione                    |
| et climate in Helvetia septentr. inter flumina Rhe-                    |
| num et Arolam observatis, et cum summi septentrio-                     |
| nis comparatis tentamen. Cum tabula altitudinem                        |
| montium terminosque vegetationis montrante, et                         |
| tabula temperaturae, nec nou tabula botanica. Tu-                      |
| rici Helvetorum impensis Orell, Fuessli et Soc 1813 263                |
| *******                                                                |
|                                                                        |
| XXXI. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Staatsmini-<br>Rers von Endo |
|                                                                        |
| XXXII. Gegenschein des Uranus im Jahr 1813                             |
| XXXIII. Anmerkung zur Mon. Corresp. 1812. S. 426 . 291                 |
| XXXIV. Preisfragen auswärtiger Academien 204                           |

### MONATLICHE

## CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

### ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

OCTOBER 1813.

### XXXV.

Über die geographische Lage der Stadt Bamberg und der Altenburg, sonst die Babenburg genannt.

VV ir haben schon im XXV. Bande der M. C. S. 328 erwähnt, dass wir im Junius 1807 mit dem sel. Professor Schiegg\*) in Bamberg zusammen trasen. Er hatte von der baierschen Regierung den Austrag, das

\*) P. Ulsich Schiegg, Priester aus dem gelehrten Benedictiner - Orden, unsern Lesern aus gegenwärtiger Zeitschrift längst ruhm und ehrenvoll bekannt, ward zu Gosback bey Wiesensieig in Schwaben, den 3. May 1752 Mon. Corr. XXVIL B. 1813.

Fürstenthum Bamberg trigonometrisch aufzunehmen. und mit den Messungen in Baiern in Verbindung zu Zu diesem Ende hatte er einen achtzehnzolligen Repetitionskreis mit stehender Säule, einen zwölfzolligen einfachen Theodoliten, und eine, halbe Secunden Schlagende, Pendeluhr bey sich; Insiramente, welche fämmtlich in dem Reichenbach'schen mechanischen Institute in München verfertiget wa ren.

Wir hatten bey uns einen funfzehnzolligen Repetitions - Kreis mit zwey Fernröhren, einen neutzolligen Spiegel-Sextanten, beyde vott Troughton aus London; drey Emery'sche Chronometer, und einen von Berthoud.

n von Berthoua. Prof. Schiegg errichtete seine Sternwarte auf der, ausserhalb der Stadt auf einer Anhöhe gelegenen, alten Burg, fonst die Babenburg, jetzt die Altenburg genannt, weil diese hoch gelegene, über einen unumlchränkten Gelichtskreis gebietende, mit einem hohen Thurm versehene, Burg ein trigonometrischer

gebohren. Docirte Philosophie, Mathematik, Astronomie in verschiedenen Stiftern seines Ordens zu Ottobenern, Cremsmünfter, Ochlenhaufen. War zuletzt Profelfor der Mathematik zu Salzburg, von da er 1803 zut baierschen Mellung berufen ward. Als er von einertrigonometrischen Station zurückkehrte, und in seinem mit Instrumenten beladenen Wagen einen steilen Berg herabfuhr, hatte er das Unglück umzuwerfen; eine Schwere Kiste fiel ihm auf.die Brust, und beschädigte ihn fehr gefährlich; er starb als Märtyrer feines Berufes ran den Folgen dieles Sturges in München den 15. Sept. 1208.

unct seines Dreyecks Netzes war. \*) Der Kreis rurde auf der obersten Terrasse dieses alten Thurms ufgestellt.

Wir ließen unsere Instrumente auf dem sogehannsen untern Pfarrthurm (vormals der Thurm des esuiter- Collegium's) bringen, wo sonst die Jesusten, nd zuletzt der Jesuste. P. Johann Jacobs, \*\*) astroomische Beobachtungen anstellten. Die Breite dieses Thurms haben wir auf der obersten Gallerie, wo ie Wohnung des Thurmers ist, aus 162 Circumteridianhöhen der Sonne, mittelst unsers Troughouschen Kreises bestimmt. Die hierzu gebrauchten bweichungen der Sonne wurden aus der zweyten usgabe (Gotha 1804) unserer Sonnentaseln berechet.

Wir werden diese berechneten Sonnen Declinaionen wegen der noch etwas zweiselhaften Schiese er Ecliptik besonders auführen, damit, wenn diees Element in der Folge mit mehr Sicherheit bestimmt

wer-

<sup>\*)</sup> Auch in Cassini de Thury, Rélation d'un voyage en Allemagne, Paris 1775 p. 120 ist die Altenburg ein Dreyeckspunct; allein da zu diesen Dreyecken eine Basie, oder eine bekannte Seite sehlt, so konnen sie zu nichts dienen.

<sup>\*\*)</sup> P. Johann Jacobs war aus Spiesheim in der Pfalz gebürtig. Meufel führt in seinem gelehrten Deutschland das Geburtsjahr, aber nicht seinen Geburtsort an. Er starb in Bamberg im December 1800. Seine Papiere bekam Professor Baz in Bamberg zur Durchsicht, welcher sie noch besitzt. Wir konnten nicht erfahren, welche aftronomische Schätze sie enthalten.

werden sollte, man diese Declinationen, und solglich die Bamberger Breite hiernach verbessern könne. Für die Strahlenbrechung haben wir uns der Carlinischen Taseln bedient. Hiernach stehen unsere auf dem Jesuiter-Thurm beobachteten Breiten aus :

| 1807     | Anzahl<br>der<br>Beobb. | Em  | zeln<br>te | e prei- | Anzahl<br>der<br>Beobb |     |    | men•<br>e Brei•<br>n |
|----------|-------------------------|-----|------------|---------|------------------------|-----|----|----------------------|
| Jun. 15  | 30                      | 49° | 53         | 40, 88  | 30                     | 49° | 53 | 40, 88               |
| - 16     | 32                      |     |            | 40, 13  | 62                     |     | ٠. | 40, 49               |
| · - · 20 | 30                      | 1   |            | 38, 68  | 92                     |     | ,  | 39, 91               |
| - 25     | 40                      | 1   |            | 41, 17  | 132                    |     | ,  | 40, 28               |
| - 26     | 30                      | 1   |            | 40, 77  | 162                    | Į · |    | 40, 38               |
| 0 "6-    | - D: C                  |     |            |         |                        |     |    | ٠.                   |

Größte Differenz von

einemTag zum andern == 2. "49 Wahre Breite von Bamberg . . . 49° 53' 40."

Prof. Schiegg fand auf der Altenburg mit seinem Reichenbach'schen Kreise mit stehender Säule aus 172 Sonnen - Beobachtungen, auf dieselbe Art berechnet, folgende Breiten:

| 1807     | 19 | 28 | 49° | 52' | 60, 13           | 28  | 49 | 52' | 60,"13 |
|----------|----|----|-----|-----|------------------|-----|----|-----|--------|
| Jun.     | 20 | 46 | 1   |     | 61, 01           | 74  |    |     | 60, 73 |
| <u> </u> | 25 | 52 | 1   |     | 56, 29           | 126 |    |     | 58, 90 |
| -        | 26 | 46 | ł   |     | 56, 29<br>60, 69 | 172 | ļ  |     | 59, 38 |

Größte Diff. von einem

Tag zum andern = 4,"72
Wahre Breite der Altenburg . . . 49° 52′ 59,"38

Man sieht demnach, was wir am angezeigten Orte der M. C. schon erinnert haben, dass die Disserenz in den Beobachtungen beym Kreise mit stehender Säule und einem Fernrohre, noch einmal so groß, als beym Kreise mit zwey Fernröhren war.

Die bey obigen Beobachtungen angewandten kinationen waren mit Innbegriff der Sonnenbreifolgende:

| 1807          |    | Nördl. Abwei-<br>chung der ⊙ |            |        |  |  |  |  |  |
|---------------|----|------------------------------|------------|--------|--|--|--|--|--|
| Junius        |    |                              | 17'        | 48, 66 |  |  |  |  |  |
|               | 16 |                              | <b>2</b> 0 | 28, 64 |  |  |  |  |  |
|               | 19 |                              | 26         | 0, 41  |  |  |  |  |  |
| <del>,-</del> | 20 | 23                           | 27         | 1, 52  |  |  |  |  |  |
|               | 25 |                              | 25         | 54, 90 |  |  |  |  |  |
|               | 26 | 23                           | 24         | 27, 18 |  |  |  |  |  |

Da wir sowohl als Prof. Schiegg auf unsern Bechtungsplätzen täglich correspondirende Sonnenen nahmen, um den Stand und Gang unserer en zu kennen, so kamen wir überein, unsere idian-Differenz durch Signale zu bestimmen, der Altenburg konnte man gerade auf den Jesui-Thurm sehen, und da die Entsernung nur 1024 sen ist, so bedursten wir keiner Pulver-Signale, wir gaben uns nach vollbrachten Circummeris-Beobachtungen der Sonne jedesmal zwölf Sigzur Vergleichung unserer Uhren, blos mittelst weisen Tuches. Wir erhielten auf diese sehr ache Art solgende Mittags-Unterschiede:

|     | 20. Jun. | 21. Jun. | 25. Jun. |  |  |  |
|-----|----------|----------|----------|--|--|--|
| 1   | 4, 30    | 5, 47    | 6, 58    |  |  |  |
| 2   | 4,80     | 4, 97    | 6,58     |  |  |  |
| . 3 | 4,80     | 5,22     | 6,82     |  |  |  |
| 4   | .5, 10   | 4,67     | 6, 58    |  |  |  |
| 5   | 5,00     | 4, 97    | 6, 58    |  |  |  |
| 6   | 5,00     | 4,97     | 6,58     |  |  |  |
| 7   | 4,80     | 4,47     | 6,58     |  |  |  |
| 8   | 4,80     | 4 • 47   | 6,58     |  |  |  |
| . 9 | 4,80     | 4,47     | 6,58     |  |  |  |
| 10  | 4,80     | 4,47     | 6,58     |  |  |  |
| 11  | 4,80     | 4 , 47   | 6,58     |  |  |  |
| I 2 | 4,80     | 4,47     |          |  |  |  |
|     | 4, 82    | 4, 76    | 6, 6r    |  |  |  |

Da die Meridian - Differenz vom 25. Jun. su fehr von denen vom 20. und 21. Jun. unter fich harmonirenden abweicht. fo scheint in der Zeitbestimmung am 25. Jun. irgendwo eine kleine Anomalie vorgefallen zu feyn; wir schließen daher die andiefem Tage gefundene Differenz aus, und nehmen das Mittel aus den zwey übereinstimmenden Tagen den 20. und 21. Junius, und finden den Längen-Unterschied zwischen der Altenburg und dem Jesuiter-Thurm in Bamberg 4,"79 in Zeit, oder 1' 11." 80 im Bogen, Altenburg westlich von Bamberg. absolute Länge und Breite dieser Stadt scheint unseres Wissens noch niemals astronomisch bestimmt worden zu feyn. \*) Bey unserer Anwesenheit trug sich zwar den 23. Junius eine Bedeckung des Sterns 7 im Steinbocke vom Monde zn. Wir waren daranf gut vorbereitet; des Morgens um 3 Uhr fahen wir den Stern noch ziemlich deutlich, allein das zunehmende Tageslicht vertilgte alle Spuhr dieses kleinen Sterns sechster Größe noch vor dem Eintritte. Wir zweifeln, dass diese Stern-Bedeckung irgendwo beobachtet worden ift.

Den 16. Jun. begaben wir uns mit Prof. Schiegg und seinem Reichenbach'schen Theodoliten auf den Jesuiter-Thurm, und heobachteten daselbst auf der steinernen Brustwehr der Gallerie, welche den Thurm umgiht, acht Azimuthe mit der untergehenden Sonne und der Kapelle von Staffelsein, welche gleichfalls ein Dreyeckspunct des trigonometrischen Netzes ist. Wir erhielten nachstehende Resultate:

Wahre

<sup>\*)</sup> Tob. Mayer, Mappa critica Germaniae setzt die Länge von Bamberg auf 28° 37' die Breite 49° 57', folglich über 3 Minuten falsch.

## XXXV. Geograph. Lage der Stadt Bamberg. 303

| Wahre Zeit<br>oder<br>Stunden Win-<br>kel | des Mittel-<br>puncts der | Berechnetes<br>Azinuth der<br>von Nord<br>nach Weiten |            | Azimuth der<br>Kapelle von<br>Steffelffein<br>von Nord<br>vnach Oft. |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 6U 21' 23, 26                             | 66 38 56                  | 70" 39' 48"                                           | 94° 51 24" | 24 11 36                                                             |
| 27 55, 49                                 | 56                        | 60 30 17                                              | 93 41 :48  | 31                                                                   |
| 35 7, 96                                  | 55                        | 68 13 6                                               | 92 24 31   | . 25                                                                 |
| 42 20, 69                                 | 54                        | 66:36.54                                              | 91 . 7 32  | . 38                                                                 |
| 48 34, 65                                 | 54                        | 65 48.58                                              | 90 9 38    | 49                                                                   |
| 55 20, 11                                 | 53                        | 64 36 9                                               | 88 47 36   |                                                                      |
| 7 2 33, 31                                | 51.                       | 63 18 4                                               | 87 29 32   | 30                                                                   |
| 9 4, 77                                   | 51                        | 62. 7. 7                                              | 86 18 32   | 25                                                                   |
| Mittel-Azimut                             | h der Kapel               | le von Staffe                                         | lfiein von |                                                                      |
| Nord nac                                  | _                         | . , , , , , , , , ,                                   |            | 24°11'31, 5                                                          |
|                                           | Süd nach                  | VVelt                                                 | Theodo-    | <del></del>                                                          |
| Reduction auf                             | den Mitte                 | lpunct des '                                          | Thurms –   | - 641,5                                                              |
| Azimuth von<br>Jesuiter-T<br>von Süd      |                           | vom Mittel                                            |            | 04° 4′50,°0                                                          |

Den 21. Junius beobachteten wir auf der Altenburg auf dieselbe Art seche Azimuthe der Kapelle auf dem Stalfelstein mit der untergehenden Sonne, wie hier folgt;

| Wahre Zeis<br>oder<br>Stunden-Win-<br>kei | Polar - Dift.<br>der Sonne | muth von       | Winkel zwi-<br>fchen ⊙ und<br>Staffelleiner<br>Kapelle |              |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 5 <sup>U</sup> 27 1, 37                   | 66° 32' 19"                | 80° 15' 12"    | 105 49 16"                                             | 25° 34' 4"   |
| 31, 91                                    | 19                         | 78 11 33       | 103 45 42                                              | 34 9         |
| 46, 72                                    | 19                         | 76 54 17       | 102 28 '0                                              | · 33 43·     |
| 47, 52                                    | 18                         | 75 7 22        | 100 4I 26                                              | 34 4         |
| 2, 91                                     | 18                         | 72 56 58       | 98 31 5                                                | 34 7         |
| . 42, 19                                  | 1 18                       | 71 14 18       | 96 48 18                                               | 34 0         |
| Azimuth d K                               | nelle won S                | reffelitein v. | Nordin Of                                              | 250 24' 1.42 |

Azimuth d. Kapelle von Staffelitein v. Nord n. Off 25° 34' 1, 2

Daffelbe von Sud nach West gezählt ... 205 34 1, 2

Non war es uns um eine geodätische Verbin, ming im lesniterthurms mit der Altenburg zu thus. Prof. Schiegg theilte uns zu diesem Behuse ein Dreyman. Netz mit, welches er im Sept. 1806 über die ganze Stadt Bamberg verbreitet hatte. In der Gegend im Wanderburg hatte er eine kleine Basis von 1531,07 parter Fuss mit der Kette gemessen, worauf er seine Drevecke gegründet hatte. Wir zogen daraus solgende vier Dreyccke, welche die Verbindung der Leuziterthurms mit der Altenburg bewirken:

| Na. ! | Namen<br>der Stand - Orte                                            | _w               | ink            | el                    | in         |   | Seite<br>anz.          | n<br>Toilen               | <u>_</u>                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|       | nordi. Endpunct d. Bass<br>Till. Endpunct — —<br>St. Stephans-Thum   | 38°<br>120<br>20 | 41'<br>58      | 58*<br>39<br>23       | a S        | = | 459,<br>629,<br>255,   | t<br>38<br>93<br>1 > Baf: | Siehe<br>die<br>Kupfer- |
| :: S  | . (Edl Endpunct d. Balis<br>. St. Stephans-Thurm<br>. Jefuiter-Thurm | 43<br>49<br>86   | 33<br>37<br>48 | 58<br>54<br>, 8       | S]         |   | 316,<br>349,           |                           | Tafel                   |
| 1.: 5 | nord!. Endpunct d. Bafis<br>füdl. Endpunct —<br>Jefuiter-Thurm       | 62<br>77<br>40   | 19<br>24<br>15 | 58<br>56<br>6         | b J<br>a J | Ξ | 349.<br>385.           | 77]<br>44                 | _                       |
| -:N-1 | rüdl. Endeunet a. Bafis<br>, jefuiter-Thurm<br>, die Altenburg       | 45<br>117<br>14  | 10<br>5<br>43  | 44<br>23<br><b>53</b> | Ab         | = | 1024,<br>1224.<br>349. | Ģ4                        | -                       |

Mit

## XXXV. Geograph. Lage der Stadt Bamberg. 305

|                                        |       |      | ´ . <b>.</b> |
|----------------------------------------|-------|------|--------------|
| Mit diesem Azimuth und der o           | pen l | gefu | ndenen       |
| Entferning beyder Puncte berechne      | eten  | wir  | ferner       |
| ihre Längen - und Breiten - Untersch   |       |      |              |
| den für die Meridian-Differenz zwisch  |       | -    |              |
|                                        |       |      |              |
| Thurm and der Altenburg in Bogen       | • •   | I.   | 7, 91        |
| Die am 20. und 21. Jun. gegebenen      | •     |      | •            |
| Signale haben une gegeben              | •     | 1    | 11, 85       |
| Unterfe                                |       |      |              |
| Die Breiten-Differenz folgt aus dieser | •     |      |              |
| Berechnung                             |       |      | 47, 49       |
| Unsere auf dem Jesuiter-Thurm be-      |       |      |              |
| obachtete Breite war                   | 49°   | 53'  | 40,"38       |
| Folglich die wahre Breite von der      |       |      |              |
| Altenburg                              | 49    | 52   | 52. 89.      |
| Allein Prof, Schiogg hatte sie unmit-  |       |      | ٠.           |
| telbar beobachtet                      | 49    | 52   | 59, 38       |
|                                        |       |      |              |

Mit der Differenz bey der Länge kann man gans wohl zufrieden seyn, da dieser Unterschied kaum o, 3 in Zeit beträgt, eine Größe, welche niemand bey zweytägiger Zeitbestimmung durch correspondirende Sonnenhöhen verbürgen, und nur zusällig erreichen kann. Bedeutender ist der Unterschied bey der Breite, welcher 6½ Sec. beträgt, und dasjenige bestätiget, was wir in unserer Zeitschrift über Beobachtungen mit Repetitions Kreisen schon gesagt haben. Es sey dann, dass man auch hier Lust habe, die Beobachtungssehler der Ablenkung des Lothes, und verborgenen Dichtigkeiten ausbürden zu wollen.

Unterschied ... 6, 49

Da wir zu unsern Breiten-Beobachtungen wegen der Strahlenbrechung auch die meteorologischen nöthig hatten, so benutzten wir diese zugleich zur Bestimmung der Höhen-Differenz unserer Beobachtungs-Orte, wie folgende Darstellung zeigt:

|          | Au                  | f der                      | Altenb                           | urg .                   | Anf der                          | n Jeluite                        | r - Thurn                                        | Be-<br>rechn.<br>Höbe   |
|----------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 180?     | Barop<br>Pari<br>Ma | uer                        | Th-rp .                          |                         | Baromete<br>Parifer<br>Mafs      |                                  | ni. Réaum                                        | in<br>franz.<br>Tost    |
| 21<br>25 | Zoil                | Lin<br>11,5<br>0,9<br>10,1 | +14,3<br>+11,8<br>+11,2<br>+19,1 | +15,5<br>+13.4<br>+12.4 | 27 6,<br>27 7,<br>27 7,<br>27 4, | 00 +21,5<br>50 +17,7<br>75 +20,2 | 0 + 17,75<br>5 + 16,00<br>5 + 17,25<br>0 + 19,25 | 81,66<br>82,84<br>81,77 |

Folglich Höhe der obersten Terrasse des Thurms auf der Altenburg über der Wohnung des Thürmers auf dem Jesuiter-Thurm . . = 82, 14 französ. Tois. Der Bamberger Fus ist . = 280,4865 Millimeter.

Bamberg ist die Geburtsstadt des berühmten Mathematikers und Jesuiten Christoph Clavius, vorzüglich bekannt durch seine Arbeiten über die Verbesserung des Julianischen, und Einsührung des Gregorianischen Kalenders, und durch seine litteratischen Fehden mit Joseph Scaliger, Michael Möstling, und Georg von Wartenberg. Unsere Absicht ist nicht seine Biographie hier zu geben, diese sindet man ziemlich vollständig bey Jöcher, Freher, Possevini, und vorzüglich bey Ribadeneira, Alegambe und Sotwell Bibliotheca scriptorum societatis Jesuete. Romae 1676 fol p. 139. Wir sühren nur noch einige Züge zu seiner Biographie an, welche wir in seiner Vaterstadt gesammlet haben, und welche in den bisher in Druck erschienenen Nachrichten

you ihm, theils gar nicht, theils irrig vorkom

Clavius Familien - Name war Schlüffel; welchen er nach der. Sitte seiner Zeit ins Lateinische übersetzte, und fich Clavius nannte. Sein Geburtsjahr wird verschieden angegeben. Einige setzen es auf das Jahr 1533 andere auf 1537, allein er war im'J. 1538 gebohren, und starb zu Rom den 6 Febr. 1612. Auch die tragische Todesart, welche einige von ihm erzählen, dass er nämlich von einem Stiere getödtet worden sev. da er die sieben Kirchen in Rom besuchte, ist falsch und grandles. Die Nachricht mag von einem missverstandenen Gedichte herrühren. welches auf Clavius nach seinem Tode versertiget ward, und in welchem der allegorische Ausdruck vorkommt: "Die Sonne gieng im Stier und ward verdunkelt." Bewährte Geschichtschreiber, und das ihm errichtete Denkmal sagen nichts von dieser Todesart. Clavius schrieb noch den 1. Jan. 1612 einen Brief an den Fürst - Bischof von Bamberg Johann Gottfried, welcher dem vierten Theile der in fünf Folio-Bänden gesammleten, und in Mainz 1612 von leinem Ordensbruder Ziegler besorgten Ausgabe seiner Werke vorgedruckt ist, in welchem er sagt, dass ihn sein hohes Alter (75 Jahro) an das Bett hefte, (ingrave/cens fenectus lecto me affixum detinet) und schon am 6. Febr. war er eine Leiche. Wie konnte also der schwache bettlägerige Greis Clavius den Befuch der sieben birchen in Rom machen? Im Collegio romano zu Rom wurde nach seinem Tode seine Büste von Alabaster aufgestellt, und in seinem Vaterlande liels ihm der weise Fürst Johann Gottfried won Aschhausen ein von Messing gegossenes Denkmal mit folgender Ausschrift in der ehemaligen St. Martinskirche zu Bamberg errichten:

Deo Trino et Uni, Divisque coelitibus.

Honori Memoriae R. P. CHRISTOPHORI

CLAVII, Bambergenf. Mathematicorum

Seriptorum Principis.

In theatro orbis urbe Roma annis amplius XIV publice docuit. De toto orbe terrarum aetegendo Ifispaniae Regibus sciscitantibus respondit \*). Gregorio XIII in reducendo Fastorum calculo adlaboravit, et ab auctore temporum anno reparatae salutis MDCXII ad regnum temporibus orbum

evocatus.

Joannes Godefridus, Bamberg. et Wirceburg. Episcopus orientalis Franciae Dux hoc in solo patrio monumentum collocavit.

P. concives praesyntem imitamini, aemulamini.

Da die alte St. Martinskirche im Jahre 1805 rafirt, und die Pfarrey in die ehemalige Universitätskirche verlegt wurde, ward dies Clavius'sche Monument abgenommen, und in das Collegium der Philosophie geschafft, von da es Herr Professor Rüdinger
in das physicalische Cabinet bringen liefs, wo wir
solches gesehen, und obige Abschrift genommen haben.

Auf

<sup>\*)</sup> Bezieht fich auf den Briefwechfel, in welchem Clavius mit dem König von Spanien Philipp II stand, und die Entdeckung unbekannter Wekgegenden zum Gegenstand hatte.

## XXXV. Geograph. Lage der Stadt Bamberg. 309

Auf der öffentlichen Bibliothek zu Bamberg befinden sich ein paar chinesische Handschriften, von welchen wenigstens die eine die Aufmerksamkeit der Astronomen verdient. Der Titel ist: Sien ven ta taching, id ek: Coeli [cientiae magnum opus, seu Almagestum. Zwölf Bändchen. Der Verfasser heisst Poang lo Gan. Es soll ein altes astronomisches Werk der Chinesen seyn, noch che die Jefuiten nach China kamen. Es kann vielleicht alte chinesische Beobachtungen enthalten. Das sweyte Werk führt den Titel: Tsong tsching lie Schu, id'est: Cursus dierum, seu Calendarii Liber. Soll aber nur ein von Jesuiten aus dem Euelid. Clavius und andern Mathematikern zusammengetragenes Werk feyn. Wir verdanken diese Notizen den gefälligen und gelehrten Herren Bibliothecaren und Custoden Frey und Schmötzer in Bame berg.

### XXXXII.

on - Verzelelinis

2. Sternbestimmungen war ien zum Bekarten gemacht. Mellientheils wanotal - Beobachtungen am Göttinger
tanten, aus denen der Ort des Sternes
weide. Da sich diese Sterne in keinem
tog in len, so wird, wie ich mir schmeichde samminschung den Astronomen angetre Reduction der beobachteten scheinmen wirdere verdanke ich der Gefälligde ling. Späternin hosse ich
der Art liefern zu können.

|         | Normania.                             | Do    | cl. 1           | Sco<br> | Va<br>:_a   | riatio<br>.n:n. |
|---------|---------------------------------------|-------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| ٠.      |                                       |       | - · ·           | e •.    | !           |                 |
|         |                                       |       | 53 <sup>′</sup> | 5, 4    | <del></del> | 3,42            |
|         | .7. 3: -                              |       | 49              | 10. c   | +           | 1, 38           |
|         | .>. 21 H                              |       | 54              | 47, 7   | -           | 1, 25           |
|         | 31-                                   | -17   | 3               | 53,4    | ·—          | ı, 7L           |
|         | 11 ⊣                                  | -17   | 2 I             | 9,6     | .—          | 2, 11           |
|         | · · · † † -                           | -: 3_ | 14_             | 49.7    |             |                 |
|         |                                       | -:3   | S               | ۲, i    | -           | 2,48            |
|         | 13 1 3 1 H                            | -:4   | 5 I             | 52, 5   | <u> -</u>   | 2, 88           |
|         | · · ++ +                              | -23   | 24              | 33 , 5  | i—          | 3, 22           |
| • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - 5   | 55              | 12,3    |             |                 |
|         |                                       | -13   | 22              | 8,0     | i—          | 4, 46           |
| × ,     | · + · - + - +                         | -:4   | 27              | 52, 8   |             |                 |

| A. 1800         | Variat. | Dec          | l. 1805       | Variatio,           |
|-----------------|---------|--------------|---------------|---------------------|
|                 | -       |              |               |                     |
| 104° 46′ 49,″3  | 55,"63  | -+-26°       | 43 18 6       | 5, 10               |
| 105 2 4, 3      |         |              | 53 8,.0       |                     |
| 107 10 3,4      | 51, 56  | +16          | go 1,9        | - 5, 9E             |
| 108 55 54, 5    | 53 9 75 |              | 31 - 54, 2    |                     |
| 109 31 27,8     | 49, 90  | +11          | 38 52,3       | $\rightarrow$ 6, 69 |
| 110 I 3, 2      | 49 • 75 | +11          | 36 50,3       | -6,85               |
| 110 12 38,8     | 53 5 98 | 4-23         | 18 7,7        |                     |
| 111 15 44,3     | 47 . 33 | + 4          | 24 44 , 3     | - 7, 16             |
| 111 25 56,5     | 533 71  | +22          | 45 42, I      | - 7, 3E             |
| 113 11 15, 2    | 47., 64 | +- 5         | 24 40,5       |                     |
|                 | 47; 09  | 7-3          | 46 39 💤       | - 8, 48             |
| 115 24 22,0     | 47, 09  | + . 3        | 46 56 + 8     |                     |
| F15 33 - 13 , 5 | 49, 12  |              | y3 23 • 4     | → 8,63              |
| 117 21 31, 2    | 48, 87  | <b>→ 9</b>   | 30 35         | - 9, 20             |
| 120 11 17, 3    |         |              | 47 7,6        |                     |
|                 |         |              | • • • • • • • | -1Q, 84             |
| 128 29 12,3     |         |              | 0 3,6         |                     |
| 130 27 27 4     | 47 . 52 | + 6          | 5 4.7         |                     |
| 133 42 46,7     | 46,70   | +3           | 12 28,5       |                     |
| 136 42 35,3     |         |              | 45 39,0       |                     |
| 144 25 41, 1    | 47, 84  | <b>⊣</b> - 9 | 29 38,6       |                     |
| 146 11 23,5     | 1       | -+- 3        |               | <b> </b> →16, 63    |
| 203 34 25,8     |         |              | 42 54, 2      |                     |
| 219 27 11, 3    | I       | +20          | 39 4, 1       | <u>-15,45</u>       |
|                 | 38,85   | 23           |               | -11,-84             |
| 239 36 41, 2    |         |              | 54 46,6       | 1                   |
|                 |         | 18           | 57:21,0       | , -                 |
|                 | 50,88   | -14          | 16 19,5       | + 3,94              |
|                 | _       |              | 23 28,4       |                     |
| 28t 54 38, 2    | 52,84   |              | 31 56,0       |                     |
|                 |         |              | 46 41,7       |                     |
|                 |         |              |               | + 6, 06             |
|                 | 1000    | 2 I          |               | + 6, 09             |
|                 |         |              | 35 45,8       | , ,                 |
|                 | 53, 14  |              | 11 51,9       |                     |
| 292 52 19., 0   | 49, 64  | -11          | 28 30,4       | + 7, 78             |

| Gr.  | 1    | <b>B</b> 1 | 800  | V     | <b>a</b> 11 |     | D          | ecl. | Variatio<br>ann. |                    |
|------|------|------------|------|-------|-------------|-----|------------|------|------------------|--------------------|
|      | ١.,  | ٠.         |      |       | -           |     |            |      |                  |                    |
| 7    | 293  | 45         |      |       | 6,          | *53 | - 1        | -    | 45, 8            |                    |
| 7    | 293  | 54.        |      | - 1 - |             |     | -17        | 33   | 11,3             |                    |
| 7    | 294  | 2          | •    | 1-    | Ι,          | 67  |            | 32   | 44,9             |                    |
| 7.8  |      | 40         |      |       | 9,          | 73  | 11         | 54   | 0,0              |                    |
| 7.8  |      | 4          |      |       | 6,          | 49  | i          | 51   | 52 ,. 3          | + 8, 16            |
| 6. 7 | 295  | 8          | 30,  | 2 5   | <b>)</b> ,  | 25  | <u> </u>   | 31   | 33 . 3           | + 8,50             |
| 7.8  | 295  | 19         | 45   | 4     | 9,          | 70  | -11        | · 52 | 32,0             | + 8,56             |
| 7    | 295  | 40         |      |       | 9,          | 03  | <b>—</b> 9 | 5 I  | 8,6              | + 8,67             |
| 7    | 297  | 33         |      | 4     | 9,          | 45  |            | 19   | 44, I            | +9,26              |
|      | 299  | 41 -       |      | 1-    | 2,          | 2 I | -19        | 57   | 45 , 5           | + 9,91             |
| 7.8  |      | 10         | •    |       | 9,          | 78  | <b>—12</b> | 39   | 29,2             | <b>→10,06</b>      |
| 7_   | 300  | 46         | 32.  | 9 4   | B,          | 99  | -10        | I 2  | 21,8             | +10, 24            |
| 8    | 301  | 58         | 28,  | 9.4   | 9,          | 94  | <u>—10</u> | 29   | 22,9             | +10,59             |
|      | 302  | 20         |      | 2 4   | 5,          | 39  | - I        | 41   | 55,0             | +10,71             |
| 8    | 302  | 23         | 4,   | 8 4   | 5,          | 26  | - 1        | 15   | 23,0             | +10,72             |
| 7.   | 302  | 38         |      |       | 9,          | 10  | -10        | 45   | 40,7             | +10,79             |
| 8    | 303  | 45         | 21,  | 3 5   | ι,          | 30  | -18        | 0    |                  | <b>→</b> 11, 12    |
| 7    | 304  | 5 Z        | 14,  | 3 5   | э,          | 74  | -16        | 26   | 1,4              | +11,44             |
| 8    | 304  | 59         | 18,  | 5 5   | ı,          | 15  | -17        | 47   | 29,0             | ÷11, 47            |
| 6    | 304  | 57         | 42,  |       | ο,          | 51  | -15        | 42   | 44, I            | <b>-</b> +11,47    |
| 7.8  | 305  | 22         | 29,  | 3 4   | 7,          | 58  | - 5        | 5 5  | 4,7              | <b>-</b> 11,58     |
| 7    | 305  | 4 E        | 38,  | 5 4   | 7,          | 86  | <b>-</b> 6 | 53   | 31,3             | <b>11,68</b>       |
| 7    | 306  | 3 [        | 53 . |       | 9,          | 87  | -13        | 52   | 29,5             | +11,91             |
| _7   | 306  | 42         | 33,  | 3 4   | 5,          | 45  | - 1        | 59   | 55,0             | +11,96             |
| 6. 7 | 308  | 9          | 4,   | 3 4   | 9,          | 34  | -12        | 20   | 50,3             | <del></del> 12, 36 |
| 7    | 308  | 29         |      |       | ٥,          | 54  | 16         | 30   |                  | +12,46             |
| 6.7  | 309  | 9          | 44,  | 5 4   | 6,          | 76  | - 3        | I 2  | 23,3             | +12,64             |
| 7    | 309  | I 2        | 45 , | 2¦5   | ο,          | 66  | -17        | 4    | 37,5             | +12,65             |
| 7    | 309  | 14         |      | 2 5   | э,          | 70  | -17        | 14   | 39,8             | <b>+12,66</b>      |
| 7    | 309  | 26         | 6,   | 3 4   | 7,          | 34  | - 5        | 2 I  | 54.0             | +12,7I             |
| 7.8  | 309  | 58         | 59,  | 2 5   | ο,          | 63  | -17        | 9    | 3,4              | +12,86             |
| 7.8  | 310  | 15         |      | 2 4   | -           | 19  | <u>—12</u> | ΙÓ   |                  | +12, 93            |
| 7    | 310  | 41         |      | 1 4   |             | 3 2 | <b>-</b> 5 | 22   | 21,6             | +13,04             |
| 8    | 3 to | 42         | 45,  | 5 4   | 3,          | 48  | <b>-</b> 9 | 39   | 59,6             | +13,05             |
| .7   | 3:   | 47         | 22,  | 9 4   | 9,          | 02  | -11        | 40   | 15,8             |                    |
|      |      | 14         | 12,  | 9 4   | 5,          | 77  | <b>—</b> 3 | 25   | 46,3             | +13,58             |

|      |     | <b>/</b> R. 1 | 800`  | Var   |          | 1            | Decl. | Variatio ann. |                     |     |
|------|-----|---------------|-------|-------|----------|--------------|-------|---------------|---------------------|-----|
| Gr.  |     |               | . •   | -     | <b>-</b> |              |       |               |                     | •   |
| 6. 7 | 313 | 16'           | 34.   | 2 46, | 68       | <u>  3</u>   | • 6   | 9,"3          | -13, 71             | ١.  |
| б    | 314 | 7             | 15,   | 7 47, | 98       | - 8          | 14    |               | +13,93              |     |
| •    | 314 | 19            | 52,0  |       |          |              | 50    |               | +13,98              |     |
| 7    | 315 | 44            | 58, 8 |       |          |              | 17    | 6,7           | +14, 33             | ;   |
|      | 316 | 33            | 51,0  | 46,   | 48       | - 2          | 26    | 33,6          | +14, 53             | i , |
| •    | 317 | 11            | 48,8  |       |          |              |       |               | <del></del> 14, 68  |     |
| 7    | 815 | 0             | 29,8  | 3146, | 82       | <b>-</b> − 3 | 58    | 20,6          | I <del></del> 14,87 | ,   |
|      |     |               |       | /     |          |              |       | •             |                     | ,   |

### ·XXXVII.

## Unterfuchung

über die größten nördlichen und füdlichen heliocentrischen Abstände der Planeten von der Ecliptik.

## I. Marshahn.

 $\dot{\mathbf{W}}$ iewohl die feit einem halben Jahrhundert in den Sommer- und Winter-Abständen der Erde vom Aequator beobachteten Disferenzen die Vermuthung. dass vielleicht auch in den Planetenbahnen etwas ähnliches statt finde, nicht unwahrscheinlich machten. so fehlte es doch noch an bestimmten zu diesem Behuf unternommenen Rechnungen, die ein sicheres Resultat darüber zu liesern vermocht hätten. zeitherige Art, die Neigungen der Planetenbahnen zu bestimmen, wo aus einer ganzen Reihe von Beobachtungen, ohne Rücklicht auf nördliche und füd-

liche Breite, nur überhaupt ein mittleres Respltat gefucht wird, verbunden mit dem Umstand, dass nur eine sehr kleine Zahl von Beobachtungen zu einer Unterfuchung, wie die vorliegende ift. wo die ganze Differenz wenige Secunden beträgt, gebraucht werden kann, erklärt es leicht, warum dieser Gegenfand zeither unerörtert blieb. Trotz hunderten von Planeten . Örtern, die ich in den letztern Jahren raducirte und berechnete, liefs ich es doch auch unberücklichtiget, eine eigenthümliche Untersuchung über die größten nördlichen und südlichen Breiten anzustellen, und wahrscheinlich würde dies noch länger der Fall gewesen seyn, hätte nicht die letzte Mars - Opposition im Julius 1313 meine Aufmerksamkeit bestimmter auf diesen Gegenstand hingerichtet. Zu Bestimmung des heliocentrischen Tafel-Fehlers war diese Opposition ganz besonders geeignet, da sie in der größeten Erdnähe und bey größter füdlicher Breite statt fand; vier Secunden im geocentrischen Orte ändern hier den heliocentrischen nur um eine Secunde. so dass also dieser aus den Beobachtungen mit besonderer Schärfe bestimmt werden konnte. Die Opposition wurde von dem Freyherrn v. Zach au Marseille und von mir auf der hießigen Sternwarte fehr vollständig beobachtet, und die Resultate unserer Beobachtungen stimmen dahin überein, dass die Correction der heliocentrischen Länge meiner Elemente unmerklich, dagegen die in meinen Tafeln angenommene Neigung um 6" vermindert werden mulle. Das darüber von dem Freyherrn v Zach erhaltene Detail der Beobachtung und Berechnung lasse ich hier mit dessen eigenen Worten folgen:

Boobachtungen des Planeten Mars zur Zeit seines Gegenscheins 1813. Auf der Sternwarte de la Capellete bey Marseille angestellt.

Die geraden Aussteigungen dieses Planeten wurden an einem 2½ füsigen Passagen Instrumente, die Abweichungen an einem zwölfzolligen Reichenbach's Ichen Repetitions - Kreise beobachtet; damit erhielten wir solgende Stellungen:

| 1813.     | à la (     | Zeit<br>apel-<br>te | Beobachtete<br>gerade<br>Aurite gung<br>des of |    |      | Beobacht. füdl ichein bare Abw. des O |    |      | Höhen<br>Paral-<br>laxe | Wahre füdl.<br>Abweich. |    |      |
|-----------|------------|---------------------|------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------|----|------|-------------------------|-------------------------|----|------|
| Julius 28 | U<br>12,25 | 4,9                 | 312                                            | 31 | 17.9 | 24                                    | 38 | 14,0 | -21,2                   | 24                      | 37 | 52,8 |
| 29        | 12 20      |                     |                                                |    |      |                                       |    |      | -21,2                   |                         |    | 30,8 |
| 30        | 12 15      | 1,9                 | 118                                            | 58 | 24,6 | 24                                    | 49 | 22 3 | -21,2                   | 24                      | 49 | I,L  |
| Aug. 1    |            |                     |                                                |    |      |                                       |    |      | - 21,3                  |                         |    | 23,4 |
|           | 11 59      |                     |                                                |    |      |                                       |    |      | -21,3                   |                         |    | 1,9  |
|           | 11 54      |                     |                                                |    |      |                                       |    |      |                         |                         |    | 45,3 |
| 4         | 11 49      | 48.6                | 310                                            | 54 | 43,9 | 25                                    | 13 | 34.4 | 21,3                    | 25                      | 13 | 13,I |

Aus unsern Sonnen · Tafeln (Supplem. 1804) wurden für obige Zeiten nachstehende Elemente berechnet:

| 1813    | Läng<br>vom n | çe de<br>⊢ 2., | Aequi | j | Logarithm,<br>der Dift.<br>der Erde<br>von der ⊙ | Schein-<br>bare<br>Schiefe<br>der<br>Eccipt. |
|---------|---------------|----------------|-------|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Jul. 28 | 305°          | 24'<br>22      |       |   | 0.0065113<br>0.0064559                           | ມູ                                           |
| 30      | 307<br>309    | 19             | 14,   | 8 | o.oo6398n<br>o.oo62748                           | 27'                                          |
| 3       | 310           | 11<br>8<br>5   | 17.   | 3 | 0.0062099<br>0.0061431<br>0.0060748              | ű.                                           |

Mit diesen Datis erhielten wir endlich folgende geocentrische Orte:

| -:       | _              |   |   |   |   | ÷ | <u>:</u> · | - 1 | -            | <u> </u> | ze   | oc. l      | e:  | te 🕽 |
|----------|----------------|---|---|---|---|---|------------|-----|--------------|----------|------|------------|-----|------|
| <u> </u> | <del>-</del> : | - | - |   |   | _ |            | ::  | : <u>i</u> , | •        | oʻ 3 | 38.        | 13, | 9    |
| - :      |                | • |   |   | Ξ | - | :-         | ::  | ٠            | 3        | 5    | 39         | 38, | 9    |
| :        | :•             |   |   |   |   |   |            |     |              |          |      |            |     |      |
|          | =              |   |   |   | - | - | . =        | •   | ==,          | +        | б    | 42         | 48, | 0    |
|          | ::             | 1 |   |   | _ |   | <u> </u>   | : = |              | 1        | 5    | +3         | 15, | 6, a |
|          | 7.7            |   |   | - |   |   | *          | : : | ::.          | ş        | 5    | <b>‡</b> 3 | 50, | 2    |
| -        | ::             |   |   |   |   |   | : :        | ==  | : :.         | Š        | Ó    | 44         | 12, | 0    |

There for the languages regulation wir nun ferner matten in Son. A Lindows etzihin (1911) herangzenemen harre Tatena, und zwar auf die von ihm mait 22. A 2011, Bit. S. 312 vorzelchlagene Art, intern man die bestachteten geocentrischen Orte des lameten, mit Lamening for aus den Tafeln berechneten mitturen Tufana, in heliocentrische verwanten, auf diese auf erhielten wir folgende heliocentriane fanter der Tatena.

| \$      | Total Derecht Fehler Lerner der das der das der das der des der des der des der des der des des der des des des des des des des des des des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Table | 1 — 3 2 1 2 30.5 1 48 42.6 — 6.1 0. 143098  - 1 1 51.1 1 43 57.2 — 6.1 0. 143098  - 1 1 5.1 1 49 57.2 — 5.7 0. 149137  - 1 1 5.1 1 49 36.2 — 4,5 0. 143351  - 2 1 5.2 1 49 47.7 — 8.5 0. 14.14351  - 2 1 5.1 0 1 49 58.3 — 0.0 1 440529  - 2 1 5.3 3.5 1 50 8.1 — 4,6 0. 143327  - 1 1 5.1 3.5 1 50 8.1 — 4,6 0. 143327  - 1 1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 1 6.1 |

So ige man diese mittleren Fehler der Taseln an die als diesen Patein berechneten heliocentrischen beigen und Breiten für den 30. Julius und den 1. August 12. awsichen welchen Tagen der Gegenschein auch 1. ... hat man:

| Mittl, Zeit | Helioc. Länge | Helioc. Länge | des Mars |
| Jul. | 30 | 12<sup>U</sup> | 15' | 1,"9 | 307° | 19 | 14,"8 | 307° | 25' | 2,"9 |
| Aug. | 1 | 12 | 4 | 56, 7 | 309 | 13 | 44, 7 | 308 | 39 | 49, 4

Hieraus ergibt sich ferner, dass der Gegenschein des Mars eingetreten war

'an der heliocentr. Länge = 307° 35° 58."2

in füdl, helioc. Breite = 1 49 8, 5.

Es ist ganz gut, dass man den heliocentrischen Fehler der Planeten-Taseln aussindig mache, um solche hiernach verbessern zu können; allein dies ist nicht genug, man muss auch ihren geocentrischen Fehler kennen, denn der geocentrische Ort ist es doch zuletzt, den wir bedürfen, wenn wir von Planeten-Taseln einen nützlichen Gebrauch machen, und z. B. eine Zeitbestimmung, eine Breite, oder eine geographische Länge aus dessen Abständen vom Monde berechnen wollen. Der geocentrische Fehler der v. Lindenau'schen Mars-Taseln stehet demnach bey obigen Beobachtungen also:

| 1813                 | Berechnete                                                                                                                      | Berechn. füdl.                                                                           | Geocentr. Fehler                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | geocentr. Länge                                                                                                                 | geocent. Breite                                                                          | in                                                                                                                                            |
|                      | des Mars                                                                                                                        | des Mars                                                                                 | Länge   Breite                                                                                                                                |
| Jul. 28 29 30 Aug. 1 | 308° 12' 51,"0<br>307 36 49, 8<br>307 40 44, 3<br>307 8 30, 0<br>306 52 24, 5<br>306 36 27, 9<br>306 20 40, 5<br>Mittlerer geog | 6° 38' 41,"3 6 40 2, 6 6 41 22, 1 6 43 6, 6 6 43 49, 4 6 44 14, 3 6 44 28, 4 entr Fehler | - 12,"4 - 27,"3<br>- 5, 5 - 23, 5<br>- 4, 8 - 27, 6<br>- 2, 6 - 18, 5<br>- 0, 1 - 33, 7<br>- 1, 9 - 24, 1<br>- 3, 7 - 16, 4<br>- 4,"3 - 24,"4 |

Druckfehler in den v. Lindenau'schen Mars-Taseln;
Pag. XXVI Avg. Tab. XXI. A. VI — A. III
corrige A. VI — A. IV.
Pag. XXVII Arg Tab. XXIII. 2A. XII — A. V
corrige 2 A. XII — 3. A. V.

# Die Refeltate meleer biefigen Beobachtung waren

| John took Tag | Mini Zoic<br>Scoberg<br>12° 35' 8° 2 | AR. app. 6    | Decl. appar. d<br>Unt. R. |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1813 Jul. 16  | 13" 35" %"E                          | 313 3 30,7    | 24 26 17.7                |
| 20            | 112 20 7.0                           | 312 14 51, 6  | 24 43 53 3                |
| 30            | 12 16 4.7                            | 311 S8 12, 9  | 24 49 28 3                |
| ·· ### 3      | ile 24. 24. 1                        | 310 St 17 7   | 25 9 19 3                 |
| 11            | 111 15 67                            | 308 44- 25-5- | 25 36 33 8                |
| 22            | 11 10 7.7                            | 308 30 6, 1   | 25 38 40 1                |
| Sopt. 1       | 9 45 41. 4                           | 306 2 40, 5   | 25 17 37 2                |
| 3             | 9 34 59                              | 306 5 45 3    | 25 9 31.7                 |
| . ,           | 9 13 24 3                            | 306 35 18 7   | 24 39 35 3                |
| 10            | 9 34 3.9                             | 306 43 . 4. 8 | 24 33 54 7                |

### Hierane 1

| Beobachtete ') |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berechnete   |                              | Correction                    |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              | in der in der<br>Lang. Breit. |  |
| 304 55 17.7    | 1"48"10,"3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 304 55 19.4  | 1 48 13.7                    | -1.7 -3.4                     |  |
| 306 47 6. 9    | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE | 305 47 10, 3 |                              | 1-3. 4-6.5                    |  |
| 307 24 28- 4   | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 307 24 30, 6 |                              | -2, 2, -7, 7                  |  |
| 309 54 8. 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 309 54 8, 6  | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF | -0, 6 -6, 6                   |  |
| 314 54 46, 9   | THE COMMENT AND ADDRESS OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 314 54 46, 5 |                              | +0, 4 -5, 7                   |  |
| 315 32 27. 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315 32 27, 1 | A LILLY TO THE COURT         | +0, 6-5, 3                    |  |
| 328 9 40, 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 328 9 43, 5  |                              | 1-3, 2 -4, 9                  |  |
| 329 25 37. 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 349 25 41, 4 | 1 1                          | 1-3. 91-3. 6                  |  |
| 333 13 39, 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 333 13 40, 1 |                              | -0, 4 -4, 1                   |  |
| 333 51 39. Q   | 46 51, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 333 51 39. 5 | 46 540 9                     | 0, 1 -3, 8                    |  |

### Aus den fechs erften Beobachtungen folgt:

Correct. der belioc. Länge - 1,\*15 - Breite - 5, 60

### und damit ferner

& d ⊙ 1813. 30. Jul. 19<sup>17</sup> 34" 27, "9 M. Z. Seeberg. Wahre beob. d Länge 307" 35" 55, "0

Helioeentr. füdl. Breite 1 49 9, 1

Bey

\*) Bey allen Mars-Oortern liegen meine im Jahre 1811 herausgegebenen Tabulas Martis zum Grunde. Die Sonnen-Oerter find meistentheils aus gleichzeitigen Beobachtungen hergeleiset. v. L.

## XXXVII. Heliac. Abstande d. Planeten v. d. Eclipt. 319

Bey der Sorgfalt, mit der ich bey Bestimmung der Elemente der Marsbahn verfahren zu sevn mir bewusst war, schien mir eine wenn auch nur 5 bis 6" betragende Correction der Neigung doch zu groß. um nicht eine weitere Untersuchung zu erfordern. und ich fuchte daher alle Beobachtungen auf, die hierüber zuverläßige Resultate zu liesern vermochten. Leider waren diese nicht in so reicher Angahl vorhanden, als ich wohl gewünscht hätte. und ich hatte vollkommenUrfache, auf die schon einmal anderwärts gemachte Klage zurück zu kommen, dass practische Aftronomen nicht immer darauf aufmerklam waren. die Planeten in wichtigen Puncten ihrer Bahnen zu beobachten; und ich füge in dieser Hinsicht am Schluss dieses Aufsatzes die Angabe der Epochen bey, zu denen in den Jahren 1814 und 15 Mars vorzüglich beobachtet zu werden verdient. Vorzüglich war der Mangel an Beobachtungen in Hinlicht der größten südlichen Marsbreite sehr fühlbar, indem ich zu deren Bestimmung nur zwey Reihen von Beobachtungen aus den Jahren 1751 und 1766 zu benutzen vermochte. Dankbar werde ich es erkennen, wenn Astronomen mir anderweite, zu diesem Behuf brauchbare, zuverlässige Beobachtungen nachweisen oder mittheilen wollen.

Die erhaltenen Resultate für die größten füdlichen Breiten waren folgende:

#### L 1751. Bradley.

| Line<br>wa Tug                                                           | VI. Z.                                | 1                                                         | AR. appar.                               | Decl. appar,                                                       |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| zá<br><b>z</b> g                                                         | 12 3 :<br>11 53 :<br>11 38 :          | 27," 1 3,<br>23, 8 3,<br>17, 1 3,<br>10, 9 3,<br>11, 1 3, | 54 26 20, 5<br>53 52 29, 4<br>53 2 45, 3 | - 8° 22° 34,°1<br>8 26 40,3<br>8 34 21,5<br>8 44 20,1<br>8 49 44,8 |  |  |  |
| Berg hel.                                                                | iereck. hel.<br>Linge                 | Corr.                                                     | beob. hel.<br>Breite                     | berechn. Corr.<br>hel. Br. tab.                                    |  |  |  |
| 352 41 74 3<br>352 41 74 3<br>352 76 43 3<br>354 43 33-9 3<br>356 3 20-3 | 51 41 9.8<br>52 56 11,2<br>54 48 35.7 | - 2, 0<br>- 2, 9<br>- 1, 8                                | 32 58.7<br>30 37.8<br>28 29.7            | 30 44.1 — 6.3<br>28 35.3 — 5.6                                     |  |  |  |

#### II. 1766. Maskelyne.

| und Tag      | Mittl. Zeit<br>in Greenwich |                 | Decl. app.       |
|--------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
|              |                             | 326° 6' 33,"6   | - 20° 53′ 44,°6  |
|              | 12 21 35, 3                 |                 | 20 59 2, 3       |
| 12           | 12 16 36, 1                 | 325 34 59 8     | 21 4 12, 7       |
| 13           | 113 11 36, 3                | 325 18 59, 8    | 21 9 10, 2       |
|              |                             | r.   beob. hel. |                  |
| Lange        | hel. Länge   ta             | b. Breite       | hel. Breite tab. |
| -            |                             | . 0 1 11        | 0 / H #          |
|              | 319 4 26,1 +                |                 | - 1 51 4,7 -2,7  |
|              | 319 42 26,1 +:              |                 | 50 62,4 - 3,2    |
| 3:0 10 8.0   | 320 20 4.5 +                | 50 55,2         | 50 59.1 -4,2     |
| 3:0 08 0.11. | 3:0 57 57,0 +3              | 50 53,2         | 50 55.6 -2.4     |

Wegen Ungewissheit des Collimations-Fehlers tege ich auf diese vier Beobachtungen gerade keinen tehn großen Weith. Das Resultat, welches ich unmittelbar aus den gleichzeitig beobachteten Sonnen-Zenith-Distanzen erhielt, war folgendes: Sechs am weyten, dritten, vierten, fünften, sechsten und bebenten August zu Greenwich beobachtete Sonnen-

Län-

#### XXXVII. Helioc. Abstande d. Planeten v. d Eclipt. 321

Längen gaben Correction der Sonnen-Tafeln — 7,"2, und damit Correction der Zenith-Distanzen für diese Tage — 4,"3, — 3,"9, — 3,"1, — 3,"1, — 3,"8,
— 5,"0, im Mittel — 3,"9. Mit diesem Collimationstehler werden die eben angegebenen Resultate erhalten. Aus spätern Beobachtungen aber, wo die Sonne dieselbe Zenith-Distanz, wie hier Mars hatte, folgt der Collimations-Fehler — 6", und damit alle Declinationen um 10" größer. Wir werden zu einer andern Zeit diesen Gegenstand noch einmal berühren, da es beynahe scheint, als hänge die Größe des Collimations-Fehlers mit von der Temperatur ab.

Zwey Beobachtungen von Fixmiller (Decennium astronom. p. 106) geben für 1766 dasselbe, wie die vorherigen Maskelyn'schen Beobachtungen:

| Jahr<br>und Tag | Mittl. Zeit<br>in Krems    | AR. appar.                          | Declinat. app.                      |  |  |  |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 1766 12 Au      | g. 12 <sup>0</sup> 16' 47' | " 325° 35′ 51."0<br>325 3 36. 5     | 21° 3′ 35.″2<br>21 13 24, 6         |  |  |  |
| Beob. hel.      | berechn.<br>hel. Länge     | Corr. beobacht.                     | berechn. Corr.                      |  |  |  |
| 320 I8 44.9     | 320 18 40.7<br>321 34 21.5 | + 4,2 -1 50 55,2<br>+ 0.5 I 50 50,1 | -1 50 59.4 - 4.7<br>1 50 53.3 - 3.2 |  |  |  |

Fünf Beobachtungen von Blifs, 16. September, 25. Sept., 7. Oct., 24. Oct., 27. Oct. 1764, die ich anfangs mit zu diesem Behuf in Rechnung nahm, mussten verworsen werden, da die daraus erhaltenen Resultate allzu discrepant unter einander waren. Die daraus folgenden Correctionen der heliocentrischen Länge variirten zwischen — 10" und — 19", die der Breite von — 11" bis — 8", und wa-

|                             | , I           | •                           | .71.2030          |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Jahr                        | 1 M.Z.        | , · · ·                     | Ceb               | erzzz           |
| und Tag                     | Green.        | ••                          | ing seles         | <b>:</b> :      |
| 1751 Sept. 13               | 12U (         | _                           | .;; 412 ·         | etses           |
| 14<br>16                    | 12 n<br>11 .) | المحت ينيا                  | ranchen           | _3 ·=           |
| 19                          | 111           | البعيد                      | onen len:         | <b>V</b> :2₹    |
| 21                          | II ··         |                             | eit die v         |                 |
| Beob. hel. 1he<br>Länge     |               | . 'a 36,                    | s aur les         | ır v            |
| 351 3 33.6                  | · ·           | evcacö                      | lete, Al          | سا ماقد         |
| 351 41 7.5.5.5<br>352 56 k. | <b>,</b> ·    | eie                         | liers rar         | -4:1 <u>-</u> : |
| 352 56 k.<br>354 48 3 \     | -             | مستخنط, إن                  | Die:Dt a          | <br>[613]       |
| 354 40 S<br>356 3 2         |               | ier Son                     | ne za a           | 1614.2          |
| •                           |               | en sis and                  | etriedige         | nd di           |
|                             |               | ne imi, m                   | eg tolgen         | ide L           |
| <b>J</b> >                  |               |                             |                   |                 |
| un.<br>1767                 |               | grade <b>lik</b><br>1990-ya | Collim.<br>Fehler | Barc            |
| -                           |               | ·                           | ] — 3.°t          | 29,             |
| T _                         |               |                             | -8.1              | 29.             |
| 933                         | •             | :                           | 2. 7              | 23.             |
| •                           |               |                             | <del>-</del> .:   | 32.             |
|                             |               |                             | · . •             | 32.             |
|                             |               |                             | . , :             | 30,.            |
|                             |               | :                           | -4:               | 29,             |

## XXXVII. Helioc. Abstände d. Planeten v. d. Echipt. 323

Die große Differenz der Resultate aus den Beobschtungen vom 14. und 15. Sept. ergibt fich fogleich aus der blofsen Anficht der beobachteten Zenith-Distanzen, indem deren Differenz (corrigirt wegen Refraction) = 22' 56,"4, während die 24stündige Aenderung der Sonnen-Declination = 23' 11,"6 ift; eben dies ift der Fall für den 14. und 15. October: beobachtete Differenz der Zenith-Dift, = 22' 9". wahre Differenz = 22' 14". Eine Bemerkung über die mindere Zuverlässigkeit der Beobachtungen von Blifs scheint mir um so nothwendiger, da man als einem Nachfolger von Bradley, und bey der Vereinigung der Beobachtungen beyder in einem Bande. auch wohl beyden gleiche Schärfe suzutrauen veranlasst seyn könnte, was denn aber durchaus der Fall nicht ift.

Ich gehe nach dieser Abschweifung auf den eigentlichen Gegenstand dieses Aussatzes wieder zurück.

Die Beobachtungen zu Bestimmung der grössten nördlichen Marsbreiten sind zahlreicher, als die für die füdliche Hälfte der Bahn. Die hierfür erhaltenen Resultate waren folgende:

## I. 1768. Bradley.

| u    | Jahr<br>nd Tag |    |     |     | Zeit<br>wich |    | AF   | l. ap | par.  | Declin. appar. |     |       |  |
|------|----------------|----|-----|-----|--------------|----|------|-------|-------|----------------|-----|-------|--|
| 1758 | Febr.          | 9  | 110 | 41' | 53,          | 8  | 135° | 27'   | 19,"5 | +-21"          | 39' | 21,"3 |  |
| •    |                | 10 | ΣĮ  | 36  | 24,          | 1  | 135  | 3     | 51, 6 | 21             | 45  | 9, 7  |  |
|      |                | 11 | 11  | 30  | 56,          | 3  | 134  | 40    | 45, 6 | 21             | 50  | 37. 5 |  |
|      |                | 13 | 11  | 20  | 4,           | 8  | 133  | 55    | 27. 6 | 22             | 0   | 47, 7 |  |
|      |                | 18 | 10  | 53  | 27,          | 7  | 132  | 11    | 2, 3  | -22            | 21  | 49. 4 |  |
|      |                | 25 | 10  | 17  | 5Ġ,          | 4  | 130  | 10    | 43, 5 | 22             | 39  | 58, 7 |  |
|      | Mirs           | 2  | 9   | 54  | 3,           | 3  | 129  | 7     | 9, 9  | 22             | 45  | 14, Ï |  |
|      |                | 8  | 9   | 27  | 8,           | 2  | 128  | 17    | 9, 5  | - 22           | 43  | 53, 0 |  |
|      |                | 13 | 9   | 6   | 12,          | 3  | 127  | 57    | 58. 8 | 22             | 36  | 53, 3 |  |
|      |                | 27 | 8   | 14  | 14,          | 2  | 128  | 44    | 14, 8 | 21             | 54  | 5, 5  |  |
|      |                | 30 | 8   | 4   | 14,          | إه | 129  | 11    | 12, 3 | 21             | 41  | 5, 5  |  |
|      |                | 31 | 8   | 0   | 58.          | 7  | 129  | 21    | 22, 6 | 21             | 36  | 28, 8 |  |
|      | April          | 5  | 7   | 45  | 14,          | 2  | 130  | 20    | 19, 5 | 21             | ĬI  | 29, 4 |  |
|      | •              | 8  | 7   | 36  | I2,          |    |      | 1     | 59, 2 | 20             | 54  | 53. 7 |  |

|             | berechn.<br>hel. Länge |        |           |         |             |
|-------------|------------------------|--------|-----------|---------|-------------|
| 137 21 45.5 | 137 21 45.3            | + q,2  | +1 51 3,6 |         | - 2,2       |
|             | 137 48 1.3             |        |           | 51 6,0  | - 1,7       |
| 138 14 20,4 | 138 14 17,8            | + 2.6  | 51 8,3    | 5T 5,5  | + 2,8       |
| 139 6 48.8  | 139 6 47.7             | 1,I    | 51 2,I    | 51 3,9  | - 1.8       |
| 141 17 58,6 | 141 17 55,4            | + 3.2  | 50 52,0   | 50 51,3 | +0.7        |
| 144 21 11.7 | 144 21 10,8            | + 0,9  | 50 21 4   | 50 21,2 | +0,2        |
| 146 31 58,4 | 146 31 59.5            | - 1,1  | 49 50,2   | 49 47.0 | + 3,2       |
| 149 8 49,2  | 149 8 51,2             | 2,0    | 48 54,7   | 48 54,4 | +0,3        |
| 151 19 36.4 | 151 19 31,9            | + 4,5  | 47 59,2   | 47 58,8 | +0,4        |
|             | 157 25 41,1            |        | 44 35,0   | 44 35,2 | <b></b> 0,2 |
| 158 44 15,8 | 158 44 15,4            | + c,+  | 43 42.9   | 43 42,4 | + 0,5       |
| 159 10 29,1 | 159 10 25,7            | + 3,4! | 43 24,71  | 43 23,8 | +0,9        |
| 161 21 30,1 | 161 21 28,2            | + 1,9  | 41 48,1   | 41 46.6 | + 1,5       |
| ¥62 40 12.6 | 162 40 11,6            | + 1.9  | 49 44,3   | 49 43,6 | +0,7        |

## II. 1759. Bradiey.

|      |      | G  | reer | w.  | AR. appar.               |     |    |    | Decl. appar. |   |   |       |
|------|------|----|------|-----|--------------------------|-----|----|----|--------------|---|---|-------|
| 1759 | Dec. | 15 | 17   | 4 T | 52," 1<br>35, 7<br>22, 6 | 169 | 57 | 5, | 1            | 7 | 1 | 17, Š |

# XXXVII. Helioc, Abstande d. Planeten v. d. Hlipt. 325

| Bed<br>el. | el. Länge |      |     | berechn.<br>hel. Länge |                      |  | Corr. |  | beob. hel.<br>Breite |      |    | hel.                 | Corr. |     |
|------------|-----------|------|-----|------------------------|----------------------|--|-------|--|----------------------|------|----|----------------------|-------|-----|
| ;1         | 46        | 29.9 | 131 | 45                     | 55,4<br>32,6<br>30,0 |  | 2,7   |  | 50                   | 28,4 | 50 | 59,0<br>30,0<br>38,9 | -     | 1,6 |

### III. 1761. Bradley.

|          | und Tag Greenw       |               |                       |                |                    |                   |                     | _∂ૈ_                    | 1                    | Declin, appar. |                       |                        |  |
|----------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|--|
| 61       | Nov.<br>Dec.<br>Dec. | 18<br>3<br>23 | 19 <sup>1</sup><br>19 | 39<br>10<br>29 | 10,'<br>29,<br>38, | 6 I<br>0 I<br>4 I | 73°<br>80 .<br>90 . | 19' 2<br>54 , 5<br>23 2 | 4,°6<br>6, 4<br>2, 5 | + 4            | 4° 44<br>L 35<br>2 18 | 4,"0<br>16, 5<br>52, 9 |  |
| eo<br>La | b, hel,<br>inge      | be<br>he      | rec                   | hn.<br>inge    | Cor                | T.                | beot                | hel.                    | I                    | ereć           | hn.                   | Corr.                  |  |
|          | <del></del>          |               |                       |                |                    |                   |                     |                         | -   "                | :I, D          | GILE                  | iau.                   |  |

## IV. 1790. v. Zach.

#### (Berliner Jahrbuch 1794 pag. 189.)

|                       | Jahr                                  | - 1                             |                             | ittl.                               |                  |                                 | AR  | . 83                 | ppar.                                | .             | Declin. appar.               |                              |                     |        |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------|
| u                     | nd Tag                                |                                 | :                           | Seeb                                |                  |                                 |     | ූ ර                  | •                                    |               |                              | ♂                            |                     | •      |
| 20                    | März                                  | 2                               | 100                         | 20'                                 | 2,               | *1                              | 138 | 56                   | 5,                                   | 7             | +,20                         | 16                           | 45,                 | 4      |
| •                     |                                       | б                               | 10                          | İ                                   |                  |                                 | 137 | 55                   | 46,                                  |               | 20                           | 25                           | 56,                 |        |
|                       |                                       | 9                               | 9                           | 58                                  |                  |                                 | 137 | 18                   | 28,                                  | 8             | 26                           | 29                           | 44,                 | 5      |
|                       |                                       | 20                              | 9                           | 9                                   | 55,              | 6                               | 136 | I                    | Į2,                                  | 8             | 20                           | 25                           | 15,                 | Š.     |
|                       |                                       | 21                              | 9                           | 5                                   |                  |                                 | 135 | 58                   | 50,                                  | •             |                              | . 23                         | 25,                 | 8      |
|                       |                                       | 22                              | 9                           | 1                                   | 47,              | 61                              | 135 | 5 <b>7</b>           | 13,                                  | 0             | 20                           | 2 Î                          | `23,                | 5      |
|                       |                                       |                                 |                             |                                     | _                |                                 |     |                      |                                      | _             | _                            |                              |                     |        |
|                       | b. hel.                               |                                 |                             | hn.<br>inge                         |                  |                                 |     | ob. I<br>Prei        |                                      |               | erech<br>el Br               |                              |                     |        |
| L                     | 4 23.1<br>48 52.3                     | he<br>151<br>152                | 1. L:                       | 28,1<br>57,5                        | ta               | 5,0<br>5,2                      | +1  | 48<br>47             | 13.1<br>22,8                         | <u>h</u><br>+ | el Br<br>48<br>47            | 11,6<br>22,0                 | + 1<br>+ 0          | .5     |
| L<br>î<br>2           | 4 23.1<br>48 52.3<br>7 36.5           | 151<br>152<br>154               | 1. L                        | 28,1<br>57,5<br>33,1                |                  | 5,0<br>5,2<br>3,4               | +1  | 48<br>47<br>46       | 13.1<br>22,8<br>38,8                 | <u>h</u><br>+ | el Br<br>48<br>47<br>46      | 11,6<br>22,0<br>41,6         | + 1<br>+ 1<br>+ 0   | .5     |
| 1<br>1<br>2<br>4<br>8 | 4 23.1<br>48 52.3<br>7 36.5<br>55 8.6 | 151<br>152<br>154<br>158        | 1. L:<br>4<br>48<br>7<br>55 | 28,1<br>57,5<br>33,1<br>6,8         | -<br>-<br>+<br>+ | 5,0<br>5,2<br>3,4<br>1,8        | +1  | 48<br>47<br>46<br>43 | 13.1<br>22,8<br>38,8<br>42,2         | <u>h</u><br>+ | 1 48<br>47<br>46<br>43       | 11,6<br>22,0<br>41,6<br>42,7 | + "I" + 0 - 2 - 0   | .5.8.8 |
| L 2 4 8 9             | 4 23.1<br>48 52.3<br>7 36.5           | 151<br>152<br>154<br>158<br>159 | 4<br>48<br>7<br>55<br>21    | 28,1<br>57,5<br>33,1<br>6,8<br>17,4 | -<br>-<br>+<br>+ | 5,0<br>5,2<br>3,4<br>1,8<br>3,0 | I   | 48<br>47<br>46<br>43 | 13.1<br>22.8<br>38.8<br>42.2<br>26.2 | h<br>+        | 1 48<br>47<br>46<br>43<br>43 | 11,6<br>22,0<br>41,6<br>42,7 | + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 | .5.8.8 |

## V. 1805. a. Bouvard.

|      | Jahr<br>und Tag |        | M   |     | Zeit<br>ris | ΔF   | i. sp | par,  | Decl. appar. |           |               |  |
|------|-----------------|--------|-----|-----|-------------|------|-------|-------|--------------|-----------|---------------|--|
| 1805 | Jan.            | 18     | 130 | 16  | 30, 9       | 137° | 6     | 39, 5 | +21°         | 2         | 38,"1         |  |
|      |                 | 23     | 12  | 49  | 14. 7       |      | 12    | II, 7 | 21           | 40        | 29, 4         |  |
|      | Febr.           | 8      | 11  | .20 |             | 128  | 44    | 40, 5 | 23           | 19        | 29, 2         |  |
|      |                 | Io     | II. | 9   | 47, 5       | 128  | 0     | 48, 5 | 23           | 27        | 59. 7         |  |
|      | •               | 23     | 10  | 3   | 39, 8       | 124  | 14    | 59, I | 23           | 58        | 2, 2          |  |
|      | März            | 1      | 9   | 36  | 2, 6        | 123  | 14    | 23, 0 | .23          | 58        | 37. 0         |  |
|      |                 | 3      | 9   | 27  | 17, 1       | 123  | 0     | 54, 9 | 23           | 57        | 7, 5          |  |
|      |                 | 3<br>5 | 9   | 18  | 45> 7       | 122  | 50    | 59. 4 | 23           | 59        | 50, 2         |  |
| :    |                 | 8<br>9 | 9   | б   | 31, 8       | 122  | 41    | 55, 8 | 23           | 50        | 8, 5          |  |
|      |                 | ġ      | 9   | 2   | 20, 4       | 122  | 40    | 32, 5 | 23           | 48        | 11, 3         |  |
|      |                 | 11     | 8   | 54  | 26, 6       | 122  | 40    | 4. 2  | 23           | 43        | 54. 6         |  |
|      |                 | 13     | 8   | 50  | 34, 4       | 122  | 40    | 59. 4 | 23           | 41        | 35, I         |  |
|      |                 | 17     | 8   | 31  | 57, 8       | 122  | 56    | 46, 5 | 23           | 27        | 25, 6         |  |
|      | •               | 22     | 8   | 14  | 30, 5       | 123  | 29    | 54. 5 | 23,          | 10        | 10, I         |  |
|      |                 | 23     | 8   | 11  | <b>8.</b> 3 |      | 38    | 19. 5 | 23           | 6         | 9, 4          |  |
|      |                 | 24     | 8   | 7   | 48, 9       | 123  | 47    | 31, 8 | 23           | 2         | 8.*3          |  |
|      |                 | 26     | 8   | Ī   | 17, 8       | 124  | 7     | 45 9  | 22           | <b>53</b> | <b>4</b> 5, 4 |  |

| Beob. hel.                 | ber   | echn.               | Co | orr.       | beol    | a  | cht.          | be         | Tec | hn.          | Co | rr, . |
|----------------------------|-------|---------------------|----|------------|---------|----|---------------|------------|-----|--------------|----|-------|
| Lange                      | hel.  | Länge               | ta | b. ,       | hel.    | Bı | eite          | hel        | Bı  | reite        | te | ıb.   |
| 124 34 15,4                | T21   |                     |    | <b>"</b>   | <b></b> | é  | ,, o          | <b>+</b> : | 46  | 3,3          |    |       |
| 126 47 40.9                | 126   | 47 38,7             | +  | 2,2        | 4       |    | 57,2          |            |     | 59,0         |    |       |
| 133 51 48,1                | 133 5 | 51 48.0             | +  | 0, I       | 5       |    | 46.7          |            | 50  | 48.9         | -  | 2,2   |
| 134 44 37.7<br>140 26 27.1 | 134 4 | 4 34,1              | +  | 3,0        | 5       |    | 56.6<br>59.8  |            |     | 55,5<br>60,0 |    |       |
| 143 3 45,2                 |       |                     |    |            |         |    | 41,7          |            |     | 40,5         |    |       |
| 143 56 7,9                 | 143 5 | 56 10.8             |    | 2,9        | 5       |    | 30,8          |            |     | 30,7         |    |       |
| 144 48 35.0                |       |                     |    |            |         |    | 19,6<br>59,6  |            |     | 19.5         |    |       |
| 146 33 15.0                |       |                     |    |            |         | _  | 52,5          |            |     | 52,3         | 1  | •     |
| 147 25 32,4                | 147   | 25 34.2             |    | 1,8        |         |    | 35,4          |            |     | 36.6         |    |       |
| 147 51 40.0<br>150 2 28.5  | 147 5 | 16.24 16<br>2 30.11 | _  | 3.5<br>1.6 | 4       |    | 27,5 <br>37,4 |            |     | 28,3<br>40,4 |    |       |
| 152 13 13,6                | 152 1 | 13 15,1             | -  | 1,5        | 4       | 7  | 47.6          |            |     | 44,I         |    |       |
| 152 39 19,2                |       |                     |    |            |         |    | 29,6<br>16,6  |            |     | 30,3         |    |       |
| 153 5 29.3<br>153 57 48.8  |       |                     |    |            |         |    | 50,6          |            |     | 17,3<br>50,1 |    |       |

<sup>\*)</sup> Druckfehler in der Conn. des Temps 1809, p. 311 muß fatt 25° 46' 43" gelesen werden 25° 47' 43".

## XXVII. Helioc. Abstande d. Pluneten v. d. Exlipt. 327

## 1805. b. v. Lindenau.

| Jahr<br>und Tag |       |    | Mittl. Zeit<br>Seeberg |     |     |   | AR   | . <b>a</b> p | par.  | Dec   | Declin, appar. |        |  |
|-----------------|-------|----|------------------------|-----|-----|---|------|--------------|-------|-------|----------------|--------|--|
| ī               | Febr. | 15 | IDU                    | 43' | 33, | 6 | 126° | 20'          | 34. 4 | +23   | 44             | 19. 6  |  |
|                 |       | 18 | 10                     | 28  | 15, | ò | 125  | 27           | 57. 1 | 23    | 51             | 18, 8  |  |
|                 |       | 19 | 10                     | 23  | 15, | 5 | 125  | II           | 46, 4 | 23    | 53             | 2, 5   |  |
|                 |       | 20 | 10                     | 18  | 19, | 2 | I24  | 56           |       | 23    | 54             | 40, 7  |  |
|                 |       | 21 | 10                     | 13  | 24> | 8 | 124  | 41           | 59, 6 |       | 55             | 59, 7  |  |
|                 | März  | 12 | 8                      | 50  | 39, | 7 | 122  | 40           | 56, 4 | ļ 23  | 41             | 42, 9  |  |
|                 | ٠     | 13 | - 8                    | 46  | 50, | 5 | 122  | 42           | 37, 4 | 23    | 39             | 5, 8   |  |
|                 |       | 14 | 8                      | 43  | 4.  | 3 | 122  | 45           |       | 23    | 36             | 29, 3, |  |
|                 |       | 16 |                        | 35  | 40, |   |      | 52           |       | 23    | 30             | 34, E  |  |
|                 |       | 17 |                        | 32  | 2,  |   | 122  | 56           | 34, 7 |       | 27             | 49. 4  |  |
|                 |       | 18 |                        | 28  | 28, |   | 123  | 2            | 0, 4  | 23    | 24             | 16, 2  |  |
|                 |       | 19 | 8                      | 24  | 55, | 7 | 123  | 7            | 51, 3 | 31 23 | 21             | I, I   |  |

|                                                   | berechn.<br>hel. Länge                                                               |                                           |                                                     |                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 14 37,1<br>40 50,9<br>7 8,7<br>33 21,8<br>51 4,4  | 136 55 39,3<br>138 14 35,1<br>138 40 48,5<br>139 7 5,5<br>139 33 24,6<br>147 51 6,9  | + 2,0<br>+ 2,4<br>+ 312<br>- 2,8<br>- 2,5 | 51 3,8<br>51 1,4<br>51 2,2<br>51 1,6<br>49 28,6     | 51 3,4<br>51 5,0<br>51 2,4                          | - 2,1<br>- 2,0<br>- 2,8<br>- 0,8          |
| 17 15,6<br>43 26,0<br>35 42,3<br>1 48,6<br>28 4,0 | 148 17 13,5<br>148 43 25,0<br>149 35 42,7<br>150 1 52,0<br>150 28 1,7<br>150 54 10,0 | + 2,1<br>+ 1,0<br>- 0,4<br>- 3,4<br>+ 2,3 | 49 18,3<br>49 10,0<br>48 51,7<br>48 45,3<br>48 28,7 | 49 19.6<br>49 10.1<br>48 50.6<br>48 40.5<br>48 29.5 | - 1,3<br>- 0,1<br>+ 1,1<br>+ 4,8<br>- 0,8 |

# VI. 1807. Bouvard

| Jahr<br>nd Tag |    | Mittl. Zeit<br>Paris |     |      |   | AR. appar. |     |      |   | Decl. appar. |     |     |     |
|----------------|----|----------------------|-----|------|---|------------|-----|------|---|--------------|-----|-----|-----|
| Feb.           | 21 | 130                  | 14' | 45," | 5 | 169°       | 42' | 21,  | 0 | + 8"         | 59' | 84. | 5   |
|                |    | 12                   | 37  | 36,  | 8 | 167        | 17  |      |   |              | 59  | 58, | Ĭ   |
| März           | 1  | 12                   | 32  | 13,  | б | 166        | 55  | 43,  | 6 | 10           | 8   | 35, |     |
|                | 2  | 12                   | 26  |      |   | 166        | 33  | 39,  | 2 | 10           | 17  | 14, | Ī   |
|                | 3  | 12                   | 2I  | 24,  | 9 | <b>F66</b> | II  | 23,  | 4 | 10           | 25  | 43, | 6   |
|                | 5  | 12                   | 10  | 33,  | 8 | 165        | 26  | 26,  | 5 | 10           | 42  | 35. | 5   |
|                | 6  | ĘĮ                   | 5   | 8,   | 4 | 165        | 4   | . I, | 2 | IQ.          | 50  | 45, | 4 . |

| hel. Länge                                                             | bereehn.<br>hel. Linge | tab.                                      | Breite                                  | bereehn,<br>kel, Br.                               | tab.                                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 161 80 45,6<br>161 56 58,5<br>162 23 7,0<br>162 49 22,1<br>183 41 43,9 | 101 30 45,4            | + 0,2<br>+ 1,1<br>+ 0,1<br>+ 3,4<br>+ 1,5 | 4I 33,2<br>4I I4,2<br>40 5I,I<br>40 9,0 | 41 55.1<br>41 45.2<br>41 13.9<br>40 53.1<br>40 9.6 | -1,0<br>-2,0<br>+0,3<br>-2,0<br>-0,6 |

Nachfolgende Uebersicht enthält die mittleren Resplate aus den hier discutirten Beobachtungen :

| Epoche der Beob-<br>achtungen | hol        | or<br>Li | rect. | der Taf. in<br>hel. Breite | helioo.<br>Linge |
|-------------------------------|------------|----------|-------|----------------------------|------------------|
| 1751 5 Beob. Bradley          | _          | i,       | 32    | - 5, 12                    | 353°             |
| 1958 7 Beob. Bradley          | 4          | ı,       | 24    | +0, 33                     | 140              |
| 1758 7 Beob. Bradley          | +          | ī,       | 25    | +0, 43                     | 158              |
| 1759 3 Beob. Bradley          |            | 2,       | 90    | -0, 47                     | 131              |
| 1761 3 Beob. Bradley          | +          | ı,       | 47    | <b>4</b> 1, 00             | 145              |
| 1766 4 Beob. Maskelyne        | +          | 2,       | 50    | - 3, 22                    | 320              |
| 1766 2 Boob. Fixmiller        | +          | 2,       | 35    | - 3, 70                    | 321              |
| 1790 6 Beob. v. Zach          |            | Ò,       | to    | -0, 47                     | 156              |
| 1805 17Beob. Bouvard          | _          | 0,       | 86    | <b>-0,3</b> €              | 144              |
| 1805 12Beob. v. Lindena       | u+         | ٥,       | 67    | - b, 42                    | 147              |
| 1807 7 Beob. Bouvard          | +          | ı,       | 30    | - I, 24                    | 162              |
| 1813 6 Beob. v. Lindenau      | ·—         | ı,       | 15    | <b></b> 5, 86              | 308              |
| 1813 4 Beob. v.Lindenau       | <b>.</b> — | ı,       | 90    | - 3, 90                    | 332              |
| 1813 7 Beob. v. Zach          |            | ı,       | 17    | - 6, 17                    | 308              |

Nennt man i,  $\beta$ , L,  $\Omega$ , Neigung, heliocentrifche Breite, Länge in der Bahn und Knoten, so ist bekanntlich

 $d\beta . \cos\beta - di . \cos i \sin(L - \Omega) = 0;$ und hiernach bey gehöriger Substitution der numeri-Ichen Werthe

#### XXXVII. Helioc. Abstände d. Planeten v. d. Eclipt. 329

#### I. Für die größten südlichen Breiten:

2. 
$$1766 + 3$$
,  $47 + 0,999 di = 0$ ; Maskel. Fixmiller

5. 
$$1813 + 6$$
,  $17 + 0.985 di = 0$ ; v. Zach

hieraus per methodum minimorum quadratorum

+ 23, 914 + 4,551 
$$di = 0$$
;  
 $di = -5$ , 25

#### II. Für die grössten nördlichen Breiten!

2. 
$$17;8 + 0, 43 - 0,939 di = 0$$
; Bradley

$$\frac{1}{1}$$
;  $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1$ 

$$+ 1,^{4}67 + 7,688 di = 0;$$

$$di = -0,$$
"19.

Da bey meinen Mars-Tafeln die Neigung = 1° 51′ 6,″2 angenommen ist, so solgt, vermöge der To eben gesundenen Werthe von di,

Für nördliche Breiten bedürfen also meine Taseln und die darinnen angenommene Neigung der Mars-Bahn keiner Correction, allein für südliche Breiten Mon. Corr. XX VIII. B. 1813.

| Beel<br>hel. I an | ant. muss der Corrections-        |
|-------------------|-----------------------------------|
| 15\$              | Arg. latit.                       |
| 16:<br>16:        | Werthe in folgender Ta-           |
| 16:               | 6                                 |
| 1,                |                                   |
| 1                 |                                   |
| 1                 | $z : m$ . Latit. $= L - \Omega$ . |

| -    |      |   | OU - |
|------|------|---|------|
| VIIs | VIII | s | Gr.  |

| VIIs                                             | Allla                                                              | Gr.                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| - :,*6 - 3, 0 - 3, 4 - 3, 7 - 4, 0 : - 4, 3 4, 5 | - 4, 5<br>- 4, 7<br>- 4, 9<br>- 5, 1<br>- 5, 2<br>- 5, 2<br>- 5, 3 | 30<br>25<br>20<br>15<br>10<br>5 |
| .: Xs                                            | IXs                                                                |                                 |

.... Tafel mule mit leinem Zeichen ... ien Tafeln berechneten füdlichen an werden. In wiefern freylich die ere dem sin (L-Q) proportionale Merenz zwilchen den größten füdli-gen keine bestimmte Behauptung beybrinwild es durch die Opposition von igit ..... ar wahrscheinlich, dass auch in der Näviolens die füdliche Breite vermöge einer ...... chen, nicht vom Knoten abhängigen, Ur-.... meinen Tafeln zu groß folgt. .........gen geben dort (Tab. & pag. 23) die Cor-... der heliocentrischen Tafelbreite = - 3."46. **TYAS** 

vas einen Fehler von 2' im Knoten anzeigen würe, wenn die Neigung fehlerfrey wäre. Allein eine
olche Correction des Knotens ist höchst unwahrcheinlich, da zehn im November und October 1768
u Greenwich beobachtete Mars Breiten keine merkche Verbesserung meiner Knoten-Bestimmung geen.

Dass ich bey meinen frühern Untersuchungen ber die Neigung der Marsbahn die Disterenz zwihen den größten südlichen und nördlichen Breiten icht wahrgenommen habe, davon liegt der Grund weils darinnen, dass mit Ausnahme der Beobachtunen von 1753 und 1766 alle andere, zu diesem Behus in mir in Rechnung genommene, nördliche Breim waren, und dann auch, weil die Reduction der enith Distauzen für diese beyden Jahre nicht ganz enau richtig war. Bety den Beobachtungen von 153 hatte ich den Theilungssehler des Quadranten ernachlässiget, und bey den letztern trat die oben emerkte Ungewissheit über die wahre Größe des ollimations Fehlers ein.

Die jährliche Aenderung der Neigung der Marsshn ist nach La Place (Méc. cél. T.III. p.90)

Nun ist in Gemässheit meiner neuern Untersuchunen über die Mercurs-Theorie,  $\mu' = + 0.097$ ; iernach jährliche Aenderung:

= -0, 01298 +0, 1319. 0,097 = +0, 00016, ine Größe, die für den Zeitraum, den die vorliegenen Beobachtungen umfassen, ganz vernachläßiget verden konnte.

Die

'a de oben gefundene Differenz von 5" zwizen den größten füdlichen und nördlichen Breiten
den den der den gebrauchten Reductions-Elementen abhängt,
de dieut es noch unterfucht zu werden, in wiezu wahrscheinliche Fehler in diesen, das gefunde
de ichnitat zu ändern vermögen.

Unter die hier Einflos habenden Reductionsiewente gehört hauptsächlich der aus den Taseln
wechende Abstand des Planeten von Sonne und
wie, welcher von Richtigkeit der elliptischen Elewente abhängt. Dass dieser aus meinen Taseln richgenhalten worden ist, wird durch die oben gesunkenen Correctionen der heliocentrischen Tasellänge
mocumentirt. Die mittlern Fehler für jede Beobachtungs-Reihe waren folgende:

|      | Mittl.<br>Anom. | Correct.<br>der<br>hel. Länge | Ì    | Mi<br>Aı | ttl.<br>iom. | Correct.<br>der<br>hel. Länge |
|------|-----------------|-------------------------------|------|----------|--------------|-------------------------------|
| 1131 | 65 21°          | — I,"32                       | 1790 |          | 4°           | - 0, 10                       |
| 11,8 | 11 27           | + I, 24                       | 1805 | 11       | 24           | - O, I2                       |
| 144  | 11 10           | 2,90                          | 1807 | 0        | I 2          | <del>+</del> 1, 30            |
| 1.91 | 11 24           | <b>→ I,</b> 47                | 1813 | 5        | 14           | <b>— 1,35</b>                 |
| 1/00 | 5 18            | + 2,50                        |      |          | j            |                               |

thurnach mittlere Correction der helioc. Länge:

für 5<sup>S</sup> 28° mittl. Anomalie = - 0, 12 - 11 27 - = + 0, 17.

Dafa

#### XXXVII. Helioc. Abstände d. Planeten v. d. Eclipt. 333

Dass diese Fehler weder in der Epoche, noch mittlern Bewegung ihren Grund haben können, zeigt die blosse Ansicht der vorherigen Resultate. Es bleibt also bloss Aphelium und Excentricität zu deren Erklärung übrig; die bekannte Form der Bedingungs-Gleichungen gibt:

$$-0,"12 \equiv -0,"070 de -0,"186 d P +0, 17 \equiv +0, 105 de +0, 186 d P de = -1,"43; dP = -0,"11$$

beydes Werthe, die geradezu für Null zu halten sind, so dass also dadurch die Richtigkeit der elliptischen Elemente meiner Taseln, und der daraus zur Reduction der geocentrischen Breiten auf heliocentrische berechneten Abstände zur Genüge begründet wird. Ausserdem können die hier gefundenen heliocentrischen Breiten noch irrig seyn

- 1) wegen Fehler in der beobachteten Declination,
- 2) wegen Fehler in der angenommenen Schiefe der Ecliptik,
  - 3) wegen irriger Refraction.

Nro. 1 und 3 kann man als gemeinschaftlich und in einem Sinne wirkend annehmen. Sey s, b, l, a,  $\delta$ , Schiese, geocentrische Breite, Länge, R. und Abweichung,  $tg.\zeta = \frac{tg.\delta}{\sin \alpha}$ ,  $\beta$  heliocentrische Breite;  $d\delta$  wird die Fehler von 1 und 3 in sich sassen, und man hat

1. 
$$\left(\frac{db}{ds}\right) = -\frac{\sin l \cos b^2}{\cos (\langle -s \rangle^2)}$$

u F

· : 3

$$\frac{\sin b^2}{\sin zb} dz + \left(\frac{\sin z\beta}{\sin zb}\right) \sin Edi$$

u us dem Ausdrucke

- (Gauss Theor. mot. p.65)

... is die mittlern Epochen der vorhenden der vorhenden der zeu die gehörigen namerischen Werten der die folgt:

Bey

<sup>.</sup> Mutiere Obliquität für die Epoche der Beobachtun-

Bey der leider noch immerstatt findenden Ungewissheit über die wahre Ursache der Verschiedensheit der Sommer - und Winter-Obliquitäten lässt sich etwas bestimmtes über die Gränze der Genanigkeit der hier gebrauchten nicht angeben. Nach meiner Ueberzeugung kann keine um 2" irrig seyn. Allein wollte man auch annehmen, dass alle diese mittlern Obliquitäten für die sechs Winter-Monate einer Correction von — 5", für die Sommer- Monate von — 5" bedürsten, so würden dadurch die vorherigen Resultate nur unbedeutend geändert werden. Die Correctionen der gefundenen heliocentrischen Breiten würden dann seyn:

und hiernach mittlere Correction der füdlichen Breite — 5,"3, der nördlichen — 0,"5, während die vorherigen Bestimmungen — 5,"2 und — 0,"2 geben.

do fasst, wie wir vorher bemerkten, den Beobachtungssehler und den der gebrauchten Restraction zu gleicher Zeit in sich. Da das Resultat nie aus einer einzigen, sondern immer aus mehreren Beobachtungen hergeleitet wurde, auch ein Fehler in der beobachteten Zenith-Distanz hier meistens nur zum dritten oder vierten Theil auf die heliocentrische Breite insluirt, so wird man diesen, den Regeln der Wahrscheinlichkeit zu Folge, für Null ansehen können. Dasselbe gilt in Hinsicht der gebrauchten Polhöhen, da die von Greenwich, Paris, Marseille und Seeberg wol schwerlich die Ungewissheit einer Secunde zulassen.

Line Lenderung der Refraction könnte die Refultate allerdings wefentlich andern, fo dals man dadurch die füdlichen und nördlichen Breiten im Noth aur Uebereinstimmung bringen konnte. M. lein da die Beobachtungen von 1751 bev einer Zenith-Diffans von 60° die Correction flärker geben, ale dievon 1766 bey einer Zenith - Dift. you 72°, fee ner für 1913 Herr v. Zack bey einer um 7.º kleinem Zonith - Diffans die Correction noch größer fand, als folche aus meinen Beobachtungen bey 75° Zewith Diftana folet, fo ficht man leicht, dass jene Differens wahrscheinlicherweise nicht in der Refraction gelucht werden kann. Die Refractionen wur den durchgängig aus Delambre's Tafeln gerechnet, deren Resultate mit denen von Beffel für Zenith Di-Ransen unter go' fast genau übereinkimmen. Wollte man die aus den Beobachtungen folgenden Correctionen der Mars - Neignng für die Epochen 1751, 1766 and 1813 verschwinden machen, so würde die dazu erforderliche Aenderung der Refraction folgende feyn:

 $R \equiv_{\frac{1}{2}} tg. Z_i^* dR \equiv J_i \equiv d_i tg. Z_i^*$  wifter 1751 Zenith-Dift.  $\equiv 60^\circ$ 

- 1766 - - 72

- 1913 - - 69 r. Zack in Marfeille

- 1513 - - 76 r. Lindenau Seeberg.

#### Hiernach

1-41 4 = 0 :554 = 0 :55 4-173:

tro & = a sgr & = a sgr diggers

1815 A = 4, 244 A = 24, 244 de 2, 605

1813 A = 2,004 L = 2,004 discoil

mad

XXXVII.- Helioc. Abstände d. Planeten v. d. Eclipt. 337

ınd mit Substitution der vorherigen Werthe für dß

Folglich Correction der Refraction bey 45° oder  $d_{0} = -6.29$ ,

die durchaus unzulässig und unstatthast ist.

Es läset sich hiernach die aus 90 Beobachtungen abgeleitete Disterens der größten nördlichen und füdlichen Marsbreiten auf keine Art befriedigend erklären, und ich bin um so mehr geneigt, diese Differenz für reell zu halten, da auch aus den frühern Bestimmungen anderer Astronomen dasselbe folgt.

So fand Méchain (Lalande Astronom. Tom. II. S. 105) aus der Conjunction von δ mit Leonis am 18. Oct. 1778 die größte nördl. Breite 1° 51′ 8″, und aus der Conjunction mit λ Aquarii am 10. Oct. 1779 die größte südliche Breite 1° 50′ 55″. Le Gentil, der für die Neigung der Marsbahn eine Menge älterer und neuerer Beobachtungen discutirt, giebt zuletzt als Resultat seiner Untersuchung solgendes Tableau (Mémoires de l'Acad, des sciences de Paris 1757 S. 277):

"Table des différentes inclinaisons de l'orbite de Mars au plan de l'écliptique, tant du côté du terme austral que du côté du terme boréal, telles que les observations les ont données:"

| terme auj                      | trai        | terme oureus        |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| Obfervations                   | inclinaifon |                     |
| de Tycho                       | 1°50′33″    | 1° 51' 3": Tycho    |
| Caffini                        | I 50 50     | 1 51 14 Flamsleed   |
| <b>B</b> ouillau <b>d</b>      | 1 50 32     | 1 51 12 Flamsteed   |
| Bouillaud                      | I 50 47     | 1 51 54 : Bouillaud |
| <b>B</b> ouillaud <sup>°</sup> | 1 -50 50    | 1 51 31:            |
| Le Gentil                      |             | I 51 10 Le Gentil   |
|                                | , ,,,       | 1 51 20             |

Da es gewis höchst wünschenswerth ist, eine so merkwürdige Erscheinung, wie die einer Disserenz der größten südlichen und nördlichen Marsbreiten, außer allen Zweisel gesetzt zu sehen, so süge ich hier die Angabe von einigen Epochen bey, wo gute Mars - Beobachtungen besonders wünschenswerth sind;

- 1. für Bestimmung des Knotens 1814. 5-30. Jan.
- 2. größte nördliche Breite . . . 1814. 10-30. Jul.
- 3. für Bestimmung des Knotens 1815. 20 Jan. 10 Feb.
- 4. größte füdliche Breite . . . 1815. 1 20. Jul.

Beynahe scheint es, als sinde eine solche Verschiedenheit der größten nördlichen und südlichen Breiten bey allen Planeten statt.

Bey der Erde ist dies bekanntlich in Hinsicht der größten nördlichen und südlichen Abstände vom Aequator der Fall.

Für die Venus geben Rechnungen von Bugge dasselbe Resultat. Aus einem Aussatze dieses Astronomen in Philos. Transact. 1790 p. 28 sinde ich 6 Beob. im Jul. 1781 geben größte nörd. Breite der Q 3°23'36'

Für die Jupitersbahn fand Lalande (Astronom, Tom. II. p. 105) aus einer Beobachtung am 6. April 1768 die größte nördliche Breite 1° 19′ 4°, und aus dem Gegenschein von 1785 die größte südliche Breite 1° 18′.44″. Ich bin allerdings noch weit entfernt, die Dissernzen, welche ich hier nach Bugge's und Lalande's Rechnungen in den Neigungen von Venus und Jupiter angebe, schon als ganz constatirt anzusehen; allein immer schien es mir der Mühe werth, wenigstens vorläusig auf einen Umstand ausmerksam gemacht zu haben, der gewiß sehr interessant ist, und über den ich in den solgenden Abschnitten dieser Untersuchung etwas bestimmtes bevzubringen hosse.

Besonders merkwürdig war es mir nämlich; dass bey Mars, Erde, Venus und Jupiter das Maximum der größern Breite oder Abweichung bey der größern Distanzt das Minimum bey der kleinern, Distanz eintritt;

| bey of g                  |                | e nörd.        | Br.        | I,     | 51' | 6" | Abst. v           | on d           | 0 | 1,6616 |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------|-----|----|-------------------|----------------|---|--------|
| •                         | <b>-</b>       | füdl.          | -          | 1      | 51  | I  | , <del>-</del> -, | <del>-</del> . | ~ | 1,3875 |
| bey 9                     | _              | nord.          | -          | 3      | 23  | 36 | ₹, '              | <b>-</b> ·     | - | 0,7193 |
|                           | <del>-</del>   | füdl.          | <b>-</b> - | 3      | 23  | 46 | ~                 | <b>-</b> ´     | + | 9,7274 |
| bey 4                     | , <del>,</del> | nord.          | -          | Į      | 19  | 4  | ***               | <b>-</b> .     | - | 5,4464 |
|                           |                | füd <b>i</b> . |            |        |     |    | ***               | ~              | - | 4,9462 |
| bey & - Sommer-Solftitium |                |                |            |        |     |    |                   |                |   | 1,0168 |
|                           | -              | <b>~</b> `     | -          | 0,9833 |     |    |                   |                |   |        |

(Die Fortsetzung folgt.)

#### XXXVIII

## Berechnung

# Opposition der Juno im Jahre 1810

Burnhard Nebolad id

and was voice and the first entil 60 Bleehaupt bey den neden Planeten von der größten Wichtigkeit ift, fo viel als möglich Schere Ditt sur Begrundung einer genauen Thoris derlelben su belitzen; foriff dieles gann belondet bey dei Pollar und Juno der Fall. Von der letstem hatte man seit ihrer Entdeckung Ale Oppositionen observirt, ausgenommen die des Jahres 1819, welche weder in Deutschland noch in Frankreich beobachtet worden ift. Sehr angenehm war es mir daher, diele Lücke durch einige Beobachtungen von Carlini, die bey Gelegenheit der Anzeige der Mailänder Ephemeriden für 1811, 12 und 13 im letzten May-Hefte der Monatl. Corresp. S. 451 mit abgedruckt find, ausgefüllt zu sehen. Nachdem fie mit bekannt geworden waren, fäumte ich nicht, selbige sofort in Rechnung zu nehmen, und aus ihnen die Opposition herzuleiten. - Des Zusammenhanges wegen setze ich die Beobachtungen nochmals hieher, wobey jedoch die Declinationen durch Parallaxe corrigirt find:

|              |       | 7.454. | 14114 | m. appar. |     |       |     | Declin. bor. appar. |        |   |
|--------------|-------|--------|-------|-----------|-----|-------|-----|---------------------|--------|---|
| 1810 Jan. 28 | ſ ż Ū | 3'     | 10, 7 | 128°      | 21  | 14,"  | 3 3 | 14                  | 48, 49 | ) |
| 29           | II.   | 58     | 22, 2 | 128       | . 8 | 2, (  | 3   | 23                  | 50, 37 | 7 |
| 30           | II.   | 53     | 33, 9 | 127       | 54  | 52, 3 | 3.  | 32                  | 53, 35 | • |
| Febr. 1      | 11    | 43     | 58, 8 | 127       | 28  | 57, 4 | 13  | 5 I                 | 29, 91 |   |

Die Vergleichung dieser Beobachtungen geschah mit den Elementen, welche Herr Professor Gauss aus den Oppositionen von 1806, 1807, 1808 und 1811 hergeleitet hat (Mon. Corr. Bd. XXIV. S. 188). Gewöhnlich verwandelt man die beobachteten Rectalcensionen und Declinationen gleicht in Längen und Breiten, und bestimmt dann hiernach den Fehler der Elemente. Bey den oftmals eintretenden Fällen aber, wo nur der eine Theil der Beobachtung gut ausgefallen ist, würde man durch Anwendung jenes Verfahrens offenhar auch den andern Theil derfelben verschlimmern, und also in der Bestimmung des Fehlers der Elemente nicht den Grad von Genauigkeit erlangen, den man doch in dergleichen Fällen zu erreichen im Stande ist. Um also durch Vergleichung der aus den Elementen hergeleiteten geocentrischen Oerter mit den beobachteten den Werth der letztern gehörig kennen zu lernen, führte ich die Berechnung der erstern bis auf die Rectascension und De. clination hinunter. Das Resultat dieser Vergleichung ist folgendes:

|         | Berechnete<br>AR. |    |                  | Fehler der<br>Elemente |     |    | nördl. Decl. |     |     | d. Ele | m.          |    |
|---------|-------------------|----|------------------|------------------------|-----|----|--------------|-----|-----|--------|-------------|----|
| Jan. 28 |                   |    | 36,"13<br>26, 16 |                        |     |    |              |     |     |        | -1,"<br>-3, |    |
|         | 127               | 36 | 21, 10           |                        | åI, | 20 | 3            | 32. | 55, | 83     | +2,<br>+6,  | 48 |

Dieses Schema zeigt deutlich, dass man sämmtliche Beobachtungen ohne Ausschluss zur Berechnung der Opposition benutzen kann. Nachdem ich mich auf diese Weise hiervon überzeugt hatte, verwandete ich nunmehr die beobachteten Rectascensionen und Declinationen vermittelst der scheinbaren Schiefe der Ecliptik = 23° 27′ 42,°26 in Längen und Breiten, und erhielt so folgende Bestimmungen:

| Beobacht.<br>geoc. Läng.                                  | Berechn.<br>geoc. Läng. | Cehler<br>d. E'em. | Beobacht.<br>geoc. Br. | Berechnete<br>geoc. Br.  | Fehlet<br>d. F. lem. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Jan.28 129 54 25.41                                       | 1:9 35 47.72            | -18 37,60          | -15 3 20,01            | -15 8 6,92<br>15 2 44,30 |                      |
| 29 129 35 5 405<br>30 129 23 18,77<br>Feb. 11128 52 34,93 | 129 4 47,53             | 1 31,24            | 14 52 33,65            | 14 57 11.05              | 37.40                |

Man licht aus dieser Vergleichung, wie flark obige Elemente von Carlini's Beobachtungen abirren, obgleich letztere zwischen die Oppositionen fallen. aus denen erstere hergeleitet find; ein unverkennbarer Beweis von der mächtigen Einwirkung Jupiters, und gerade desbalb diele Opposition eine fehr wichtige. - Da die Differenz zwischen det Rechnung und Beobachtung hier so groß ist. so begreift man leicht, dass dieselbe für einen Zeitraum von einigen Tagen nicht als constant angesehen werden darf, und wirklich zeigt fich auch an obiget Vergleichung die merkliche Aenderung des Fehlers. Da man indess diese Aenderung als der Zeit proportional ansehen kann, so folgt für die Disserenz zwischen Rechnung und Beobachtung folgender mittlere Werth:

### XXXVIII. Opposition der Juno im Jahre 1810. 343

Zieht man diesen mittlern Werth von dem einer jeden einzelnen Beobachtung entsprechenden ab, so erhält man mit gehöriger Kücksicht auf die Zwischenzeiten nachfolgende vier Bestimmungen für die tägliche Aenderung des Fehlers:

| iı                 | n der Länge          | in der Bréitb      |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| •                  | 2, 76                | <del>-</del> 3,*68 |
|                    | 3, 16                | 8, 25              |
|                    | 6, 48                | 8, 68              |
|                    | 2, 48                | 4, 65              |
| Mitul. tägl. Aend. | <b>—</b> 3, 72 · · · | 6,*3t              |

Aus den obigen beobachteten Längen der Juno und den ihnen entsprechenden Sonnenlängen ergeb fich beyläufig die Zeit des Gegenscheins am 29. Jan. 25<sup>U</sup>, und es konnte also nunmehr jener mittlere Fehler der Elemente auf das Oppositions Moment übertragen werden, wosur man demnach die Correction der berechneten geocentr. Länge = + 18' 35,"18, und Correction der Breite = + 4' 43,"51 erhält. — Aus diesen Datis ergiebt sich nun das Resultat für die Opposition solgendermassen:

Zeit des Gegenscheins 1810 Jan. 29. 14<sup>U</sup> 55' 21°. M. Z. in Göttingen

Auserdem ist für diese Zeit

Log. Dift. 
$$\delta$$
 a  $\odot$   $=$  9.9936244  
Breite der Erde  $=$  -0,"81

Es ist hierbey noch zu bemerken, dass man dusch eine blosse Interpolation zwischen den beyden Beobach-

achtungen vom 29. und 30. Januar durch Zufall falt genan doffelbe Befahrt erhält. Größtentheils ist die fes im gegenwärtigen Falle der befondern Güte der Besbechtungen ausufchreiben. Immer aber bleibt das Verfahren (deffen fich freylich die Astronomen häusig bedienen), auf diese Art ohne weitere Prüfung der Beobachtungen die Opposition herzuleiten etwas unsicher, theils, weil man fich doch nie gant sest auf die Genanigkeit der Beobachtungen verlassen kann, theils aber auch, weil der Zwischenraum von ungefähr Einem, ja zuweilen zwey Tagen für die einfache Interpolation oft schon etwas zu groß ist.

Der Vollständigkeit um des Interesses wegen habe ich diese Opposition mit denen von 1808, 1811 und 1812 verbnaden, und solgende Elemente durch sie erhalten:

#### XXXIX.

Fortgesetzte Nachrichten über die Pallas.\*)

(Vergl. Mon. Corr. Bd. XXVI. p. 199.)

Die schöne Bestätigung, welche die auf die Storungs · Rechnungen gegründete Vorausbestimmung der Bewegung der Pallas durch die Beobachtungen des vorigen Jahres erhielt, und von der wir damals M. C. Bd. XXVI. p. 199 Rechenschaft gegeben haben. erhöhete das Interesse, womit die Astronomen die Wiedererscheinung dieses Planeten im gegenwärtigen Jahre erwarteten. Auf der hieligen Sternwarte wurde der Planet zum erstenmahle den 1. September beobachtet, und genau auf dem Platze der schon zwey Jahre zuvor durch Hrn, Nicolai berechneten Ephemeride gefunden. Höchst ungünstiges Wetter machte es uns hier unmöglich, auch nur eine eine zige Beobachtung in der Nähe der Opposition zu erhalten, so wie auch die große Lichtschwäche des Planeten, der kaum als ein Stern joter Größe erschien, eine Beobachtung am Quadranten nicht ge-Stattete.

Glücklicher war Herr Prof. Gaufs in Göttingen und Herr Burckhardt in Paris; die Beobachtungen des

<sup>\*)</sup> Aus den Göttinger gelehrten Anzeigen Nr. 176.

<del>-</del>-

·<del>-</del>.

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

#### Unterschied der Rechnung:

| 1813          |          | Ger. Aufst.        | Abweich.          | Beobachter            |
|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| mius<br>ugust | 28<br>4  | + 23,"6<br>+ 36, 9 | + 22, 4           | Gaufs<br>Burckhardt   |
| 4,            | 9        |                    | + 5, 1            |                       |
|               | 15       | + 26, 9            | + 3,7             |                       |
| •             | 16       | +35,6<br>+28,2     | - 6,6             | Gaufs<br>Burckhardt   |
|               | 19       | + 28, 5<br>+ 24, 8 | + 4,5<br>- 7,4    | Gaufs<br>  Burckhardt |
|               | 26<br>26 | + 20, 4            | - 4, 3<br>+ 11, 1 | Gauss<br>Burkhardt    |
| ptbr.         | 1        | + 22,8             |                   | v. Lindenau           |
| <i>.</i> :    | 3  <br>4 | + 20, 9            |                   | ] = /                 |

Aus den Beobachtungen vom 15. 17. und 19. Aus ist leitete Herr Nicolai folgendes Resultat für die pposition ab:

Neunte beobachtete Opposition der Pallas:

'abre Länge der Pallas . . . 325° 23′ 56,"5
'abre geocentr. Breite . . . 24 37 36, 1 N. an vergleiche damit die Vorausbestimmung in der lon. Corr. Bd. XXVI. S. 203.

Eine neue Verbesserung der Elemente, um sie ich dieser Opposition noch besseranzupassen, schien im Herrn Prof. Gauss unter diesen Umständen nicht m Mühe werth zu seyn.

des Erstern, zwar nur am Fi find vorzüglich Scharf ausge

I. Meridian · Deobachtung Stermee:

II. Beobachtungen a: Sterna...

III. Meridian - Beobacht der Mäitär -

Herr Nicolai, di welcher jetzt als Geangestellt ist, übernaachtungen. Er verletzt verbesierten Elefand folgende schön-

Une faith a er Lauf der Pallas bis zum 3. April 1815:

| Ges. Auf:        | - bi                         | s zum 3. Ap    | rii 18151          |
|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| + 25,1           | -=4                          |                | •                  |
| + 36, :          | - <u>; ; <b>1.3</b> - ; </u> | 1              | Log. der           |
| • • •            | i⇔ <u>53:</u>                | Declin.        | Entfernung         |
|                  | +32:                         |                | v. d. Erde         |
| + 26. ç          |                              | 1° 34′ N.      | 0. 5452            |
| + 35.6<br>+ 29.2 | 30                           | 1 40           | 0. 5388            |
| + 26. ;          | 3                            | I 45           | 0.5321             |
| + 4, :-          | S                            | 1 48           | 0. 5251            |
| + 24, 1-         | _ <del></del> 58             | · I 49         | 0. 5179            |
| + 11             | 17                           | 1 49           | 0.5104             |
| + 2: - 2         | 36                           | I 47           | 0. 5026            |
| +x.              | 53                           | I 43           | 0.4944             |
| +4               | . 9                          | I 37           | o. 486o            |
| P:               | 25                           | I 29           | 0.4774             |
|                  | 38                           | 1 18           | o. 4685            |
|                  | - 5 I                        | I 5            | 0. 4593            |
| b:               | ! 2                          | 0 49           | 0.4499             |
|                  | 11                           | 0 31           | 0.4402             |
|                  | <sub>2</sub> 6 18            | o 9 N.         | 0. 4303            |
|                  | . 37 22                      | 0 15 S.        | 0.4201             |
| 1.               | 38 25                        | 0 43           | 0. 4098            |
| -                | 39 25                        | I 14           | 0. 3993            |
|                  | 40 32                        | 1 48           | 0.3887             |
|                  | 41 16                        | 2 25           | 0.3779             |
| <b>=</b>         | 42 7                         | 3 7            | 0. 3671            |
|                  | 42 54                        | 3 52           | 0.3562             |
|                  | 43 37                        | 4 40           | 0.3453             |
|                  | 44 15                        | 5 32<br>6 28   | 0. 3345            |
| -                | 44 50                        | _[             | 0. 3238            |
|                  | 45 19                        | 7 28           | 0.3132             |
| 7                | 45 44                        | 8 31           | 0. 3029            |
|                  | 46 2<br>46 16                | 9 37           | 0. 2928            |
|                  |                              | 10 47          | 0. 2832            |
| ٠, ١             | 46 23<br>46 24               | 11 58<br>13 12 | 0. 2740<br>0. 2654 |
| 3<br>7           | 46 19                        | 14 28          | 0. 2575            |
| ,                | 1 40 19                      |                | Mitt-              |

| 1814 Octob. 1  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mittlere<br>Mitternacht<br>in Gottingen | AR.     | Declin.   | Log. der<br>Entfernung<br>v. d. Erde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|
| 3 45 59 16 22 0.2469 5 45 50 17 0 2438 7 45 39 27 38 0.2409 9 45 26 18 16 0.2382 13 44 57 19 30 0.2336 17 44 22 20 41 0.2299 19 44 3 21 16 0.2284 23 43 21 22 22 0.2262 23 43 21 22 22 0.2262 25 42 59 22 53 0.2255 27 42 36 23 23 52 0.2256 27 42 36 23 23 52 0.2258 27 42 36 23 23 52 0.2258 28 44 49 20 6 0.2272 29 42 12 23 52 0.2262 29 42 59 22 53 0.2256 20 37 42 12 23 52 0.2268  Novbr 2 41 23 24 45 0.2251 6 40 33 25 0.2256 6 40 33 25 0.2256 6 40 33 25 0.2256 6 40 33 25 0.2256 6 40 33 25 0.2256 10 39 43 26 11 0.2263 8 40 8 25 52 0.2272 10 39 43 26 11 0.2263 12 39 19 26 28 0.2298 14 38 54 26 44 0.2313 16 38 31 26 58 0.2331 16 38 31 26 58 0.2331 16 38 31 26 58 0.2331 16 38 31 26 58 0.2331 16 38 31 26 58 0.2331 26 58 0.2331 27 37 45 27 20 0.2350 20 37 45 27 20 0.2371 22 37 42 27 28 0.2393 24 37 3 27 35 0.2417 26 36 44 27 40 0.2350 27 45 0.2469 28 36 26 27 43 0.2469 30 36 9 27 45 0.2469 0.2496  Decbr 4 35 40 27 44 0.2554 0.2681 0.2681 0.2883 28 34 58 25 46 0.2952                                               | 1814 Octob. 1                           | 46° 7'  | 15° 44' S | 0. 2502                              |
| 5 45 50 17 0 0.2438 7 45 39 27 38 0.2409 9 45 26 18 53 0.2358 13 44 57 19 30 0.2336 17 44 22 20 41 0.2299 19 44 3 21 16 0.2294 21 43 42 21 49 0.2272 23 43 21 22 22 0.2262 25 42 59 22 53 0.2255 27 42 36 23 52 0.2255 27 42 36 23 52 0.2256 28 40 58 25 9 0.2256 6 40 33 25 31 0.2256 6 40 33 25 31 0.2256 6 40 33 25 31 0.2256 6 40 33 25 31 0.2256 6 40 33 25 31 0.2256 6 40 33 25 31 0.2256 8 40 8 25 52 0.2263 8 40 8 25 52 0.2272 10 39 43 26 11 0.2284 12 39 19 26 28 0.2298 14 38 54 26 44 0.2313 16 38 31 26 58 0.2272 10 39 43 26 11 0.2284 12 39 19 26 28 0.2298 14 38 54 26 44 0.2313 16 38 31 26 58 0.2331 17 0.2350 20 37 45 27 20 0.2350 20 37 45 27 20 0.2350 20 37 45 27 20 0.2350 20 37 45 27 20 0.2350 20 37 45 27 20 0.2350 20 37 45 27 20 0.2350 20 37 45 27 20 0.2371 22 37 24 27 28 0.2393 24 37 3 27 35 0.2417 26 36 44 27 40 0.2442 28 36 26 27 43 0.2469 30 36 9 27 45 0.2469 0.2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0.2554 8 35 16 27 36 0.2616 12 34 59 27 24 0.2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0.2554 0.2616 0.2815 0.2815 0.2883 0.2982 | •                                       |         |           |                                      |
| 7 45 39 17 38 0 2409 9 45 26 18 16 0 2382 11 45 12 18 53 0 2358 13 44 57 19 30 0 0.2316 17 44 22 20 41 0 2299 19 44 3 21 16 0 2299 19 44 3 21 16 0 2292 23 43 21 22 22 0 2262 25 42 59 22 53 0 2255 27 42 36 23 23 0 2255 27 42 36 23 23 0 2256 27 42 36 23 23 0 2256 28 41 43 24 19 0 2256 29 42 12 23 52 0 2256 20 27 42 36 25 9 0 2256 6 40 33 25 31 0 2268 8 40 8 25 52 0 2272 10 39 43 26 11 0 2284 12 39 19 26 28 0 2298 14 38 54 26 44 0 22313 16 38 31 26 58 0 22313 16 38 31 26 58 0 22313 16 38 31 26 58 0 22313 16 38 31 26 58 0 22313 16 38 31 26 58 0 2331 18 38 7 27 10 0 23550 20 37 45 27 20 0 2371 22 37 45 27 20 0 2371 22 37 44 27 28 0 2393 0 24 37 3 27 35 0 2417 26 36 44 27 40 0 2442 28 36 26 27 43 0 2469 0 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0 2469 0 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0 2469 0 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0 2469 0 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0 2469 0 2496                                                                                                                                                              |                                         |         |           |                                      |
| 9 45 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |         |           |                                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |         |           |                                      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |         |           |                                      |
| ## 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·` 13                                   |         |           |                                      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                                      |         |           |                                      |
| 21 43 42 21 49 0.2272 23 43 21 22 22 0.2262 25 42 59 22 53 0.2255 27 42 36 23 52 0.2250 29 42 12 23 52 0.2248  Nowbre 2 41 23 24 45 0.2251 4 40 58 25 9 0.2256 6 40 33 25 31 0.2263 8 40 8 25 52 0.2272 10 39 43 26 11 0.2263 8 40 8 25 52 0.2272 10 39 43 26 11 0.2284 12 39 19 26 28 0.2298 14 38 54 26 44 0.2313 16 38 31 26 58 0.2331 18 38 7 27 10 0.2350 20 37 45 27 20 0.2371 22 37 24 27 28 0.2393 24 37 3 27 35 0.2417 26 36 44 27 40 0.2469 28 36 26 27 43 0.2469 0 2469  Decbr. 4 35 40 27 44 0.2554 8 35 16 27 36 0.2469 0 2469 0 2681 12 34 59 27 24 0.2681 16 34 49 27 6 0.2681 16 34 49 27 6 0.2815 24 34 48 26 17 0.2883 28 34 58 25 46 0.2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |         | . 20 41   |                                      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                                      | 44 3    | ,21 16    |                                      |
| 25 42 59 22 53 0.2255 27 42 36 23 52 0.2250 29 42 12 23 52 0.2248  Novbr 2 41 23 24 45 0.2251 4 40 58 25 9 0.2256 6 40 33 25 31 0.2263 8 40 8 25 52 0.2272 10 39 43 26 11 0.2284 12 39 19 26 28 0.2298 14 38 54 26 44 0.2313 16 38 31 26 58 0.2331 18 38 7 27 10 0.2350 20 37 45 27 20 0.2371 22 37 24 27 28 0.2393 24 37 3 27 35 0.2417 26 36 44 27 40 0.2469 30 36 9 27 45 0.2496  Decbr 4 35 40 27 44 0.2554 8 35 16 27 36 0.2469 0.2469 0.2681 12 34 49 27 6 0.2747 20 34 45 26 43 0.2815 24 34 48 26 17 0.2883 28 34 58 25 46 0.2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - / · · , BI                            | 43 42   | .21 ,49   | 0. 2272                              |
| 27 42 36 23 52 0. 2250 29 42 12 23 52 0. 2248  Novbr 2 41 23 24 45 0. 2251 4 40 58 25 9 0. 2256 6 40 33 25 31 0. 2263 8 40 8 25 52 0. 2272 10 39 43 26 11 0. 2284 12 39 19 26 28 0. 2298 14 38 54 26 44 0. 2313 16 38 31 26 58 0. 2331 18 38 7 27 10 0. 2350 20 37 45 27 20 0. 2371 22 37 24 27 28 0. 2393 24 37 3 27 35 0. 2417 26 36 44 27 40 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2554 8 35 16 27 36 0. 2496 12 34 59 27 24 0. 2554 16 34 49 27 6 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2747 20 34 45 26 43 0. 2815 24 34 48 26 17 0. 2883 28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23                                      | 43 21   |           | 0. 2262                              |
| ## 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25                                      | 42 59   | \$2 Š3    | ·Q. 2255                             |
| 39 42 12 23 52 0.2248 Novbr 2 41 23 24 45 0.2251 4 40 58 25 9 0.2256 6 40 33 25 31 0.2263 8 40 8 25 52 0.2272 10 39 43 26 11 0.2284 12 39 19 26 28 0.2298 14 38 54 26 44 0.2313 16 38 31 26 58 0.2331 18 38 7 27 10 0.2350 20 37 45 27 20 0.2371 22 37 24 27 28 0.2393 24 37 3 27 35 0.2417 26 36 44 27 40 0.2313 27 35 0.2417 28 36 26 27 40 0.2442 28 36 26 27 43 0.2469 30 36 9 27 45 0.2469  Decbr. 4 35 40 27 44 0.2554 8 35 16 27 36 0.2616 12 34 59 27 24 0.2554 16 34 49 27 6 0.2681 16 34 49 27 6 0.2747 20 34 45 26 43 0.2815 24 34 48 26 17 0.2883 28 34 58 25 46 0.2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>27</b>                               |         | 73 23     | 0- 2250                              |
| Novbr. 2 41 23 24 45 0. 2251 4 0 58 25 9 0. 2256 6 40 33 25 31 0. 2263 8 40 8 25 52 0. 2272 10 39 43 26 11 0. 2284 12 39 19 26 28 0. 2298 14 38 54 26 44 0. 2313 16 38 31 26 58 0. 2331 18 38 7 27 10 0. 2350 20 37 45 27 20 0. 2371 22 37 24 27 28 0. 2393 24 37 3 27 35 0. 2417 26 36 44 27 40 0. 2442 28 36 26 27 43 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2554 8 35 16 27 36 0. 2616 12 34 59 27 24 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2681 20 34 45 26 43 0. 2815 24 34 48 26 17 0. 2883 28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>3</i> 9                              |         |           | 0. 2248                              |
| 4 40 58 25 9 0. 2256 6 40 33 25 31 0. 2263 8 40 8 25 52 0. 2272 10 39 43 26 11 0. 2284 12 39 19 26 28 0. 2298 14 38 54 26 44 0. 2313 16 38 31 26 58 0. 2331 18 38 7 27 10 0. 2350 20 37 45 27 20 0. 2371 22 37 24 27 28 0. 2393 24 37 3 27 35 0. 2417 26 36 44 27 40 0. 2442 28 36 26 27 43 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 40 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2554 8 35 16 27 36 0. 2616 12 34 49 27 6 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2747 20 34 45 26 43 0. 2815 24 34 48 26 17 0. 2883 28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31                                      | 41 49   | 24 19     | Di 2248                              |
| 4 40 58 25 9 0. 2256 6 40 33 25 31 0. 2263 8 40 8 25 52 0. 2272 10 39 43 26 11 0. 2284 12 39 19 26 28 0. 2298 14 38 54 26 44 0. 2313 16 38 31 26 58 0. 2331 18 38 7 27 10 0. 2350 20 37 45 27 20 0. 2371 22 37 24 27 28 0. 2393 24 37 3 27 35 0. 2417 26 36 44 27 40 0. 2442 28 36 26 27 43 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 40 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2554 8 35 16 27 36 0. 2616 12 34 49 27 6 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2747 20 34 45 26 43 0. 2815 24 34 48 26 17 0. 2883 28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Novbr. 2                                | 41 23   | . 24 .45  | 0. 2251                              |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |         |           |                                      |
| 8 40 8 25 52 0. 2272 10 39 43 26 11 0. 2284 12 39 19 26 28 0. 2298 14 38 54 26 44 0. 2313 16 38 31 26 58 0. 2331 18 38 7 27 10 0. 2350 20 37 45 27 20 0. 2371 22 37 24 27 28 0. 2393 24 37 3 27 35 0. 2417 26 36 44 27 40 0. 2442 28 36 26 27 43 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2554 8 35 16 27 36 0. 2616 12 34 49 27 6 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2747 20 34 45 26 43 0. 2815 24 34 48 26 17 0. 2883 28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 6                                     |         |           | 0. 2263                              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                       |         |           |                                      |
| 14 38 54 26 44 0. 2313 16 38 31 26 58 0. 2331 18 38 7 27 10 0. 2350 20 37 45 27 20 0. 2371 22 37 24 27 28 0. 2393 24 37 3 27 35 0. 2417 26 36 44 27 40 0. 2442 28 36 26 27 43 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2554 8 35 16 27 36 0. 2616 12 34 59 27 24 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2681 20 34 45 26 43 0. 2815 24 34 48 26 17 0. 2883 28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                      | 39 43   |           |                                      |
| 14 38 54 26 44 0. 2313 16 38 31 26 58 0. 2331 18 38 7 27 10 0. 2350 20 37 45 27 20 0. 2371 22 37 24 27 28 0. 2393 24 37 3 27 35 0. 2417 26 36 44 27 40 0. 2442 28 36 26 27 43 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2554 8 35 16 27 36 0. 2616 12 34 59 27 24 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2681 20 34 45 26 43 0. 2815 24 34 48 26 17 0. 2883 28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                      | 39 19   | 26 28     | 0. 2298                              |
| 18 38 7 27 10 0.2350 20 37 45 27 20 0.2371 22 37 24 27 28 0.2393 24 37 3 27 35 0.2417 26 36 44 27 40 0.2442 28 36 26 27 43 0.2469 30 36 9 27 45 0.2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0.2554 8 35 16 27 36 0.2616 12 34 59 27 24 0.2681 16 34 49 27 6 0.2747 20 34 45 26 43 0.2815 24 34 48 26 17 0.2883 28 34 58 25 46 0.2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |         |           |                                      |
| 18 38 7 27 10 0.2350 20 37 45 27 20 0.2371 22 37 24 27 28 0.2393 24 37 3 27 35 0.2417 26 36 44 27 40 0.2442 28 36 26 27 43 0.2469 30 36 9 27 45 0.2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0.2554 8 35 16 27 36 0.2616 12 34 59 27 24 0.2681 16 34 49 27 6 0.2681 16 34 49 27 6 0.2747 20 34 45 26 43 0.2815 24 34 48 26 17 0.2883 28 34 58 25 46 0.2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |         | 26 58     | 0. 2331                              |
| 22     37 ° 24     27 28     0. 2393       24     37 3     27 35     0. 2417       26     36 44     27 40     0. 2442       28     36 26     27 43     0. 2469       30     36 9     27 45     0. 2496       Decbr. 4     35 40     27 44     0. 2554       8     35 16     27 36     0. 2616       12     34 59     27 24     0. 2681       16     34 49     27 6     0. 2747       20     34 45     26 43     0. 2815       24     34 48     26 17     0. 2883       28     34 58     25 46     0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .18                                     | 38 7    | 27 10     | 0- 2350                              |
| 24 37 3 27 35 0. 2417 26 36 44 27 40 0. 2442 28 36 26 27 43 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2554 8 35 16 27 36 0. 2616 12 34 59 27 24 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2747 20 34 45 26 43 0. 2815 24 34 48 26 17 0. 2883 28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                      | 37 · 45 |           | 0. 2371                              |
| Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2554  8 35 16 27 36 0. 2496  12 34 59 27 44 0. 2554  8 35 16 27 36 0. 2616  12 34 59 27 24 0. 2681  16 34 49 27 6 0. 2747  20 34 45 26 43 0. 2815  24 34 48 26 17 0. 2883  28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                       | 378.24  | 27 28     | 0. 2393                              |
| 28 36 26 27 43 0. 2469 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2554 8 35 16 27 36 0. 2616 12 34 59 27 24 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2747 20 34 45 26 43 0. 2815 24 34 48 26 17 0. 2883 28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |         | 27 35     | 0. 2417                              |
| 30 36 9 27 45 0. 2496  Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2554 8 35 16 27 36 0. 2616 12 34 59 27 24 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2747 20 34 45 26 43 0. 2815 24 34 48 26 17 0. 2883 28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |         | •         |                                      |
| Decbr. 4 35 40 27 44 0. 2554 0. 2616 27 36 0. 2616 12 34 59 27 24 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2747 20 34 45 26 43 0. 2815 24 34 48 26 17 0. 2883 28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |         |           |                                      |
| 8 35 16 27 36 0. 2616 12 34 59 27 24 0. 2681 16 34 49 27 6 0. 2747 20 34 45 26 43 0. 2815 24 34 48 26 17 0. 2883 28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 36 9    | 27 45 .   | 0. 2496                              |
| 8 35 16 27 36 0.2616<br>12 34 59 27 24 0.2681<br>16 34 49 27 6 0.2747<br>20 34 45 26 43 0.2815<br>24 34 48 26 17 0.2883<br>28 34 58 25 46 0.2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Decbr. 4                                | 35 40   | 27 44     | 0. 2554                              |
| 16 34 49 27 6 0.2747 20 34 45 26 43 0.2815 24 34 48 26 17 0.2883 28 34 58 25 46 0.2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                       |         |           |                                      |
| 20 34 45 26 43 0.2815<br>24 34 48 26 17 0.2883<br>28 34 58 25 46 0.2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 34 59   | 27 24     | 0. 2681                              |
| 24 34 48 26 17 0.2883<br>28 34 58 25 46 0.2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 34 49   |           | 0. 2747                              |
| 28 34 58 25 46 0. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |         | ,         |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |         |           | 0. 2883                              |
| THU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 (                                    | 34 58   | 25 46     | 0. 2952<br>Mitt                      |

| •           | ,       |            |            |
|-------------|---------|------------|------------|
| Mittlere    | 1       | ,          | Log. der   |
| Mitternacht | AR.     | Declin.    | Entfernung |
| ı Göttingen | ·       |            | v. d. Erde |
| 15 Jan. 1   | 35° 15′ | 25° 13′ S. | 0. 302 1   |
| 5           | 35 38   | 24 16      | 0.3089     |
| , 9         | 36 7    | 23 57      | 0.3157     |
| 13          | .36 42  | 23 16      | 6. 3,224   |
| 17          | 37 23   | 22 33      | 0. 3289    |
| 2[          |         | 21 48      | 0.3353     |
| 25          |         | 21 2       |            |
|             | , , ,   | 1          | 0. 3416    |
|             |         |            | 0. 3477    |
| Febr. 2     | 41 0.   | 19 26      | 0.3536     |
| 6           | 42 6    | . 18 37    | 01 3594    |
| 10          | 43 . 16 | 17 47      | 0.3650     |
| 14          | 44 31   | 16 57      | 0.3704     |
| 18          | 45 50   | 16 7       | Q- 3756    |
| 2.2         | 47 12   | 15 16      | 0.3807     |
| 26          | 48 38   | 14 26      | 0.3855     |
| Marz 2      | 50 7    | 13 36      | 0. 3902    |
| 6           | 51 39   | 14 46      | 0. 3948    |
| 10          | 53 15   | 11 56      | 0. 399z    |
| 14          | 54 53   | 11 · 8     | 0-4034     |
| 18          | 56 34   | 10 19,     | 0,4074     |
| 22          | 58 18   | 9 32       | 0.4114     |
| 26          | 60 4    | 8 46       | 0.4151     |
| 30          | 61 53   | 8 0        | 0.4188     |
| April 3     | 63 44   | 7 16       | 0. 4223    |

Nimmt man die Lichtstärke der Pallas in der tfernung I von Sonne und Erde zur Einheit an, war diese Lichtstärke

in der Opposition von 1812 = 0,01666 - - 1813 = 9,01475

l in der nächsten vorhin angekündigten Opposin von 1814 wird sie seyn = 0,05476, also beyne 4mal größer, als in der diesjährigen; doch
rfte vielleicht dieses stärkere Licht durch den ziem1 tiesen Stand des Planeten wieder etwas gewächt werden. XL.

Mittlere Mitternacht in Göttingen 1814 Octob.

. ........... Beobachtungen

seren in meine Hände gekom-:: 3 rectien (M. C. Bd. XXVI. S. 381) . erecanung der dabey befindlichen eggachtungen in Arabien in einem .... Zeitschrift zu liefern. Auch ... . erecanung zu unternehmen . da iene Luc sum Theil noch gar nicht bereiangestellten Beobachtungen A Resultate für die Geographie jener Lies. Meine Hoffnung ward aber indem die daraus erhaltenen Be-..... anter fich. theils von früher be-2 7 22en, dals ein reeller Nutzen für .... ... ser ich daraus gezogen werden konn-2 2 . 2 A-beit damals auf die Seite. in der . . . . . dern Zeit , bey gehöriger Musse, . ..... Discussion zu versuchen. Da ... . Jasepunct durch Verhältnisse, von see \_ ... am Schluffe diefes Jahrgan-. ... unterrichtet werden sollen, noch e la maieret, so glaube ich den Geogra-😘 🖰 🤐 🚉 grweisen, wenn ich sämmtli-. . . . . . . . Beobachtungen hier fo abdrucken

drucken lasse, wie ich solche in des Letztern eigner Handschrift erhielt. Gewiss findet sich ein Astromom, der es versucht, doch vielleicht etwas brauchbares zum Besten der Astronomie daraus herzuleiten.

Zum Behuf meiner angefangenen Berechnungen hatte ich mir aus zwey zu Valentin's Reise gehörigen Katten

- 1. Chart of the red Sea, on which is delineated the coast of Abyssinia, from the straits of Babel-Mandel to Salaka, in latit. 20° 29' N., and the Island adjacent, forming the western Channel, 1804 5,
- 7. Chart of the red Sea, on which is delineated the African and Arabian coast from Salaka and Jidda to Suez, 1804 5.

die Längen und Breiten der Seetzen'schen Beobschtungs-Orte abgetragen, und da jene Karten doch nur in weniger Händen sich besinden, so lasse ich die daraus erhaltenen Bestimmungen hier solgen;

|         |   |      |     | lliche<br>eito | Län<br>öftl<br>v. Gr<br>wi | ich<br>een- |
|---------|---|------|-----|----------------|----------------------------|-------------|
| Sana    | • | •    | 15° | 21             | 44°                        | 25          |
| Damâr   | • |      | 14  | 3 <b>2</b>     | 44                         | 30.         |
| Abb .   | • | •    | 13  | 58             | 44                         | 19          |
| Láhak   | • | •    | 12  | 57             | 44                         | 5 <b>2</b>  |
| Adeu    | • | •    | 12  | 47             | 45                         | 5           |
| Hodêde  | _ | •    | 14  | 48             | 42                         | 59          |
| Bêt el. | F | ıkih | 14  | 3 Z            | 43                         | 24          |
| Sebîd   | • | •    | 14  | 12             | 43                         | 23          |

Astronomische Beobucktungen in Anabiek, nämlich in Hedschas und Jemen, gemacht von U. J. Seetzen in Mochie

Astronomische Beobachtungen in Mekka, den 15. März 1810, oder den 9. Szeffar 1225. — Nückmittags.

| 107°  | 40       | [IZ | 732'             | 54"        | Diele Beobachtungen wur-                                       |
|-------|----------|-----|------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| • • • | 20       | ł   | 33               | 47         | den auf der Terralle des Hau-                                  |
| 106   | 40       | ١.  | 3 <b>4</b><br>35 | 44 ·<br>39 | les meines Freundes, Seta Mo-                                  |
|       | 20       | -   | 36               | 34<br>19   | hammed, eines Specereyhind-<br>lers und Gelehrten, ingestellt. |
| 105   | 40       |     | ~3 <b>4</b>      | 26         | Dieles Haus liegt in der Naha                                  |
|       | ·20<br>0 |     | 39 ·<br>40       | 17<br>12   | der öffentlichen Waage, swi-                                   |
| 95.   | O_       | 2   | 5                | 16*        | . schen den zwey Gassen El Kü-                                 |
| .94   | 20       | 1   | 7                | 56         | schaschi je und Mudda, dritt-                                  |
| •     | . 0      | 1   | 8                | 45         | halbhundert Schritte nord-                                     |
| 93    | 40       | l   | 9                | 35         |                                                                |
| _     | 20       | ŀ   | 10               | 27         | wärts vom Harram oder der                                      |
| 78    | 0        | 1   | 46               | 34         | grossen Moschee. Seid-Mo-                                      |
| 77    | 40       |     | 47               | 23         | hammed zählte die Uhr. Da-                                     |
|       | 2 Q      | ١.  | 48               | 11         |                                                                |
| •     | Q        | ١.  | . 48             | 56         | mit wir kein Auffehen erreg-                                   |
| ten,  | gab      | er  | VOF,             | 'daf       | er mich in der Astropomie un-                                  |
| terri | chte,    |     |                  |            |                                                                |

Nach den ersten Beobachtungen von 107° 40' bis 105° 0' fand ich die Collimation

inuerh, 15' 45", ausserh. 49' 40". Nach den allerletzten Beobachtungen der Mond-Abstände war sie innerh. 15' 20", ausserh. 50' 10".

Mond-

<sup>\*)</sup> Etwa 6' 16"?

# Mond-Distanzen von der Sonne; der Mond stand links und war im Zunehmen.

| 115° | 44'30" | 2 <sup>U</sup> 16'52" | So viel ich mich von mei-      |
|------|--------|-----------------------|--------------------------------|
| -    | 46 30  | . 19 20               | nen vorigen in Syrien ange-    |
|      | 48 20  | 22 39                 | stellten Beobachtungen erin-   |
|      | 49 0   | 25 6                  |                                |
| • .  | 50 15  | 28 21                 | nere, so ist obige Collimation |
| •    | 51 20  | 30 59                 | ganz verschieden von der da-   |
|      | 53 20  | 35. 2.                | maligen, wovon ich die Ur-     |
|      | 54-25  | 38 18                 | _                              |
|      | 55 30  | 40 15                 | fache noch nicht anzugeben     |
|      | 59 40  | 51 27                 | weils.                         |
| 116  | 0 30   | 54 7                  | Obgleich ich den kleinen       |
|      | I 50   | 57 3                  | Ongreion ion gen wiemen        |

2 20 | 59 53 | Spiegel, der nicht genau senkrecht auf der Ebene des Sextanten stand, am vorigen
Abend berichtigt zu haben glaubte, indem ich das
Fernrohr nach dem Sirius richtete, bis die beyden
Bilder sich genau deckten: so fand ich doch heute,
dass ich die beyden Sonnenbilder noch nicht genau
zur Bedeckung bringen konnte. Indessen blieb nur
wenig vom Rande übrig, welches nicht bedeckt
wurde. Die Lust war glücklicherweise heute ziem-

Astronom. Beobachtungen in Mekka, d. 16. März 1810, oder den 10. Szeffar 1225.

lich wolkenleer, und nur zweymal hinderte mich

eine leichte Wolke auf etliche Minuten.

| C   | orre    | sp. Son | nen | - Höhe | en          | Anmerkung:                |
|-----|---------|---------|-----|--------|-------------|---------------------------|
| 112 | 60'     | 10019   |     |        | <u>'53"</u> | Bey den nachmittägi-      |
|     | 20.     | 20      | - 8 | 36     | 58          | gen Beobachtungen von     |
|     | 40      | 21      | 10  | 35     | 59          | 113° 20' bis 109° 40' ist |
| 113 | 0<br>20 | 1       | 6   |        |             | von dem Uhrzähler ein     |
|     |         |         |     |        |             | beträchtlicher Fehler be- |
|     |         |         |     |        |             | gangen. Ich vermuthe,     |

| •                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>.</b> .      |                                                                                        |                                                                                  |          |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Einzelne vormitiä     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                        |                                                                                  |          |  |
|                       | gige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ηö              | ben                                                                                    |                                                                                  | ا د      |  |
| Į 13°                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IO <sup>C</sup> | 24                                                                                     | 6"                                                                               | ١,       |  |
| 114                   | <b>7</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3              | 25                                                                                     |                                                                                  | 1        |  |
|                       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 26                                                                                     |                                                                                  | ۱. ا     |  |
| 123                   | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 57                                                                                     | 36                                                                               |          |  |
| F24;                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 59                                                                                     | 11                                                                               |          |  |
| FT.                   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.             | · 6                                                                                    | 32                                                                               |          |  |
| •                     | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 'n.                                                                                    | `52 ·                                                                            | , '      |  |
| 125                   | . '01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               | ٠. ۽                                                                                   | 13                                                                               |          |  |
| 1.                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ì               | Ä                                                                                      | 31                                                                               |          |  |
| • •                   | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "               | 5                                                                                      | 54                                                                               | · ·      |  |
| 126                   | o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İ               | 7                                                                                      | 25                                                                               |          |  |
| · ·                   | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l               | 8                                                                                      |                                                                                  | ١        |  |
| -                     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 10                                                                                     | 23                                                                               | ŀ        |  |
| 127                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l               | 11                                                                                     | 52                                                                               |          |  |
| 131                   | o '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 34                                                                                     | 298                                                                              |          |  |
| i                     | 20 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               | 3-7                                                                                    | 178                                                                              | ١.       |  |
| Eins                  | alna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na              | chm                                                                                    | itti-                                                                            |          |  |
|                       | gige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hä              |                                                                                        | -2000                                                                            | ١.       |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                        |                                                                                  |          |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                        |                                                                                  |          |  |
| 111.                  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I               | 39'                                                                                    | 49"                                                                              | - :      |  |
| 311                   | 40'<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 39'<br>40                                                                              | 46                                                                               |          |  |
| •                     | 40'<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 39'<br>40<br>41                                                                        | 46<br>45                                                                         | ,        |  |
| 1110                  | 40<br>20<br>0<br>40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 39'<br>40<br>41<br>42                                                                  | 46<br>45<br>44                                                                   |          |  |
| •                     | 40°<br>20<br>0°<br>40<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 39'<br>40<br>41<br>42<br>43                                                            | 46<br>45<br>44<br>37                                                             |          |  |
| iío                   | 40'<br>20<br>0<br>40<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 39'<br>40<br>4"<br>42<br>43<br>44                                                      | 46<br>45<br>44<br>37<br>34                                                       |          |  |
| ,<br>110              | 40'<br>20<br>0'<br>40<br>20<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 39'<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45                                                | 46<br>45<br>44<br>37<br>34<br>31                                                 |          |  |
| iío                   | 40'<br>20<br>40<br>20<br>0<br>40<br>40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 39'<br>40'<br>41'<br>42'<br>43'<br>44'<br>45'<br>50'                                   | 46<br>45<br>44<br>37<br>34<br>31                                                 | - :<br>: |  |
| ,<br>110              | 40° 20° 40° 20° 40° 40° 40° 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 39'<br>40'<br>41'<br>42'<br>43'<br>44'<br>45'<br>50'                                   | 46<br>45<br>44<br>37<br>34<br>31<br>5                                            |          |  |
| 109<br>83             | 40° 20° 40° 20° 40° 40° 40° 20° 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 39'<br>40'<br>41'<br>42'<br>43'<br>44'<br>45'<br>50'<br>51'                            | 46<br>45<br>44<br>37<br>34<br>31<br>5<br>51<br>38                                |          |  |
| ,<br>110              | 40 20 0 40 40 40 40 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 39'<br>40'<br>41'<br>42'<br>43'<br>44'<br>45'<br>50'<br>51'<br>52'                     | 46<br>45<br>44<br>37<br>34<br>31<br>5<br>51<br>38<br>27                          |          |  |
| 109<br>83             | 40<br>20<br>40<br>20<br>0<br>40<br>40<br>40<br>20<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 39'<br>40' 41'<br>42' 43' 44'<br>45' 50' 51' 52' 53'                                   | 46<br>45<br>44<br>37<br>34<br>31<br>5<br>51<br>38<br>27                          |          |  |
| 109<br>83             | 40<br>20<br>40<br>20<br>0<br>40<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54                   | 46<br>45<br>44<br>37<br>34<br>31<br>5<br>51<br>38<br>27<br>14                    |          |  |
| 109<br>83             | 40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>40<br>20<br>0<br>40<br>40<br>20<br>0<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 39<br>44<br>42<br>43<br>44<br>45<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54                         | 46<br>45<br>44<br>37<br>34<br>31<br>5<br>5<br>138<br>27<br>14<br>48              |          |  |
| 109<br>83             | 40<br>20<br>40<br>20<br>0<br>40<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 39<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>55<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55                   | 46<br>45<br>44<br>37<br>34<br>31<br>5<br>5<br>13<br>8<br>27<br>14<br>48<br>34    |          |  |
| 109<br>83<br>82<br>81 | 40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 39<br>44<br>42<br>43<br>44<br>45<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>55             | 46<br>44<br>37<br>34<br>31<br>51<br>38<br>27<br>14<br>48<br>34<br>22             |          |  |
| 109<br>83             | 40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>0<br>40<br>0<br>0<br>40<br>0<br>0<br>40<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |                 | 39<br>44<br>42<br>43<br>44<br>45<br>50<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>57 | 46<br>44<br>37<br>34<br>35<br>51<br>38<br>27<br>14<br>48<br>34<br>22<br>9        |          |  |
| 109<br>83<br>82<br>81 | 40 20 0 40 20 0 40 20 0 40 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 390 442 43 445 50 51 2 3 5 5 5 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5                         | 46<br>45<br>44<br>37<br>34<br>31<br>5<br>5<br>1<br>48<br>34<br>22<br>5<br>5<br>5 |          |  |
| 109<br>83<br>82<br>81 | 40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>20<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>0<br>40<br>0<br>40<br>0<br>0<br>40<br>0<br>0<br>40<br>0<br>0<br>40<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |                 | 39<br>44<br>42<br>43<br>44<br>45<br>50<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>57 | 46<br>44<br>37<br>34<br>35<br>51<br>38<br>27<br>14<br>48<br>34<br>22<br>9        |          |  |

er liegt darinn, dass in den erften vier Höhen die Zeit um eine Minute zu wenig angegeben ist, und dass silo fistt 34'
fizhen müsse 35', statt 35', 36'
u. s. w.; dies vorausgesetzt,
trist alles richtig zu. Ich duste Setd Mohammed nicht neben mir sitzen lassen, weilich
befürchtete, das Dach möchte
einbiegen; sonst hätte ich aldann die Uhrzeit selbst sehen
können.

Die Witterung war heute im Ganzen genommen sehr ungünstig; die Lust war dunstig und wolkig, weswegen ich in der Frühe keine Beobachtungen machen kounte, und weswegen auch keine Mondsabstinde gemessen werden konnten. Wenn einige meiner heutigen Beobachtungen nicht genau genug sind, so mus es diesem Umstande zugeschrieben werden.

Zu meinem Missvergnügen bemerkte ich heute in der Terrasse eine geringe Beweglichkeit, hosse aber, dem daher zu besürchtenden Irrthume dadurch abgeholsen zu haben,

dals

| Einzelne | nachmit- |
|----------|----------|
| tägige   | Hôhen    |

| 77  | 49 | 3 <sup>U</sup> 5' | 10"   |
|-----|----|-------------------|-------|
|     | 20 | 6                 | 0     |
|     | 'o | 6                 | 44    |
| 69  | 0  | 24                | 16    |
| 68  | 40 | 25                | •     |
|     | 20 | 25                | 45    |
| •   | 0  | 26                | 32    |
| 55  | 0  | 57.               | 52    |
| 54  | 40 | · 58              | 30*   |
| - • | 20 | . 59              | 22    |
|     | 0  | 4 0               | 7     |
|     |    |                   | 11 /- |

das ich auf der nämlichen Seite sitzend nivellirte, wo ich beobachtete. Müste ich hier nicht verstohlen beobachten, so würde es mir sehr leicht gewesen seyn, die trefflichsten Stellen zu meinen Beobachtungen zu finden, und ich würde keinen Augenblick angestanden haben, das platte

Dach von Bêt Allah oder der Kâba zum Observatorium zu wählen, wozu dies Gebäude, welches einem abgestumpsten viereckigen Thurme gleicht, besser geeignet zu seyn scheint, als zu einer Wohnung der Gottheit. Aber — —

Da wir aus der Wohnung des Scherif's von Mekka wegen einer Lücke in der Mauer unserer Terrasse beobachtet werden konnten, und er die Gewohnheit haben soll, mit einem Fernrohre die Nachbarschaft zu mustern, so machten wir dort einen Vorhang von Dattelmatten.

Die Versehen, welche mein Freund beym Zählen begieng, rührten vom Minutenzeiger her, der micht genau die Zeit angab, weswegen ich ihn berichtigte.

Vor dem Anfange der vormittägigen Beobachtungen fand ich die Collimation

innerhalb 15' o" ausserhalb 50 25.

Nach

<sup>\*)</sup> Etwa 36?

Nach der Beobachtung von 146° 50' fand ich fie innerhalb 15' 20', aufsethalb 50' 0.

Nach der Beobachtung von 127° o', war fie innerhalb 14' 50', außerhalb 50' 40'.

Nach der nachmittägigen Beobschtung von

Nach der Beobacht. von 77° o' innerhalb 15'45' außerhalb 49' 40°.

Astronomische Beobachtungen in Mekka, p. 19. März 1810, oder d. 11. Szeffar 1225

| Correspondirende Sonnen-<br>Höhen |        |    |       |          |     | inse | Höllen    | ittägige     |
|-----------------------------------|--------|----|-------|----------|-----|------|-----------|--------------|
| 56 40                             | 1 8018 | 9  | 4.0 7 | 1        | 107 | 20   | 1001815   | <u> </u>     |
| 47 0                              |        | 54 | 6     | 17       |     | 40   | 201.20    | 50 74        |
| 20                                | L .    | 38 | 5     | 33       | 801 | 0    | 20.40     |              |
| 40                                |        | 23 |       | 48       |     | 20,  | 21 32     | i i          |
| 58 0                              |        | 01 | 1     | <b>5</b> |     | 40   | 22 28     | 49.53        |
| 20                                | 1 '    | 54 | . 3   | 20       | 100 |      | 23 23     | 12.          |
| 40                                | 1      | 38 | 2     | 34       |     | 20   | 24 20     | 1 _ ~ ~ ~    |
| 59 0                              |        | 26 | . 1   | 48       |     | 40   | 25 14     | . E          |
| 20                                | 24     | 10 | 1     | 5        | [2] | ·o   | 59 9      | palb<br>balb |
| 40                                |        | 55 | 10    | 19       | ••  | 20   | 11 0 17   |              |
| 60 0                              | 25     |    | 3 59  | 35       |     | 40   | 1 25      |              |
| 20                                |        | 26 | 58    | 48       | L22 | 0    | 2 34      | OEE          |
| 67 20                             | 42     | 14 | 43    | 3        | ľ   | 20   | 3 45      |              |
| 68 40                             | 45     | 18 | 40    | 0        | 1   | 40   | 4 53      |              |
| 69 0                              | 46     | 4  | 3-9   | 15       | Ein | zeln | e nachmit | t. Höhen     |
| 20                                | 46     | 49 | 38    | 28       |     |      |           |              |
| 40                                | . 47   | 35 | 37    | 43       | 119 | 40.  |           | • • •        |
| 70 0                              | 48     | 22 | 36    | 59       |     | 20   | 31.52     | •            |
| 20                                | 49     | 8  | 36    | 1,2      |     | 0    | 32 57     |              |
| 40                                | 49     | 53 | . 35  | 25       | 118 | 40   | 34 2      | •            |
| 71 0                              | 50     | 40 | 34    | 41       | 105 | 20   | 2 11 57   |              |
| 120                               | 51     | 26 | 33    | 57       | 88  | 0    | 55 5      |              |
| 88 20                             | 9 31   | 7  | 2 54  | 18       | 68  | 20   | 3 40 43   | •            |
| 40                                | 31     | 55 | 53    | 30       | 4-  | 0    | 41 31     |              |
| , N                               |        |    |       |          | 67  | 40   | 42 17     |              |
|                                   |        |    | ١.    | -        |     | 0    | 43 46     |              |

| Corres | pondirende Son- |  |
|--------|-----------------|--|
| •      | nen Höhen       |  |

|     | 11011011011 |     |     |     |      |     |  |  |
|-----|-------------|-----|-----|-----|------|-----|--|--|
| 89  | ď           | 191 | 332 | 43" | 2052 | 42" |  |  |
|     | 20          |     | 33  | 3 Z | 51   | 54  |  |  |
| •   | 40          | 1   | 34  | 22  | 51   | 6   |  |  |
| 90  | Ö           | 1   | 35  |     | 50   | 19  |  |  |
|     | 20          | İ.  | 35  | 56  | 49   |     |  |  |
|     | 40          | 1   | 36  | 46  | 48   | 41  |  |  |
| 91  | 0           | ļ · | 37  | 34  | 47   | 5 I |  |  |
| -   | 20          | ١.  | 38  | 24  | 47   | 4   |  |  |
| 110 | 0           | 01  | 26  | 10  | 1 59 | 23  |  |  |
|     | 20          | ١.  | 27  | 5   | 58   | 28  |  |  |
|     |             |     |     |     |      |     |  |  |

Die Collimation betrug. vor den vormittägigen Höhen von 56° bis 66 innerhalb 15' o" auserhalb 49 45. nach jenen Höhen aber innerhalb 14' 50" aufserhalb. 50 Nach 91° 20' fand ich sie innerhalb 15, 20" auserhalb 49 50.

Collimation vor der Höhe von 107° 20' innerhalb 15' 40", außerhalb 50'0"; nachher abernach 110° 20' innerhalb 16' o", auserhalb' 50' o". Collimation nach den nachmittägigen correspondirenden Höhen von 67° - 71° innerhalb 15' 0°, ausserhalb 50' 0": nach den nachmittägigen Höhen von 88°-91° aber innerhalb 15' o", ausserhalb 50' 20".

Der Vormittag war äußerst günstig zu astronomischen Beobachtungen, indem die Luft rein und klar war. Der Nachmittag war es weniger des Windes und der Wolken wegen, doch besser als gestern. weswegen ich viele correspondirende Höhen erhielt. Auch der Mond kam endlich gut zum Vorschein, sobald er den Berg Abu Kobes überstiegen hatte: allein unglücklicherweise fand ich den Sextanten mehrere Grade zu klein, um die Distanzen zwischen Sonne und Mond zu messen. Gestern wäre es vielleicht noch möglich gewesen, wenn nur der Mond sichtlich gewesen wäre. Es würde mich sehr schmerzen. wenn man die am ersten Tage gemessenen Distanzen zur Längenbestimmung eines so wichtigen Ortes nicht hinreichend finden sollte. Doch hoffe ich es. weil

ich mir elle Mühe gab, den Gang der Uhe durch die Beobschrungen des zweyten und dritten Tages sa bellimmen.

Astronomische Beobachtungen zu Hodede, am mebischen Meerbusen in Jemen, den 11. April 1810, oder den 7. Rabia et Aual 1925.

Mond - Entfernungen von der Sonne. Der D war im Zunehmen.

|            |       |              |       |     | 1  |
|------------|-------|--------------|-------|-----|----|
| 95         | 5.    | .Y O''       | 2U 22 | 57  | ŀ  |
| .′         | . 5   | 30.          | 27    | 2   | l. |
|            | 76    | 40           | 29    | 31  | I  |
| £16.,      | ' 7'  | <b>'30</b> ' | 130   | 5.7 | ł  |
|            | : 6 B |              | 32    |     | ŀ  |
| . 1.       | . 8   | 40           | . 33  | 48, | j. |
| •          | 9     | 20           | 3,6   | 20  | l  |
| 3.         | 10    | 1 7          | 38    | 40  | ı  |
|            | 10    | 25           | 40    |     | ľ  |
|            | 11    | .0           | 42    | .33 | H  |
| <b>.</b> . | 11    | 30           | 44    |     | ı  |
|            | 11    | 50           | 46    | I 2 | ı  |
|            |       |              |       |     |    |

Obgleich der hentige Tagaltronomischen Beobachtungen nicht vorzüglich günstig war. So glücktes mir doch, eine hinlängliche Zahl von einzelnen underen Höhen, so wie von Monds-Distingen, zu erhalten. Ich habte Schech Hamse be wogen, die Uhr zu zählen, mit dem Versprechen, ihm an jedem

Beobachtungstage ein gewilles Geschenk zu geben. Die erste Probe fiel glücklich aus, und er leistete mit in der Folge in diesem Stücke nützliche Dienste. Die Lust war ost bezogen, und die vielen kleinen Wolken störten mich bisweilen in der Beobachtung. Wir hatten eine Hütte zu unserm Logis erhalten, und ich stellte meine Observationen in dem kleinen Host vor derselben an. Da dieser aber eine hohe Einsassung von Baumästen und Schilf hatte, so verbarg sich die Sonne zu früh dahinter, und hinderte mich, nach den Monds-Distanzen mehr als fünf Sonnenhöhen zu nehmen.

Die Collimation fand ich vor den vormittägigen öhen von 103° 40' innerhalb 13' 50", außerilb 50' 40". Nach der Höhe von 113° 20' inerhalb 14' 10", außerhalb 50' 30".

Nach der nachmittägigen Höhe von 103° 40', nerhalb 14' 0", außerhalb 50' 40"; nach der Hö2 von 122° 40' aber, innerhalb 14' 0", außer1lb 50' 20".

| Correspondirende Sonnen- |     |          |            |     |     |     |            | 2    | e vormi         |          |          |
|--------------------------|-----|----------|------------|-----|-----|-----|------------|------|-----------------|----------|----------|
|                          | ٠.  | <u>:</u> | höl        |     |     |     |            |      | B.O.            | Höhen    |          |
| )3°                      | 40' | 80       | 37'        | 36" | IU  | 43  | 16"        | 110, | 40'             | 80 52'   | 24       |
| )4                       | 0   |          | 38         | 20  | ı   | 42  | 35         | 111  | ′Ο              | 53       | 6        |
|                          | 20  | i        | 38         | 54? | • • | 42  | 52         | ļ.   | 20              | 53       | 48       |
|                          | 40  | ١,       | 39         | 40  |     | 41. | <b>13</b>  |      | 40              | 54       | 30,      |
| >5                       | Ö   | • •      | 40         | 25  | ١.  | 40  | 32         | 112  | ٠0              | 55       | 15       |
| 10                       | . 0 | 10       | 50         | 59  | `   | 30  | 99         |      | 20              | 55       | 5 5      |
|                          | 20  | 1        | 9 I        | 40  |     | 29. | 23         | ļ.   | 40              | . 56     | 37       |
| 12                       | 40  | 9        | 17         | 46? | !   | 3   | 28         | 113  | 0               | 57       | 2 İ      |
| 23                       | Ó   | 1        | 18         | 29? | l   | Ż   | 47         |      | 20              | 58       | . 2      |
| :4                       | 40  | l        | 22         | 0   | IŻ. |     | 14         | 132  | 20              | 9 38     | 15       |
| ? <b>5</b> ~             | Ó.  | 1        | 22         | 43  | [   | 58  | 32         | . ** | 40              | 38       | 56       |
|                          | 20  | 1        | 23         | 23? | J   | 57  | 47 ′       | 133  | 0               | . 39     | 39       |
|                          | 40  | 1        | 24         | 6   |     | 57  | 8          |      |                 | . '      | '        |
| 26                       | . 0 |          | 24         | 47  |     | 56  | 25         | `.   |                 |          |          |
|                          | 20  | ŀ        | 25         | 30_ |     | 55  | 41         |      |                 |          |          |
|                          | 40  | l        | 26         | 14? | !   | 54  | 59         | Ein  | zelr            | e nachi  | mitt.    |
| 27                       | 0   | ı        | 26         | 55  | l   | 54  | 15         |      | H               | öhen     |          |
| 29                       | 20  | ١.       | 3 I        | 54  |     | 49  | 17         |      | <del>'</del> 0' |          |          |
| 30                       | Ó   | 1        | 3 <b>3</b> | 20  |     | 47  | 53         | 70°  | 20              |          | 17       |
|                          | 20  |          | 34         | Ž   | !   | 47  | İİ         | 69   |                 | 54       | 39<br>20 |
|                          | 40. | 1        | 34         | 43  | Ì   | 46  | <b>2</b> 9 | 68   | 6               | 55<br>56 |          |
| 3 I                      | 0   | 1        | . 35       | 25  |     | 45  | 47         | . 08 | 40<br>20        | 56       | 4        |
|                          | 20  | 1        | 36         | 7   |     | 45  | 4          |      | 20              | 30       | 46       |
|                          | 40  | Ι΄       | 36         | 50  | l   | 44  | 20         |      |                 | 4        | ,        |
| 3 Ż                      | 0   | 1        | 37         | 32  | ł   | 43  | 39         | , .  |                 | 1        | •        |

Astronomische Beobachtungen zu Bes il Fakin in Inmen, den 16. April 1810; oder d. 12. Rubin al fiell 1225; in dem Hose unprer! Wohnung, nahe am Basar,

| Einzel                 | ne vormittägig<br>Höhen      | e Noch einzelne vormit-<br>tägige Höhen           |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2                      | 0 80 50'<br>0 50 4<br>0 51 2 |                                                   |
| 93                     |                              | 9 20 1 54                                         |
| 94                     | 54 1                         | 6 128, 0 5 22                                     |
| Inne<br>Aufs<br>Collim | at. vor der Beo<br>achtung:  | b 40 6 45<br>129 0 7 27<br>Collimat. nach der Be- |
|                        | erhalb 50° 20                |                                                   |

Seit meiner Abreise von Hodède und den dort angestellten Observationen zog ich die Uhr täglich regelmäsig auf, und dies setzte ich nachher immer sort. Ich wünsche, dass et möglich seyn möge, aus ihrem Gange auch die Länge von dieser Stadt zu bestimmen. Der Mond war schon zu sern von der Sonne, um diese Entsernung messen zu können. Die Lust war mittelmässig gut; doch gab es leichte weise Wolken. — Die Höhe von 126° 40' wurde durch Verzögerung meines Freundes im Zählen salleh beob-

beobachtet, wird aber durch die folgenden Höhen leicht berichtigt werden können.

Anmerkung: Ich muss hier ein für allemal bemerken, dass ich beym Höhennehmen beym directen Sonnenbilde immer das hintere rothe Glas vorschiebe; bev der Bestimmung des Collimations - Fehlers aber mich der grünen Gläser bediene, weil das rothe Glas zu sehr blendet, und das indirecte Sonnenbild zu blass macht.

Asironomische Beobachtungen zu Sebid in Jemen. in der Nahe der großen Moschee im Hofe unseres Chân's, den 24. April 1810, oder den 20. Rabia el dual 1225.

| nen - Höhen |                     |           |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 58°20'      | 8 <sup>U</sup> 43 7 | 15 4'14"  |  |  |  |  |  |  |
| · 40        | 43 48               | 3 3 2     |  |  |  |  |  |  |
| 59 O        | 44 30               | 2 50      |  |  |  |  |  |  |
| 20          | 45, 12              | . 2 It    |  |  |  |  |  |  |
| 40          | 45 54               | ) 1 28    |  |  |  |  |  |  |
| 60 o        | 46 34               | 0 48      |  |  |  |  |  |  |
| 2Ô          | 47 16               | 0 6       |  |  |  |  |  |  |
| 40          | 48 0                | 4 59 24   |  |  |  |  |  |  |
| 6i o        | 48 40               | 58 43     |  |  |  |  |  |  |
| 20.         | 49 23               | 58 0      |  |  |  |  |  |  |
| Collin      | at. nach            | Collimat. |  |  |  |  |  |  |

Correspondirende Son-

Innerh. 13' 40" Innerh. 13'10' Aulseth, 50 30 Aulseth, 51

Während diesen nachmittägigen correspondirenden Höhen war die Luft klar, und ich hoffe, dass diele weit vom Mittage genommenen Höhen den Gang der Uhr genau angeben werden. WalkiWolkiger Luft wegen war es mir nicht möglich, an den vormittägigen Höhen von 112, bis 115, con respondirende au erhalten.

| ·. Vor      | mitt  | ligige ein         | zel-  | Mor  | d • 1  | Difta | nsen           | von    |
|-------------|-------|--------------------|-------|------|--------|-------|----------------|--------|
| ing.<br>San |       | Höben              |       | der  | Sonr   | e.    | Der N<br>bnehn | 0.00   |
| 112°        | 0     | 10 <sup>U</sup> 34 | 25"   | 119  | 15'    | 30"   | 7U 51          | 1"     |
|             | 20    | 35                 | 8     | 7.3  | .15    | 30    | 52             | 57     |
| <b></b> .   | 401   | 35                 | 49    | 1    | 14     | 50    | 57             | Clark. |
| 113         | 0     | 36                 | 31    |      | 13 .   | 20    | 8 1            | 1 43.  |
|             | 30    | 37                 | 13    |      | - 11   | 30    | 4              | 9      |
| ٠.          | 40    | 37                 | .54   |      | . 10 ; | IO.   | 7              | . 8    |
| 114         | ò     | 38                 | 34    |      | ġ      | lo.   | 10             | 47 -   |
|             | 20    | 39                 | 17    |      | · 8,   | 20    | 23             | . 0    |
|             | 40    | 39                 | . 59. |      | 7.     | .φ    | 16             | . 33.  |
| 211         | 0     | 40                 | 39.   |      | 6.     | 30    | 18             | 34     |
| , -         | 20    | 41,                | 20    | •    | 4      | 50    | 21             | 10     |
|             | 40    | 42                 | . 2   |      | 4.     | .0,   | 24             | 7      |
| 116         | Ō     | 42                 | 41?   | 118. | 40,    | ,30   | 9 18           | 18     |
|             | chmi  | ttägige e          | ein-  |      | ,39    | 30    | . 20           | 18     |
|             | zelne |                    |       | •    | 38     | 30    | 22             | 25     |
| 61"         | 40′   | 4 <sup>U</sup> 57  | 20    |      | 37     | 10    | 2,4            | 18     |
| 62          | -40   | 56                 | . 39  | •    | 35     | 20    | 26             | 24     |
|             | , 0   | 35                 | 51    |      | 35     | 0     | 28             | 38     |
| 72          | 20    | 37                 | .13   |      |        | ,     | ٠.             |        |
| 71          | 20    | 1 11               | 52    | ٠.,  |        |       |                |        |
| **          |       | 37                 | -     | l '  |        |       |                |        |
| 70          | 40    |                    | 35    |      |        |       |                |        |
| ٠           | 20    | 39                 | . 10  | •    | . 63   |       |                |        |

Die Luft war ziemlich klar, und ich fand heute, dass der zwanzigste Tag des Mond-Alters sehr bequem zur Beobachtung seiner Entsernungen von der Sonne sey. Aftronomische Beobachtungen zu Szann a (Sana), der Hauptstadt Jemen's, aus der Terrasse des Simferet Mohammed Ibn Hassan \*) d. 23. Jun. 1810, ader 21. Dschemmad el aud 1225

|       | ormitt<br>ie Son |      |          |           | Die lange warn Square Wie            |
|-------|------------------|------|----------|-----------|--------------------------------------|
| 5     | 5° 20            | 19   | U \$4    | 56"       | Die lange verzögerte Wie-            |
|       | 40               | -    | 15       | 40        | Germeistenung meines Geigner         |
| 5     | 6 0              | 1    | 16       | 25        | heit nach der gefährlichen           |
|       | 20               | 1.   | 17       | 10        | hrankheit zu Doran machte            |
|       | 40               | 1    | 17.      | 53.       | es, dass ich die astronomischen      |
| , 5′, | 7 0              | 1    | 18       | 38        | 1                                    |
| 7     |                  | 1    | 51       | 35        | Beobachtungen zu Szanna bis          |
|       | 20               | 1    | 52       | 19        | kurz vor unserer Abreise von         |
| ٠     | 40               | 1    | 53       | ` 3 ·     | dort verschoh. Die zwey vor-         |
| 73    |                  | l    | 53       | 47        | hergehenden Tage waren trü-          |
|       | 20               | 1    | 54       | 29        | _                                    |
|       | 40               | !    | 55       | 13        | be, und dies musste ich sehr         |
| 74    |                  | l    | 55       | 59.       | bedauern, weil es heute we-          |
|       | 20               | l    | 56       | 42        | gen des hohen Standes des            |
|       | 49               |      | - 57     | 26        | Mondes fchon nicht mehr              |
| I 24  |                  | 11   | 47       | 14        |                                      |
|       | 40               | ŀ    | 47       | 59        | möglich war, Mond - Distan-          |
| 125   |                  | -    | 48.      | 43        | zen zu messen. Ueberhaupt            |
|       | 20               | İ    | 49       | 30?       | war der heutige Tag den Ob-          |
| 126   | 40               | !    | 50<br>50 | 12<br>59? | fervationen ungünstig; zwar          |
|       | 20               |      | 51       | 45        |                                      |
|       | 40               |      | 52       | 30        | hatte der Vormittag eine klare       |
| 127   | -                |      | 53       | 14        | Luft, allein des Nachmittags         |
| ,     | 20               |      | 53.      | 57        | wurde sie bezogen, weswe-            |
| gen   | ich k            | sein | e coi    | resp      | ondirende Sonnenhöhen erbei-         |
| ten   | konn             | te.  | Seit     | unfe      | erer Ankunft in <i>Dorân</i> war die |
|       |                  |      |          |           | worden, weil durch einen             |
|       |                  |      |          |           | ankheit veranlasst, das Uhrglas      |
|       |                  |      |          |           | <del></del>                          |
| zer   | brach:           | V    | om A     | Lutan     | ge dieser Beobachtungen aber         |
|       |                  |      |          |           | gieng                                |

<sup>\*)</sup> Mitten im Balár.

giang die Uhr bie jetst unusterbeethen fart, welches ich hier zum Voraus erinnere, damit diejenigen, welche etwa diele Beobachtungen berechnen, fich darngeh richten können.

Es that mir sehr leid, keine Observationen sur Bestimmung der Länge einer so berühmten Stadt macken zu können, und ich bedauere dies um so mehr, da der verdienstvolle Instisrath Niebuhr, so vielich nyeise, die Länge davon nicht bestimmt hat. Solke ich indessen Szannasum sweytenmale besuchen, wie mach jetzt meine Absicht ist, so hosse ich diesem Mangel absultelsen.

Aftreuemische Beobachtungen in Damar, auf den Deche unsers Logis in der Nähe des Basar d. 3... Inlius 1810, oder den 1. Dschammåd
el tany 1225.

## Vormittägige einzelne Sonnen-Höhen

| _          |          |      |          |      |             |         |       |     |      | <del></del> |              |                              |
|------------|----------|------|----------|------|-------------|---------|-------|-----|------|-------------|--------------|------------------------------|
| 80'        | , 0,     | I 2U | 4        | 6"   | 9           | စ္က     | ရှိ ( | 119 | '40' | In 3 t      | '44 <b>"</b> | }                            |
|            | 20       | l    | 4        | 50   | ١.          |         |       | 120 | 0    | 32          | 30           | 9 2 2                        |
|            | 40       | 1    | 5        | 33   | ۲. <u>۳</u> | 383     | 2 4   | ,   | 20   | 33          | 14           | 15 5                         |
| 81         | 0        | ١'   | <b>5</b> | 17   | E -         | بجاها   | j     |     | 40   | 33          | 58           | nachher<br>13, 20            |
|            | 20       | 1    | 7        | I    | E C         | ufser   | uſser | 121 | 0    | 3.4         | 42           | E H                          |
|            | 40       | 1    | 7        | 44   | an u        | auf.    | 'n    |     | 30   | 35          | 27           | 843                          |
| <b>8</b> 2 | 0        | 1    | 8        | 2.8  | 133         |         | . =   | 1   | 40   | 36          | 12           | i pri                        |
|            | 20       | 1    | 9        | 11   | Se          | 1       |       | 122 | 0    | 36          | 57           | Collimat<br>Innerh<br>Aufeer |
|            | 20<br>40 | İ    | 9.       |      | Vo          | 1 5     |       | ł   | 20   | 37          | 40           | 1244                         |
| .83        | 0        | 1    | 10       | 38   | >           | Nachher | •     | 1   | 40   | 38          | 24           | ŭ                            |
|            | •        | į    |          | - 18 | 1           | · (     | •     | 123 | 0    | 39          | IO           | ز                            |

Der Mond war nicht Schtlich.

# Astronomische Beobachtungen zu äbb, in einem Chân, den 10. Jul. 1810, oder den 8. Dschemmad el tany 1225.

| . ( | Corp | ėspo | ondí | rend | le S             | onn | en - I | löh    | en       |   |
|-----|------|------|------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|---|
| 83° | 20'  | UI,  | ıı'  | 11   | 17 <sup>tf</sup> | 52' | 51"    | •      |          |   |
|     | 40   | i    | 11   | 55   | ł                | 52  | 8      | ย      | 30.0     |   |
| 84, | 0    | l    | I 2  | 37   | ı                | 5 [ | 23     | ЬŃ     | N W      |   |
|     | 20   | 1    | 13   | 22   | ١.               | 50  | 40     | acbher | `ຕ o     |   |
|     | 40   | 1    | 14   | 4    | 1                | 49  | 58.    | 4      | H 72     |   |
| 85  | 0    | 1    | 14   | 46   | i                | 49  | 16     | E      | `        |   |
|     | . 20 |      | 15   | 3 2  | l                | 48  | 31     | :3     | al<br>La |   |
|     | 40   | 1    | 16   | 15   | 1                | 47  | 48     | 2      | er p     |   |
| 86  | 0    | 1    | 16   | 58   | 1                | 47  | 3      | Ë      | ıls      | • |
|     | 40   | l    | 18   | 25   | ٠.               | 46  | 37     | ृत्    | Age.     | , |
| 87  | 0    | 1    | 19   | 7    | 1                | 45  | 55     | 0      |          |   |

|         | Höl   |                | 1   |      |
|---------|-------|----------------|-----|------|
| 86"     | 20    | IU.            | 17  | 40   |
| 108     | 2Q    | 2              | 5   | 42   |
|         | 40    |                | , 6 | 25   |
| 109     | 0     |                | 7   | 10   |
|         | 20    |                | 7   | 53   |
|         | 40    | `              | 8   | 38   |
| 110     | 0     |                | 9   | 2 I  |
| -       | 20    |                | 10  | 4    |
|         | 40    |                | 10  | 47   |
| 111     | 0     |                | II  | 31   |
|         | 20    |                | 12  | 24   |
| •       | 40    |                | 13  | 0    |
| 112     | 0     |                | 13  | 40   |
| •       | 20    |                | 14  | - 26 |
|         | 40    |                | 15  | 9    |
| 113     | . 0   |                | 15, | 53   |
| Collim. | inne  |                | 13  | 30"  |
| •       | auſse |                | 50, | 30   |
| 124     | 40    | 2 <sup>U</sup> | 41  | 32   |
| 125     | 0 -   |                | 42  | 14   |
|         | 20    |                | 42  | 59   |
|         | 40    | (              | 43  | 42   |

Einzelne vormittägigel.

## Anmerkung;

Da die Uhr immer seit den Beobachtungen in Szanna aufgezogen, so wird man aus ihrem Gange sehen können, dass fie fehr ftark voreilte. - Ich hatte mir heute geschmeichelt, auch Mond Distanzen von der Sonne messen zu können: allein die Luft wurde des Nachmittags, wo er zum Vorschein kommen muste, ganz mit Wolken bezogen, weil es in dieser Jahrszeit fast täglich regnet. Während den vormittägigen Beobachtungen von 108° bis 113° fand ich nachher, dass sich der künstliche

## Monatl. Corvefp. 1813. OCT.

|      |      | ormittä<br>en           |          | liche Horizont um 11 Linien<br>von der Horizontalfläche ge-   |
|------|------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 126° |      | 2 <sup>U</sup> 44<br>45 |          | fenkt hatte, und bey den<br>correspondirenden nachmittä-      |
| 127  | 0 20 | 45<br>46<br>47          | 41<br>25 | gigen Höhen fand ich auch<br>eine kleine Abweichung. Ich      |
| 128  | 40   | 48<br>48                | 55       | hatte gerade diesmal den höl-<br>zernen Horizontträger genom- |

men, statt dessen ich mich sonst immer des zinnernen bediene. Da die Sonne nicht sehr beis schien, so sieht man daraus, dass hölzerne Horizontträger in dem Clima der Tropik nicht anwendbar sind.

Astronomische Beobachtungen in dem Hose unsers Logis zu Lähhak oder Häuta, Residenz des sogenannten Sultans von Aden, den 21. Jul. 1810, oder 19. Dschemmad el tany 1225.

| 118° 20 | 4U24' 26" | 30.                              |
|---------|-----------|----------------------------------|
| 40      | 25 11     | da .                             |
| 119 0   | 25 55     | 13                               |
| 20      | 26 39     | Collimat, nachh<br>innerhalb 13' |
| 40      | 27 23     | ha ha                            |
| 120 0   | 28 6      | Collima<br>nnerha<br>ufserha     |
| 20      | 28 50     | 100                              |
| 40      | 29 34     |                                  |
| 121 0   | 30 17     | 3 2 5                            |
| 20      | 31 0      | . c.                             |
| 127 20  | 44 6      | 13,                              |
| 40      | 44 50     | at.                              |
| 128 Q   | 45 32     | limat, nachh<br>erhalb 13' 2     |
| 1 20    | 46 19     | Sollima<br>innerha               |
| . 40    | 47 2      | 1 0 .E E                         |

### Anmerkung :

Da ich wusste, dass heute am neunzehnten Tage des Mondsalters der Mond eine vortheilhafte Lage haben musste, um seine Distanz von der Sonne zu messen: so freute ich mich schon im Voraus daranf, dass aus meinen Beobachtungen die Länge dieses Orts hervorgehen werde. Allein zu meinem großen

Leide umwölkte lich des Morgens die Luft so fehr mit leichten Wolken, dass der Mond nicht sichtlich war. Es war mir nur erlaubt, etliche einzelne vormittägige Sonnenhöhen zu nehmen. Man muß sich durch die Angabe der Zeit nicht irre machen lassen, indem die Uhr sehr stark voreilt.

Astronomische Beobachtungen in Aden, im Hose unsers Hütten · Logis, den 23. Julius 1819, oder 21. Dschemmåd el tany 1225.

Mond-Distanzen von der Sonne; der Mond rechts im Abnehmen.

|     |    |     | •   |            |           |     |    |      |                   |      |     |
|-----|----|-----|-----|------------|-----------|-----|----|------|-------------------|------|-----|
| 91° | 49 | 20" | I U | 28'        | 50"       | 90° | 54 | 30," | 4 <sup>U</sup> 23 | 3 33 | ٠., |
|     | 48 | 40  |     | 3 <b>I</b> | 30        | 1   | 54 | 0    | 27                | 7 0  |     |
|     | 47 | ۰.  | i   | 35         | 32        |     | 50 | 40   | 32                | 2 42 | ,   |
| Ģ   | 47 | 20  | }   | 39         | 10.       | 1   | 49 | 30   | 1 . 35            | 54   |     |
|     | 45 | 0   | 1   | 44         | 24        | 1   | 48 | 0    | . 39              | 37   |     |
|     | 44 | 49  |     | 48         | 33        | Ì.  | 46 | 40   | 4:                |      |     |
|     | 43 | 20  | 1   | 52         | 30        | 1   | 46 | 30   | 4                 | 5 35 |     |
|     | 42 | 30  | 1   | 56         | 5         |     | 44 | 20   | 49                | 9 44 |     |
|     | 41 | 20  | 2   | 0          | 5.        | 1   | 42 | 30   | 5                 | 3 30 |     |
| , : | 40 | 0   | l   | 4          | <b>17</b> | l · | 40 | ۰.   | 59                | 9 11 |     |

| Anmoreung;            | en.   | en - Hon           | pond. Sonn            | Corre  |
|-----------------------|-------|--------------------|-----------------------|--------|
| Die Luft war die-     | 18"   | 11 <sup>U</sup> 21 | 2 <sup>U</sup> 15'31" | 49° 0' |
| len Morgen lehr rein. | 35    | 20                 |                       | 20     |
| gestern aber bezogen  | 52    | / 19               | 16 56                 | 40     |
|                       | 10    | 19                 | 17 41                 | 50 0   |
| und der Mond nicht    | 27    | 18                 | 18 23                 | 20     |
| zu sehen. Ich zwei:   | 43    | 17                 | 19 6                  | 40     |
| felte, dass es mir    | 1     | 1 17               | 19 48?                | 51 . Q |
|                       | 19    | 16                 | 20 34                 | 20     |
| möglich seyn wür-     | 36    | 1 15               | 21 15                 | 40     |
| de, Mond Distanzen    | . 53  | 14                 | 21 58                 | 52 O   |
| zu,nehmen; aber es    | 10    | 14                 | 22 40                 | 20     |
|                       | 27    | 13                 | 23 24                 | 40     |
| glückte mir,obgleich  | 44    | 12                 | 24 5                  | 22 0   |
| vormittags mit Mü-    | ichh. | Coll. na           | at. nachher:          | Collim |
| he, indem der Mond    | 20"   | inner, 13'         |                       |        |
| falk                  | 50    | auss. 50           | halb 50 30            | ausser |

| 129 01      | -U -    | Ich nahm gleich darauf meh-      |
|-------------|---------|----------------------------------|
| 1100        |         | rere Sonnenhöhen. Die fpi-       |
| 40          | 8       | tern Mond - Diftanson war-       |
| 130 0       | 9       | den mir fehr leicht zu neh-      |
| 20          | IO      | men obgleich jetzt der Mond      |
| 49          | 11      | 40 weit bläffer war, ale vorhin, |
| 131 0       | 11      | und alfo fein Rand weniger       |
| 20          | 12      |                                  |
| 40          | 13      | 6 deutlich. Bey den enften Ber   |
| 132 0       | 14      | obachtungen der Mond - Di-       |
| 20          | 14      | danzen fahe ich nicht: nach      |
| 40          | 15      |                                  |
| Collim-lini |         | o" der Uhr, welches ich wher ber |
| nachh. jau  | serh.50 | den andern that. Indellen        |
| 2           | C 4 4 4 | n Freund die Zeit immer richtig  |

Da die Hütten-Wohnungen gewöhnlich eines kleinen eingeschlossenen Hef vor sich haben, wo man für die zudringliche, hindernde und oft gefährliche Neugierde der Einwohner eines Orts gesichent ist, so empsehle ich sie allen künstig im Orient Reisenden. Die platten Dacher oder Terrassen der Häuser müssen ihnen oft nachgesetzt werden, weil sie nicht immer sest und unbeweglich genug sind, statt dass man diesen übeln Umstand nie bey dem blossen Erdboden jener Höse zu befürchten hat,

Ich wünsche, dass die astronomische Bestimmung der geographischen Lage einer so alten und vormals so hoch berühmten Handelsstadt den Geographen willkommen seyn möge.

#### XLI.

## Auszug aus einem Briefe.

Mit Vergnügen habe ich im vorletzten Hefte die Anzeige von Herrn Gerling's Dissertation über die Anwendung der orthographischen Projections-Methode auf die parallactischen Rechnungen gelesen, und bin dadurch auf die nähere Kenntniss der Schrift selb& begierig gemacht worden. Als Lehrer der Mathematik interessirte mich die Bemerkung, wie es dem berühmten Göttingischen Lehrer in wenigen Jahren gelungen wäre, mehrere so ausgezeichnete Schüler Gewiss wirkt das Beyspiel eines in irzu bilden. gend einem Fache großen Mannes auf fählge Gemüther, und mancher wird vielleicht dadurch zu einem Studium geweckt, dem er fich sonst nicht gewidmet hätte. Aber es ist auch nicht zu läugnen, dass eben ein solcher Mann von denenjenigen aufgelucht wird, die Lust und Neigung fühlen, sich durch ihn bilden zu lassen; und daher ist es möglich, dass sich in kürzerer Zeit eine größere Zahl fähiger Schüler um ihn versammle, als da, wo nicht die Wahl, sondern der Zufall die Schüler dem Lehrer zuführt. Und der Umstand, dass die genannten Schüler lauter Nord-Deutsche find, hat wol seinen Hauptgrund in der geographischen Lage jener Universität, und in den politischen Verhältnissen, die seit einigen Jahren Deutschland getheilt haben. Sonst möchte wol die bey

bey dieler Stelle gemachte Amberkung, die Sie vielleicht überlehen haben, da sie Ihren sonstigen liberalen Gelinnungen ganz entgegen ist, noch ihre große Einschränkung leiden. Denn ich brauche Sie nicht an die Namen eines Trienneker, Bürg i Wurm, Bohnenberger, Pfleideter, Pfaff, Kramp u. a. su erinnern, die den Credit der Süd-Deutschen in der Astronomie und Mathematik rühmlichst unterhalten Und wesen hätten wir wol mehr Ursache gehabt als jetat; "au wünschen, dass des gehälige Unterschied swischen Nord- und Süd-Deutschen aushöste die Gemüther zu entzweyen, und die Bewohner Germaniens, so wie durch eine gemeinschaftliches Interiories fiehen Bitter Nation vereinigten!\*)

<sup>\*)</sup> Auf das verbindlichke danke ich dem Verfasser des vorstehenden Briefes für die passende Berichtigung einer die Granzen des Wahren überschreitenden Bemerkung. Ich stimme dem hier ausgesprochenen Wunsche allgemeiner deutscher Einigkeit um so lebhasser bey, je lebendiger meine Theilnahme an Aufrichtung und Enholtung unseres deutschen Vaterlandes ist.

#### XLII.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Professor Buzengeiger.

Ansbach, den 23. April 1812.

von Herrn Bessel, Untersuchung der durch das Integral  $\int \frac{dx}{lx}$  ausgedrückten Function, im ersten Stücke des Königsberger Archivs gelesen, und dabey den Hallischen Recensenten von Hrn. Soldner's Schrift erkannt. Zu dem, was ich dabey bemerkt habe, gehört noch folgendes:

Herr Beffel kömmt pag. 20 auf die Gleichung

$$\frac{1}{n} - \frac{z}{1,(n+1)} + \frac{zz}{1,2,(n+2)} - \frac{z^3}{1,2,3,(n+3)} + etc. =$$

$$e^{-z} \left( \frac{1}{n} + \frac{z}{n(n+1)} + \frac{zz}{n(n+1)(n+2)} + etc. \right)$$

Er lagt darüber: "Es schien mir intéressant, diese bemerkenswerthe Gleichung allgemeiner, und unabhängig von der Bedingung, dass n, wie hier, eine ganze Zahl ist, herzuleiten." Diese Ableitung ist,
nun zwar sehr interessant, aber man sieht, dass es
Ihm entgangen ist, zu bemerken, dass dieser Satz
nur ein besonderer Fall von einem sehr allgemeinen
Satze ist. Euler giebt im zten Theile seiner Disse-

renzial-Rechnung Cap. II. S. 27 denselben an. Ei ift nämlich

$$A + \frac{Bx}{1} + \frac{Cxx}{1.2} + \frac{Dx^3}{1.2.3} + etc. =$$

$$e^x \left( A + \frac{x \Delta A}{1} + \frac{xx \Delta^2 A}{1.2.3} + \frac{x^3 \Delta^3 A}{1.2.3} + etc. \right)$$

Wo  $\Delta A = B - A$ ,  $\Delta^2 A = C - 2B + A$  u. f. w. Man kommt unmittelbar dazu, wenn man

$$A + \frac{Bx}{1} + \frac{Cxx}{1.2} + etc.$$
 mit  $e^{-x}$  multiplicit.

Euler leitet ihn abet aus einem noch allgemeinem Theoreme ab.

Nachher kommt Herr Beffel auf den Satz

$$\frac{4}{\pi} = \frac{lix - lix - (lix - lix - 1)(lix^3 - lix - 3)}{lx} \dots$$

den Sie früher Ichon mir mitzutheilen die Güte hatten. Wemn er ihn aber als eine Verbindung der Integral. Logarithmen mit der Quadratur des Kreises ansieht, so ist dieses ein Irrthum, wenn der Satz selbst auch wahr wäre; denn man erhält ihn für jede beliebige Function. Allgemein kann man jede Function f(x) in eine Reihe verwandeln, die nach den Potenzen von lx fortgeht. Man setze daher

$$f(x) = A + A' lx + A'' (lx)^2 + A''' (lx)^3 + \text{etc.}$$
fo iff, wenn  $\frac{1}{x}$  für  $x$  geletzt wird,

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = A - A'lx + A''(lx)^2 - A'''(lx)^3 + etc.,$$
also

$$\frac{f(x)-f\left(\frac{1}{\infty}\right)}{2A'lx}=1+\frac{A''}{A'}(lx)^2+\frac{A'}{A'}(lx)^4+etc.=F(x).$$
 Nimmt

## XLII. Auszug a. e. Schreib. d. Hrn. P. Buzengeiger. 375

Nimmt man also den Logarithmen von F(x), und setzt

$$l F(x) \equiv B' (lx)^2 + B'' (lx)^4 + B''' (lx)^6 + etc.$$

fo ift, wenn man nach und nach xx,  $x^3$  u. f. W. flatt x fetzt,

$$lF(xx) = 2^2B'(lx)^2 + 2^4B''(lx)^4 + 2^5B'''(lx)^6 + etc.$$
  
 $lF(x^3) = 3^2B'(lx)^2 + 3^4B''(lx)^4 + 3^5B'''(lx)^6 + etc.$ 

woher durch Anwendung des Satzes

folgt

$$lF(x) - lF(xx) + lF(x^3) - lF(x^4) + etc. \equiv 0.$$

\_ Und fo folgt

$$\frac{4}{\pi} = \frac{f(x) - f(\frac{1}{x})}{A' lx} \cdot \frac{[f(x) - f(\frac{1}{x})][f(x^3) - f(\frac{1}{x^3})]}{[f(xx) - f(\frac{1}{xx})]^2}.$$

$$\left(A' = \frac{df(x)}{dx} \text{ für } x = 1\right)$$

Für  $f(x) \equiv x$  kommt

$$\frac{4}{\pi} = \frac{x - \frac{1}{x}}{lx} \cdot \frac{(x - \frac{1}{x})(x^3 - \frac{1}{x^3})}{(xx - \frac{1}{x^2})^2} \cdot \frac{(x^3 - \frac{1}{x^3})(x^5 - x^5)}{(x^4 - \frac{1}{x^4})^2} .$$

$$=\frac{xx-1}{x \, l \, x} \left(1 - \frac{xx(xx-1)^2}{(x^4-1)^2}\right) \left(1 - \frac{x^6(xx-1)^2}{(x_1^8-1)^2}\right)$$

$$\left(1-\frac{x^{10}(xx-1)^2}{(x^{12}-1)^2}\right)$$
...,

welcher Satz aber offenbar nicht wahr ift. Der Satz.

muls mit der größten Vorlicht angewandt werden; erführt hundertmal irre, bis er ein einzigesmal Wahrheit giebt. Die Summe 1 - 3pm -+ 3am -- 42m -+ ofc = 0

entipringt aus der Entwickelung der Grolle

$$\frac{z-c}{z+x} = \frac{z-c}{(z+x)^2} + 1.2. \frac{z-c}{(z+x)}$$

$$= 1.2.3. \frac{z-c}{(z+x)^4}$$

\*C. bedeutet hier allgemein die rte Classe der Combinationen mit Wiederholungen aus m Elementen des Index 1, 2, 3, 4, u. f.w. Für x = 1 verichwin det dieser Ausdruck für jedes gerade n; für ein ungerades n, z. B. für n = 2 m - 1 wird er

$$\frac{1}{2} \left( 2m - 1 \overset{\uparrow}{C}^{1} - \frac{1}{2} \overset{2m-2}{C}^{2} + \frac{1 \cdot 2}{2^{2}} \overset{2m-3}{C}^{3} \right) \\
- \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{2^{3}} \overset{2m-4}{C}^{4} \cdot \cdot \cdot \pm \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (2m-1)}{2^{2m-1}} \\
- \pm \frac{2^{2m} - 1}{2^{2m}} \mathfrak{B}^{M},$$

wo 38M die mte Bernoulli'sche Zahl bedeutet. so lässt sich also jede der Bernoulli'schen Zahlen unabhängig von den vorhergehenden aus den Combinationen mit Wiederholungen für den Index 1, 2, 3, 4, u. s. w. berechnen. Auch aus den Combinationen ohne Wiederholungen für denselben Index lassen sich die Bernoulli'schen Zahlen sinden.

XLII. Auszug a. e. Schreib, d. Hrn. P. Buzengeiger. 377

$$\frac{1}{2m} = \frac{1}{4m^{2m}} C^{4m-1} - \frac{1}{4m-1} \left[ \frac{4m}{1} \right]_{2m} C^{4m-2}$$

$$+ \frac{1}{4m-2} \left[ \frac{4m}{2} \right]_{2m} C^{4m-3} . . . .$$

$$- \frac{1}{2m+1} \left[ \frac{4m}{2m-1} \right]_{2m} C^{2m} .$$

wo allgemein nach Euler's Bezeichnung  $\left[\frac{p}{r}\right]$  den rten Binomial-Coëfficienten der pten Potenz bedeutet.

- oder - gilt, je nachdem m gerade oder ungerade ist.

## XLIIL,

Beobachtungen der Venus, in der Nähe ihrer Zusammerkunft mit der Sonne.

Auf der Sternwarte à la Capellete bey Marfeille angefielk.

Die obere Zusammenkunft der Vehne mit der Sonne ereignete fich den 25. May 1813. Es jvar wenig Hoffnung, dass wir diesen Planeten mit unsera lichtschwachen Instrumenten, insonderheit mit dem 1220lligen Kreise, bis an feiner Conjunction würden verfolgen können. Erstlich gieng der Planet der Sonne zu nahe vorbey, zweytens war sein scheinbarer Durchmesser nicht größer als 10". liesen wir es nicht unversucht, den Planeten so nahe als möglich an die Sonne zu begleiten. Auch 'mit dem kleinen Fernrohre des Kreises gelang es uns. den Planeten zu erblicken; allein es war nicht sowohl das Sehen, als ein anderer Umstand, welcher die Beobachtungen am Kreise erschwerte und unzuverläßig machte. Die allzuschnelle Erwärmung dieses Werkzeuges durch die Sonne brachte eine solche Wandelbarkeit und Verschiedenheit im Collinations-Fehler hervor, dals wir es für rathsamer hielten, uns an die am Mittags - Fernrohre beobachteten geraden Aufsteigungen allein zu halten, als solche durch zweiselhafte Declinationen zu verderben. Wir haben daber diele

diele geraden Aufteigungen mit den neuesten v. Liudenau'schen Venus. Taseln verglichen, und solgende gut übereinstimmende Resultate erhalten:

| - 1813 |                         | Beobach-<br>tete Abef-<br>fcheinba-<br>rat.<br>re werade<br>Aufiteig<br>der Q |      | Nut: | Beobacht.<br>wahre<br>gerade<br>Auffreig.<br>der Q                | Berechn. wahre gerade Auffleig. der Q | Fehler<br>der<br>Tafeln<br>in<br>gerader<br>Aufit. |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| May 8  | 23 41 2,5<br>23 46 49,6 | 11 54 40,5<br>13 7 19,2<br>150 29 10,4<br>151 43 48,4                         | 43.7 | 11,6 | 41 55 35.3<br>43 8 14.7<br>50 30 6,2<br>51 44 44.4<br>Mittlerer F | 43 8 21,9<br>50 30 16,7<br>51 44 54,4 | - 4.8<br>- 7.8<br>- 10,5<br>- 10,6<br>- 8,"5       |

## XLIV.

## Nachtrag

zur Untersuchung über Maldonado's Schifffahrt.

Aus einem frühern Heste dieser Zeitschrift sind unsere Leser mit Hrn. Amoretti's und unserer Ansicht
über Maldonado's angebliche Umschisfung des nordwestlichen Continents von Amerika bekannt geworden. Die von uns angesochtene Authenticität jener
Umschisfung hat Amoretti neuerlich durch einen, im
Journal de Paris eingerückten, Brief zu vertheidigen gesucht, und wir waren schon im Begriff, die,
eben keine Nachforschungen oder besonderes Nachdenken und Mühe ersordernde, Beautwortung jener, nicht auf Gründen, sondern nur auf blossen
Voraussetzungen und ganz unbestimmten Annahmen
beruhenden, Behauptungen hier abdrucken zu lassen, als das 63te Hest von Malte-Brun's interessanten

Annules des voyages in untere traine hain. Das geographische Urtheil eines Multe Bran gilt uns au viel, als dass wir irgend davon abweichen möchten, und wir begaugen uns daher, das dort (3.393) über dielen Gegenstand Balague hier würtlich abdrucken zu lassen:

> Note fur une réplique de M. Charles Amoretti.

Nous avons annoncé dans le Bulletin No. 57. pag. 390, le Fuyuge de Perrer Muldon ado. publié par M. Amoretti, et la savante réfutation que M. le Baron de Linderau a Connée, des opinions de l'éditeur italien sur la réalité de la prétendue navi-M. Amoretti a fait inférer dans. gation de ce marin. un fournal une lettre où il presend repliquer Dicte rieusement aux argumens de M. de Lindenau. Maldonado a mal calculé les latitudes et les longitudes de manière à faire passer son vaisseau par des sus le continent, c'est, selon M. Amoretti, une petite erreur pardonnable à un marin du seizième stècle. Si ce marin a évidemment copié des cartes antérieu. res à son voyage, avec toutes les fautes, c'est une preuve de la réalité de son voyage. Si, par malheir, sa description physique des lieux qu'il prétend avoir vus est contraire à tont ce qu'en disent les navigateurs modernes, c'est parce qu'apparemment un tremblement de terre en a changé l'é-Tout cela est, comme on voit, totalement étranger à la géographie critique de nos jours; une semblable manière d'argumenter n'admet et n'exige aucune réponfe. XLY.

### XLV.

Nachricht von einer Sonnenfinsterniss im Jahre 1239.

Im Dorfe Mirabeau \*) in der Provence, zwischen den Städtchen Pertuis und Manosque, befindet fich auf der Thur einer Kapelle, welche am Fusse der Durance auf einem senkrechten Felsen erbauet Ist, eine Inschrift, welche belagt, dass im Jahre 1230 aux Nones de Fevrier eine totale Sonnen - Finsternis eingetroffen sev. Nun findet, nach Pingre's Chronologie des Eclipses in der Art de verifier les dates, keine lolche Finsternis um diese Zeit statt: wie last fich daher diese Inschrift rectificiren oder commentiren? oder ist be wirklich nur eine Geburt der Unwissenheit? Eine Sonnenfinsternis, und zwar eine totale, in einem Lande, wo der Himmel so seiten bewölkt ist, ift eine zu auffallende Erschelnung, als dass hiering ein so grober Irrthum statt finden könnte.

<sup>\*)</sup> Stammhaus des berüchtigten Riqueti Comte de Mira- 🔻

#### LXVI.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Profellot Gerling.

Coffet, den 4 Jal. 1813.

Nach der Dissertation von dem verstorbenen
Professor Matsko, deren Ew. Hochwohlgeb, in Ikter Schreiben erwähnen, habe ich auf hiesiger Bibliothek gesucht. Ich finde aber nur zwey Programme beym Prorectorats-Wechsel am ehemaligen hiesigen Carolino (von 1770 und 1781), welche astronomische Beobachtungen enthalten. Alses, was darin auf die geographische Lage von Cassel Besiehung hat, ist solgendes:

1770 d. 26. Jun. Emersion des I. & Trab. . . . 10h 23 7, 6 w.Z.

Bey beyden ift die Zeitbestimmung nicht ganz ficher.

worzus ich die Polhühe = 51° 19' 26, 5 finde.

1779 d. 4. Jan. Morgens, Immeri. v Cancri... 4h , 1 17" w. Z. Emeri. . . . 5 55 40

Hier ist doch wol einmal die Stunde verschrieben.

28. Feb. Morgens, Immerf. 7 Cancri. 1h 7' 26" w. Z.
Emerf. 2 0 35

25. März Abends, Emerf: des I. 7 Trab...8h 13' 27,"2

Dabey ift angegeben Stockholm: 8h 47' 22"

I. April Abends, Emers. des I. 4 Trab.... 10h 9' 51' Dabey findet sich Paris: 9h 41' 32"; Kopenhagen: 10h 22' 17'

14. Jun. Morg., Sonnenfinsternis Ans.... 8h 7" 27."3 Ende.... 9 20 59. 5

XLVII.

#### XLVII.

## Anzeige und Berichtigung einiget

Druck- und Schreibe-Fehler

B. Nicolai.

1. In den vor kurzem herausgekommenen v. Lindenau'schen Mercurs - Tafeln.

Daselhst ift S. 6 der Vorrede die Z. 10 v. u. befinde liche Differential-Formel aus dem unmittelbar vorhergehenden Ausdrucke  $\sin D \equiv \frac{tang \ \beta}{tang \ i}$  nicht genz tichtig abgeleitet worden. Statt

 $dD = d\beta \frac{tang D}{sin \beta} - di tang D cotg i$ muss es heisen:

$$dD = d\beta \frac{2 \tan g D}{\sin 2\beta} - di \frac{2 \tan g D}{\sin 2i}.$$

Da hier von den Durchgängen des Mercurs durch die Sonne die Rede ist, wo also B (heliocentrische Breite) immer einen ziemlich kleinen Werth hat. so ist in so fern der Factor von dβ in der letztern Formel mit dem in der erstern identisch. Diese wird daher nur in Ansehung ihres zweyten Theils einer Correction bedürfen. Man erhält lie dadurch, dass man zu der Formel noch das Glied - di tang D tang i hinzu-

with the

hinzufügt (weil  $\frac{2}{\sin 2i} = \cot i + \tan i$ ). nun aber beym Mercur i=7°, und D bey den Durchgängen ebenfalls eine kleine Größe ift, fo fieht man leicht, dass jene Correction von - di tang D tangi zu unbedeutend ift, um die nach Hrn. v. Lindenau's Ausdrucke berechneten numerischen Werthe merklich zu ändern. Hieraus geht hervor, dass die daraus abgeleiteten, auf S. 9 befindlichen, Resultate für Knoten. Neigung und Venus Malle in dieser Rücklicht keine Aenderung erleiden.

Ausserdem ift S. 6 Z. 17 v. o. statt d zu fetzen).

## In der Monatl. Corresp. Bd. XXVI.

1. S. 210 ift die letzte Columne, welche die Epochen der Sonne von 1796 bis 1827 enthält, unrichtig, und es muls ftatt ihrer folgende substituirt wer-

| Jahre   | ©<br>Epoche | Jahre   | ©<br>Epoche |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 1796 B. | 100, 3      | 1812 B. | 48,5        |
| 1797    | 86,0        | 1813    | 34, I       |
| 1798    | 71,6        | 1814    | 19, 8       |
| 1799    | 57 . 3      | 1815    | 5 , 5       |
| 1800 C. | 43,0        | 1816 B. | 50,3        |
| 1801    | 28, 6       | 1817    | 36,0        |
| 1802    | 14, 3       | 8181    | 21,6        |
| 1803    | 0,0         | 1819    | 7.3         |
| 1804 B  |             | 1820 B. | 52, I       |
| 1805    | 30, 5       | 1821    | 37, 8       |
| 1806    | 16, 2       | 1822    | 23 . 5      |
| 1807    |             | 1823    | 9.1         |
| 1808 B. | 46,6        | 1824 B. | 54,0        |
| 1809    | 32 , 3      | 1825    | 39,6        |
| 1810    | 18.0        | 1826    | 25 . 3      |
| 1811    | 317         | 1827    | 11,0        |
| -       | 544704      | 1       |             |

Auch

Auch find außerdem die Epochen für 1741 und 1780 zu verbessern, von denen bey der erstern 60,2 Statt 70, 2, bey der andern 92,9 statt 32,9 zu setzen ift.

2. S. 212 muss die Epoche des Mond-Knotens für 1811, 5S 28° 4,'5 in 5S 28° 14,'5 abgeändert werden. Derselbe Irrthum findet sich bey den beyden. suf S. 200 unter Nro. 2. und 3. aufgeführten, Beyspielen, wo man also den Ort des Mond-Knotens für den 1. October 1811 aus Nro. 2. 58 16° 1,'9, aus Nro. 3. 58 16° 2,'o erhält. Mithin fällt nun auch die unmittelbar darauf folgende Behauptung weg, dass die Conn. des tems den Ort des Mond. Knotens in dem Jahrgange 1811 durchgehends'um 10' zu groß angäbe, welches keinesweges der Fall ist.

Eben so ist statt der Epoche für 1793, 58 16° 9,'0, zu substituiren 58 16° 19,'o.

## III. In der Monatl. Corresp. Bd. XXVIII.

(Angezeigt vom Herrn Prof. Gauss)

- S. 40 ganz unten, statt und deffen lese man: und deren.
- S. 42 Z. 12 v. o. statt je nachdem der Cosinus spitzig oder stumpf ist lese man: je nachdem man den Cosinus eines spitzen oder stumpfen Winkels hat.

Daselbst Z. 12 v. u. statt Gleichheit der Glieder lese man: gerader Anzahl der Glieder.

- S. 45 Z. 12 und 13 v. o. statt gleich oder ungleich lese man: gerade oder ungerade.
- S. 51 Z. 3 v. o. fehlt zwischen seyn müssen. und Da folgender Satz: "In diesem krummen Theile ist Mon. Corr. XX VIII. B. 1813.

sher ds mit  $d\Sigma$  einerley, und  $\theta = 180^{\circ} - MX$ ; bioraus gebt hervor, dass des Integral  $-\int d\Sigma \cdot \cos MX$ , über die halbe Kugelsläche ausgedehnt, = -J wird.

Daselbst Z. 9 v. o. flatt II letze man v.

Daselbit Z. 5, 11, 12, 16: v. a. und 2, 4 v. n. 6 tzs man überall QX statt MX.

S. 52 Z. 6 v. o. statt MY, MZ setze man: QI, Q Z.

Daselbst Z. 9 und 10 v. o. ist ehenfalls statt MI, MY, MZ zu substituiren: QX, QY, QZ.

S. 54 Z. 8 and 9 v. u. statt r sin MZ, r sin MY lese man: r cos MZ, r cos MY.

S. 55 Z. 6 v. u. statt Da aber lese man: Wem

S. 56 Z. 2 v. o. statt Ausserdem lese man: In entgegengesetzten I alle.

S. 128 Z. 4 v. o. statt inner- oder aufserhalb lest man; aufser- oder innerhalb.

S. 129 Z. 9 v. o. flatt  $-\frac{4\pi\alpha^{\frac{5}{2}\alpha}}{\alpha^{\frac{5}{2}\gamma}}$  lese man:  $-\frac{4\pi\alpha^{\frac{5}{2}\alpha}}{\alpha^{\frac{5}{2}\gamma}}$ .

Dasselbe ist Z. 12 zu verbessern.

S. 130 Z. 5 und 8 v. u. muls abermals statt a substituirt werden a.

Im gegenwärtigen October-Hefte muss S. 326 bey der Bauvard'schen Beobachtung am 5. März 1805 in der Declination statt 59' gelesen werden 54'.

## INHALT.

| Seite                                               |
|-----------------------------------------------------|
| XXV. Ueber die geographische Lage der Stadt Bam-    |
| berg und der Altenburg, sonst die Babenburg ge-     |
| nannt                                               |
| XXVI Stern - Verzeichnis vom Hrn. Prof Harding. 310 |
| XXVII Untersuchung über die größeten nördlichen     |
| und füdlichen heliocentrischen Abstände der Plane-  |
| ten von der Ecliptik 313                            |
| XXVIII. Berechnung der Opposition der Juno im Jah-  |
| re 1810 von Bernhard Nicolai 340                    |
| XXIX Fortgesetzte Nachrichten über die Pallas.      |
| (Vergl. Mon. Corresp. Bd. XXVI. p. 199) 345         |
| IL. Ueber Seetzen's aftronomit he Beobachtungen in  |
| Arabien                                             |
| LI. Auszug aus einem Briefe 371                     |
| LII. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Professor  |
| Buzengeiger                                         |
| LIII. Beobachtungen der Venus in der Nähe ihrer Zu- |
| sammenkunft mit der Sonne. Auf der Sternwarte       |
| à la Capellete bey Marseille angestellt 378         |
| LIV. Nachtrag zur Unterfuchung über Maldonado's     |
| Schifftahrt                                         |
| LLV. Nachricht von einer Sonnenfinsterniss im Jahre |
| 1239                                                |
| LLVI. Auszug' aus einem Schreiben des Hrn. Profes-  |
| for Gerling                                         |
| CLVII. Anzeige und Berichtigung einiger Druck- und  |
| Schreibesehler von B. Nicolai                       |
| *                                                   |
|                                                     |

(Hierzu eine Kupfertafel.)

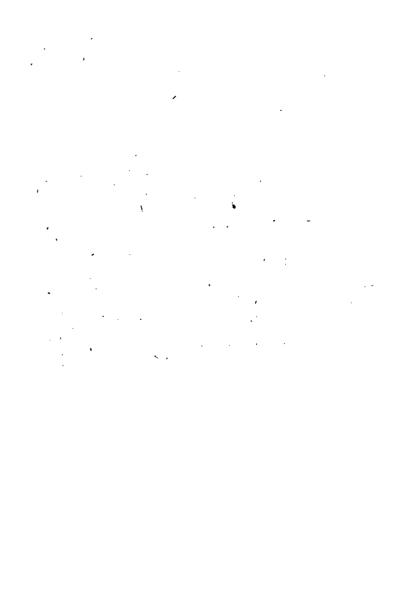

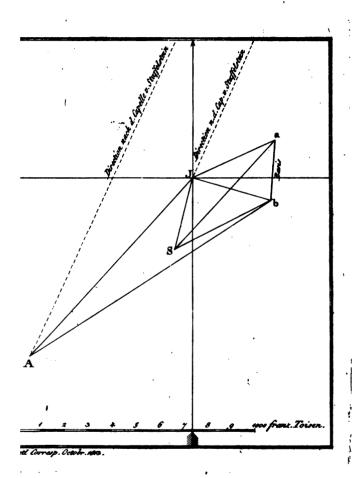

## MONATLICHE

## CORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG

DER

ERD- UND HIMMELS-KUNDE

NOVEMBER 1813.

XLVIII.

Ueber

die relative Lage

der

Planetenbahnen unter sich.

sinige planetarische Breitenstörungen, deren ich werlich zu einem andern Behuf bedurste, nöthign mich, die in Lu Place's Mécanique célesse bey esen Entwickelungen mit II bezeichnete Größe sange des aussteigenden Knotens der einen Planenbahn in der andern) numerisch zu berechnen. In bey ähnlichen Fällen für die Zuhunst dieser Müscherhoben zu seyn, machte ich die Rechnung Mon. Corr. XXVIII. B. 1813.

für alle, paarweile combinirte, Planetenbahnen; fangs für 1800, und bestimmte dann zugleich at die Saecular-Aenderungen der Knotenpuncte 1 Neigungen. Da diele Resultate auch für andre Ast namen wieder nützlich werden können, so sche mir deren Bekanntmachung hier nicht am unre ten Orte zu seyn.

Die Ausdrücke dazu werden durch die Nep-Ichen Analogieen oder durch die von Gaufs in lei Theoria motus pag. 51 gegebenen Relationen lei erhalten. Man bezeichne durch Q. Q' die aufl genden Knoten-Längen zweyer Planetenbahm i. I deren Neigungen gegen die Leliptik, D, D' I ftände der Knoten von dem aufbeigenden Knoten ner Bahn in der andern. N relative Neigung derbe den Planetenbahnen. Hiernach ist:

$$tang \frac{1}{2}(D+D) = \frac{\sin \frac{1}{2}(i+i)}{\sin \frac{1}{2}(i-i)} tang \frac{1}{2}(\Omega - \Omega')$$

$$tang \frac{1}{2}(D-D) = \frac{\cos \frac{1}{2}(i+i)}{\cos \frac{1}{2}(i-i)} tang \frac{1}{2}(\Omega - \Omega')$$

$$tang \frac{1}{2}N = \frac{\sin \frac{1}{2}(D-D)}{\sin \frac{1}{2}(D+D)} tang \frac{1}{2}(i+i)$$

$$= \frac{\cos \frac{1}{2}(D-D)}{\cos \frac{1}{2}(D+D)} tang \frac{1}{2}(i-i)$$

Außerdem können noch folgende identische And drücke für N sur Controlle dienen:

$$\sin \frac{1}{2}N = \frac{\sin \frac{1}{2}(\Omega - \Omega')}{\sin \frac{1}{2}(D + D)} \sin \frac{1}{2}(i + i')$$

$$= \frac{\cos \frac{1}{2}(\Omega - \Omega')}{\cos \frac{1}{2}(D' + D)} \sin \frac{1}{2}(i - i')$$

XLVIII. Relative Lage d. Planetenbahnen etc. 391

$$\cos \frac{1}{2}N = \frac{\sin \frac{1}{2}(\Omega - \Omega')}{\sin \frac{1}{2}(D' - D)} \cos \frac{1}{2}(i + i')$$

$$= \frac{\cos \frac{1}{2}(\Omega - \Omega')}{\cos \frac{1}{2}(D' - D)} \cos \frac{1}{2}(i - i')$$

$$\sin N = \frac{\sin(\Omega - \Omega')}{\sin D'} \sin i'$$

$$= \frac{\sin(\Omega - \Omega')}{\sin D} \sin i'$$

Es find dann & ±D, &' ±D' die auffteigen. en Knoten Längen der einen Planetenbahn in der idern. Welches Zeichen hierbey anzunehmen ist. ist lich leicht aus folgenden Regeln finden. Ift  $> \Sigma'$ , und i > i', so erfolgt der Durchschnitt beyer Bahnen nördlich von der Ecliptik, füdlich in itgegengeletzten Fällen; im erstern hat man Q+D, letztern  $\Omega - D$ . Dielelbe Bestimmung lässt sich ich auf folgende Art finden! Nimmt man i als gröere Neigung an, welches immer so eingerichtet erden kann, so liegen D'+D, D'-D bevde einem Quadranten; ob mansle nun mit ! ( [- ]) enfalls in einem Quadranten, oder in dem entgeingesetzten annehmen will, ist völlig einerley.

Mit Zuziehung der neuesten Planeten · Elemente in Delambre, Bouvard und mir hat man für das Fr 1800:

|         | Aufsteig. Knoten |     |     |     | Neigung |      |    | 1 | τ,  |
|---------|------------------|-----|-----|-----|---------|------|----|---|-----|
| Mercur  | 15               | 15° | 57' | 9"  | 7°      | o'   | 6" |   | ٠,  |
| V enus  | 2                | 14  | 53  | 42  | 3       | 23   | 28 |   | ) . |
| Mars    | İ                | 17  | 59  | 38  | Ì       | 5 f. | 6  |   |     |
| Jupiter | 3                | 8   | 25  | 0   | T.      | 18   | 52 |   |     |
| Saturn  | 3                | 2 I | 55  |     | 2       | 29.  | 38 |   |     |
| Uranus  | Ż                | 12  | 5Q  | 58  | 0.      | 46   | 25 |   |     |
|         |                  |     | D   | 1 2 | ,       |      |    |   | un  |

## und damit ferner für 1900).

| /                                 | Länge des<br>den Knoter<br>Bahn in | Relative<br>Neigung |                |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--|
|                                   | $\Omega \pm D$                     | $\Omega' \pm D'$    | ' <b>N</b>     |  |
| Mercur - Venus.                   | 23 48, Q                           | 23 54 8             | 4 20/8         |  |
| Mercur - Mars                     | 45 43, 0                           | 45 13, 3            | 5. 9, 1        |  |
| Mercur — Jupiter                  | 36 23, 2                           | 36 26, 9            | 6 17, 2        |  |
| Mercur — Saturn                   | 25 4,07                            | 25 i 13, 1          | 6 24, 2        |  |
| Mercur - Uranus                   | 42 43, 3                           | 42 44, 6            | 6 18, 2        |  |
| Fenne Law Mars -                  |                                    |                     | 1 35.9         |  |
| Venus Luviter                     | 61 .23 4                           | 61 24, 3            | 2 14, 8        |  |
| Venus — Saturn                    | 27. 54. 6                          | 27 57, 2            | 2 3, 1         |  |
| Venus — Uranus                    | 75 30, 0                           | 75 29. 9            | 2 37, t        |  |
| Mars Jupiter                      | 2: 59, 6                           | 3 0,6               | <b>4</b> 26, 0 |  |
| Mars, + Saturn                    | 156 42- 7                          | 156 44, 8           | 2 21, 8        |  |
| Mars — Uranus                     | 3,2 9, 1                           | 32., 9, 5           | 1 11, 6        |  |
| Mers — Uranus<br>Jupiter — Saturk | 126" 7, 2                          | 126 7, 7            | 'T 15, 0       |  |
| Japites 'W' Official's            | 126 7 50 7                         | 126 50, 5           | 0 42, 0        |  |
| Saturn Uranus                     | \$2 <b>6</b> 22,0                  | 126 21, 1           | I \$7, 2       |  |
|                                   |                                    |                     |                |  |

Die Saccular Aenderungen dieser Werthe lasses fich durch solgende aus obigen Ausdrücken hergeleitete Differential Formeln berechnen:

$$d \frac{D'+D}{2} = \frac{\sin(D'+D)}{\sin(\Omega-\Omega')} d \frac{\Omega-\Omega'}{2}$$

$$+ \frac{1}{2}\sin(D'+D)\cot\arg\frac{1}{2}(i+i') d \frac{i+i'}{2}$$

$$- \frac{1}{2}\sin(D'+D)\cot\arg\frac{1}{2}(i-i') d \frac{i-i'}{2}$$

$$d \frac{D'-D}{2} = \frac{\sin(D'-D)}{\sin(\Omega-\Omega')} d \frac{\Omega-\Omega'}{2}$$

$$- \frac{1}{2}\sin(D'-D)\tan\frac{1}{2}(i+i') d \frac{i+i'}{2}$$

$$+ \frac{1}{2}\sin(D'-D)\tan\frac{1}{2}(i-i') d \frac{i-i'}{2}$$

XLVIII. Relative Lage d. Planetenbahnen etc. 393

$$dN \equiv \sin N \cot \arg \frac{1}{2} (D'-D) d \frac{D'-D}{2}$$

$$+ \sin N \cot \arg \frac{1}{2} (D'+D) d \frac{D'+D}{2}$$

$$+ \frac{\sin N}{\sin (i+i)} d (i+i).$$

Allein weit bequemer find die von Hrn. Nicolai zu esem Behuf entwickelten Differential-Formeln:

$$D = \frac{\sin i \cos D}{\sin N} d(\Omega - \Omega') - \frac{\sin D}{\sin N} di + \frac{\sin D'}{\tan N} di$$

$$D = \frac{\sin i \cos D'}{\sin N} d(\Omega - \Omega') - \frac{\sin D}{\tan N} di + \frac{\sin D'}{\sin N} di$$

$$N = \sin i \sin D' d(\Omega - \Omega') + \cos D di - \cos D' di$$

Mit Zuziehung der La Place schen Theorie und er zuverlässigsten Massen-Bestimmungen find die icular-Aenderungen in den Knoten-Längen und eigungen der Planetenbahnen folgende:

Mit Substitution vorstehender Werthe in obigen differential-Formeln werden auf das Jahr 1900 für ie Größen  $\Omega \pm D$ ,  $\Omega' \pm D'$ , N folgende Resulate erhalten:

Länge des auffleigen-

|                 |         |       | Neigung |         |     |        |  |
|-----------------|---------|-------|---------|---------|-----|--------|--|
|                 |         | ±D    |         |         | 1   |        |  |
| Mercur - Venu   | S 35    | 7,4   | 25      | 13, 5   | . 4 | 20, 6  |  |
| Mercur — Mars   | 46      | 33, 6 | 46      | 33, 9   | 5   | 9, 4   |  |
| Mereur — Junit  |         | 38, 4 | .37.    | 41. 9   | . 6 | 17, 6  |  |
| Mercur — Satu   |         | 18, 2 | 26      | 26, 6   | 6   | 23, 6  |  |
| Mercur - Urai   | tus 44  |       |         | 2, 9    | 6   | 19, 3  |  |
| Venus — Mar.    |         | 34, 2 | JOI.    | 37, 8   | 11  | 56, 2  |  |
| Venus - Jupit   | er 62   | 10. 1 | 62      | 'lo, 1  | 7   | 15. 5  |  |
| Vonus - Satu    | rn 128  | 53, 7 | 28      | 56,14   | 2   | 3, 2   |  |
| Venus Urai      | nus 76  | 30, 2 | 76      | 30, I   | 2   | 37, 2  |  |
| Mats — Jupi     | ter 4   | Q, 2  | 4       | 10, 2   | 1:1 | 26, 6  |  |
| Mars - Satu     | rà 157  |       |         | 43, O   |     | 22, I  |  |
| Mars — Ura      |         | •     |         | 9, 7    | 4   | 12, 0  |  |
| Jupiter - Settl |         |       |         | - 47, 2 |     | 14, 2  |  |
| Jupiter — Urai  | nus 128 |       |         | 15, 7   |     | 42, 2. |  |
| Saturn - Ura    |         | 20, 9 |         |         |     | 57, 3  |  |

Einige scheinbare Begelmäseigkeiten in den Vertheilungen dieser Planetenbahnen, die auf die Vermuthung eines dabey statt findenden Geletzes führen könnten, und die uns, da kein solches von der beutigen Theorie an die Hand gegeben wird, gegen alle Analogieen misstrauisch machen müssen, verdieuen hier wenigstens bemerkt zu werden. Die Knoten-Längen der sechs ältern Planeten liegen paarweise beylammen, und in fast gleichen Distanzen von einander. Die Knoten-Längen von Mars und Mercur find 2°, die von Venus und Uranus 2°, und die von Jupiter und Saturn 13° von einander verschie den. Die mittlern Abstände dieser paarweise genommenen Durchschnitts-Puncte von einander betragen 28° und 32°.

Sonderbar ist es, dass die Knotenpuncte der drey obersten Planetenbahnen in den Raum eines Grades zusammenfallen. Früher war dies noch mehr der Fall, indem im Jahre 1702 die Längen der relativen Durchschnittspuncte der Jupiter- Saturn- und Uranus-Bahnen nur um zwey Minuten von einander differirten.

Wiche die Saturnsbahn nicht ab, so würden vom Mercur an bis zum äußersten Planeten unseres Sonnen-Systems die Neigungen der Planetenbahnen, mit zunehmender Distanz von der Sonne, beständig abnehmen. Sollte vielleicht die Abweichung beym Saturn in dessen wunderbarer Consiguration ihren Grund haben?

Doch genug der Vermuthungen und Träumereyen, die nie irgend einen reellen Werth haben
konnten, und seit Entdeckung der neuen Planeten,
die mit Ausnahme der allgemeinen Form der Bahn
und Richtung der Bewegung über alle früherhin vermutheten Verhältnisse hinausgreisen, auch den der
Wahrscheinlichkeit und der Analogie verlohren haben.

#### XLIX,

Eclinterung einer in den Scripteribus in agrariae pag. 176 u. 177, edit. Goeffi, ge gebenen Vorschrift, aus drey beobacktete ungleichen Schattenlängen die Mittagslinie zu finden.

#### You Herrn Protefor Mollweide,

Bey Lesung dieser Ueberschrift wird man vielleicht mit einiger Verwunderung singen, was die Mittaglinie mit dem Ackerwesen gemein habe, und wie die Ziehung derselben in Schristen, die dieses betresen, gelehrt werden könne. Allein es ist zu bemetken, dass die Römer bey Anlegung der Raine (limites) auf ihren Feldern sehr scrupulös zu Werke giengen, indem sie, wosern es anders die Umstande gestatteten, die Hauptraine (limites decumani s. prosses von Osen nach Westen, die Neben- oder Queerraine aber (cardines s. limites transversi) von Süden nach Norden lausen ließen.\*) Die Entstehungsatt dieser Einrichtung und ihr Zweck brauchen hiet nicht

Man f. unter andern Adam's Handbuch der römifehen Alterthümer, Th. II. S, 447 u. 48 der zwest. Ausg.

eicht erörtert zu werden; \*) die Kenntniss davon eicht hin, um es nicht seltsare zu sinden, dass in einer Schrift de limitibus constituendis, dergleichen ich unter Hygin's Namen in der oben angegeigten Sammlung der Auctor. rei agrar. pag. 150 und folgg. besindet, Anweisungen, die Mittagslinie zu ziehen, vorkommen.

Hygin lehrt nämlich zuerst die bekannte, auch von Vitruv\*\*) vorgetragene, Manier, die Mittagskinie durch zwey gleiche Schattenlängen, davon die eine Vor- die andere Nachmittags beobachtet worden, zu sinden. Alsdann zeigt er noch, wie eben dieselbe aus drey ungleichen an einem Tage beobachteten Schattenlängen gefunden werden könne. Ich werde zuvörderst die Methode, so wie ich sie mir entwickelt habe, hersetzen, nachher aber die Stelle des Hygin selbst, worin sie vorgetragen ist, mittheilen, und einige Anmerkungen beyfügen.

Die Ebene der Zeichnung (Fig. 1) stelle demnach die horizontale Ebene vor, in welcher die im
Fusspuncte B des senkrechten Zeigers oder Stiftes
susammenlaufenden Schattenlinien BD, BC, BE
sind, unter denen BE die kleinste, BD die größte
sey. Man ziehe in irgend einer Ebene (Fig. 2) willkührlich eine gerade Linie BD, und trage auf dieselbe von einem ihrer Endpuncte B aus die drey
Schattenlängen BE, BC, BD, errichte in B auf

<sup>\*)</sup> Die Römer haben Hygin's Zengnisse zufolge diesen Gebrauch von den Tuskern entlehnt, von denen se überhaupt so vieles angenommen haben.

<sup>\*\*)</sup> I. 6.

BD des Perpendikel BA von der Höhe des Ze und ziehe AE, AC, AD. Mit der kleinften derfelhen AE belchreibe man ans A einen Kreisbogen, welcher AD in F und AC in J schneide, und siehe durch F und J Parallelen mit der BD. die der AB in G und K begegnen. Die dadurch exhaltenen Linien FG, JK trage man in der horizontalen Ehene (Fig. 1) von B sus auf die zustimmenden Schattentinien BD, BC, d. h. man nehme BL = FG. BM = JK, siehe LM und durch die Endpende der Schattenlinien DC, verlängere LM und DChis su ihrem Durchschwitte H: so ift. wenn der Endpunct E' der kleinsten Schattenlinie mit H verbusden wird, EH der Oftwest-Linie parallel, folglich eine durch B darauf geführte senkrechte die Mittagelinia

Um den Grund dieses Versahrens einzusches, denke man sich die rechtwinkligen Dreyecke ABD, ABC, ABE der zweyten Zeichnung über den Linien BD, BC, BE der ersten senkrecht auf die Ebens dieser Linien ausgerichtet, wie es Fig. 3 darstellt, so fällt A in die Spitze des Zeigers; ABD, ABC, ABE sind die Verticalssächen, in denen sich die Sonne besand, als der Stift AB die Schatten BD, BC, BE warf, und DA, CA, EA gehen nach dem Mittelpuncte der Sonne, liegen also in der Oberstäche eines geraden Kegels, dessen Spitze A, Grundsläche aber der Tagekreis der Sonne ist. \*) Da nach der

Con

١

<sup>\*)</sup> Der Einfluss der Strahlenbrechung und die Veränderung in der Abweichung der Sonne während eines Tages oder eigentlich in der Zwischenzeit der Beobachtunges werden hier bey Seite gesetzt.

# XLIX. Erlauterung e. Vorsch/ift ab. d. Mittagslinie. 399

Construction AF = AE = AF, so find die Puncte. F, 7, E im Umfange eines Kreises, der dem Tagekreise der Sonne, folglich auch dem Aequator parallel ist, und F7 ist eine Sehne dieses Kreises. Weil ferner FG der BL gleich und parallel ift, so ist auch. wenn man FL verbindet, folche der B G gleich und parallel. Eben so ist JM der BK gleich und parallel. Da ilfo FL und J M der AB, folglich auch einander paralel find, so liegen sie in einer Ebene, in welcher auch. F7, fo wie LM, ift. F7 ift aber auch in der Ebene ADC, und LM in der horizontalen Ebene BCD, folg. ich ift F7 der Durchschnitt der Ebene F7ML mit der Ebene ADC, und LM der Durchschnitt derselben Ebene mit der horizontalen BCD. Nun schneidet die Ebene ADC die horizontale Ebene in der DC, welche verlängert der gleichfalls verlängerten LM in H begegner, folglich ist H in der Ebene ADC und auch in der Ebene FJML, folglich ein Punct des gemeinschaftlichen Durchschnittes beyder Ebenen. d. h. der verlängerten F7. Diese aber liegt ganz in der Ebene des Kreiles durch F, J, E, also ist H in dieser Ebene, aber auch in der horizontalen Ebene BDC, folglich ein Punct des gemeinschaftlichen Durchschnittes beyder Ebenen. Nunist auch E ein solcher, folglich die verbundene EH der Durchschnitt einer der Aequators - Ebene parallelen Ebene mit der horizontalen Ebene, mithin der Ostwestlinie parallel.

Es ist nicht gerade nothwendig, zum Halbmesser des aus A beschriebenen Kreisbogens (Fig. 2) die kleinste der drey Linien AE, AC, AD zu nehmen, man kann auch jede der beyden andern dazu wählen. Der kleinsten ist hier der Vorzug gegeben.

well deducth die Confiruation einfacher wied, in dies miss abdeau siche withig hat, All sind All eder AE und AC, to wie such BE oder BE und BC (Fig. 1) na verläugerat wie in der Fall ih, wenn min AC oder AD unterfiglienefter nimmt.

Vermittelf der Analylie lalet fich die augegebene Confirmation so deductien: In des Ebone der der Scheelenlinien leven swey Coordinaton-Axen, wen de z me y genommen worden, fenkrecht auf ei ander, sher fonk willkührlich gesogen, und in rem Durchschnitte die Aze der z senkrecht au jene Ebene. Für die Spitze des lenkrecht auf die Ebelle der x, y errichteten Stifts oder Zeigers fent a, b, e die Coordinaten, lo dale a die Ablette die Ordinete des Fulspuncts, in welchem die der Schettenlinien splammentreffen, e aber die Hölt des Zeigers ift. Die Coordinaten zu den Endpurcten der drey Schattenlinien seyen nach der Folge ihrer Größe x', y'; x", y"; x"', y". Bezeichnen nut d', d", d" folgeweise die geraden Linien, welcht die Endpuncte der drey Schatten mit der Spitze des Zeigers verbinden, so ist

$$d'^{2} = (x' - a)^{2} + (y' - b)^{2} + c^{2}$$

$$d''^{2} = (x'' - a)^{2} + (y'' - b)^{2} + c^{2}$$

$$d'''^{2} = (x''' - a)^{2} + (y''' - b)^{2} + c^{2}.$$

Da die Linien d', d", d" in der Oberfläche in nes geraden Kegels find, dessen Spitze in den Mittelpunct der Sphäre fällt (wofür man immer die Zeigerspitze setzen darf), und dessen Axe die Weltaxe ift, so ist, wenn

$$x-a \equiv m(z-c)$$
  
 $y-b \equiv n(z-c)$ 

#### LIX. Erläuterung e. Vorschrift üb. d. Mettagslinie. 401

ie Gleichungen für diese Axe sind, M aber den ofinus des halben Winkels an der Spitze des Kegels ezeichnet, und zur Abkürzung 1 + mm + nn = pp macht wird, die Gleichung für die Kegelsläche

$$[z-c+m(x-a)+n(y-b)]^2$$

$$= M^2 p^2 [(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2]$$

Iglich die Gleichung für den Durchschnitt derselben it der Ebene der x, y, in welchem die Endpuncts x Schatten find,

$$[-c+m(x-a)+n(y-b)]^{2}$$

$$= M^{2} p^{2} [(x-a)^{2}+(y-b)^{2}+c^{2}]$$

oraus zur Bestimmung der drey Constanten m, n, M.

$$-c+m(x'-a)+n(y'-b) \equiv Mpd'$$
  
-c+m(x''-a) + n(y''-b) \equiv Mpd''

$$-c+m(x'''-a)+n(y'''-b)=Mpd'''.$$

'ird die erste Gleichung von jeder der beyden anirn befondere abgezogen, so gibt die Division der este

$$\frac{m(x'''-x') + n(y'''-y')}{m(x''-x') + n(y''-y')} = \frac{d'''-d'}{d''-d'}$$

odurch der Quotient  $\frac{m}{n}$  bestimmt wird, welcher er, wie sogleich erhellen wird, allein in Betracht mant. Es ist nämlich

$$y-b=\frac{n}{m}\ (x-a)$$

e Gleichung für die Projection der Welt-Axe auf e Ebene der x, y, d, i. für die Mittagslinie, zu ren hier gesuchten Bestimmung es also nur, weil a und b gegeben find, des Quotienten  $\frac{n}{n_i}$  oder lei

pes reciproken m/n bedarf. Man findet nun

$$= \underbrace{-\frac{(y''-y')(d'''-d') - (y'''-y')(d''-d')}{(x'''-x')(d'''-d') - (x''-x')(d'''-d')} }_{$$

we in dem rechter Hand des Gleichheitszeichen Behenden Ausdrucke alles bekannt, und Ionach die Aufgebe als aufgelöft anzulehen ist.

Da es hier aber hauptfächlich um eine einfache and bequeme Construction zu than ift, fo konnte man in dieler Ablicht zuerft darauf verfallen, da Verhaltnils zu fuchen, in welchem eine der drey ge raden die Endpuncte je zweyer Schatten verbindende Linien von der Mittagslinie geschnitten wird, allen ein Verfüch zeigt, dals dies Verhältnis fehr zufanmengeletzt ausfällt. Dadurch wird man veranlalit, folgenden Weg einzuschlagen, der, wie der Erfolt lehrt, ficher zu dem gewünschten Ziele führt. Anstatt nämlich den Durchschnitt der Mittagslinie mit einer von den drey zwischen den Endpuncten ie zweyer Schatten, enthaltenen geraden Linien zu fuchen. suche man das Verhältnis, in welchem eint auf die Mittagslinie fenkrecht und durch den Durch schnitt irgend zweyer jener Linien gelegte gerade Wir wollen den Durchschnitt, die dritte schneidet. wählen, dessen Coordinaten x', y' find, d. i. den Endpunct der kleinsten Schattenlinie. Die Gleichung für die gerade, welche durch diesen Punct geht und die Mittagslinie rechtwinklig durchschneidet, ift nut

$$y-y'=-\frac{m}{n}\left(x-x'\right)$$

## XLIX. Erläuterung e. Vorschrift üb. d. Mittagslinie. 403

Und um die Ausdrücke etwas zusammen zu ziehen und dadurch die Rechnung zu verkürzen, wollen wir noch x'=y'= o setzen, so dass der Anfang der Coordinaten in den Endpunct der kleinsten Schattenlinie fällt, diese Linie selbst aber die Axe der x wird. Dadurch ergiebt sich

$$\frac{mx''' + ny'''}{mx'' + ny''} = \frac{d''' - d'}{d'' - d'}$$

Die Gleichung für die durch den Endpunct der kleinsten Schattenlinie senkrecht auf die Mittagelinie gezogene gerade aber wird

$$y = -\frac{m}{2}x$$

Ferner ist die Gleichung für die durch die Endpuncte der größern zwey Schattenlinsen gelegte gerade

$$y - y'' = \frac{y''' - y''}{x''' - x''} (x - x'')$$

$$y = \frac{y''' - y''}{x''' - x''} x + \frac{x''' y'' - x'' y'''}{x''' - x''' y'''}$$

Bezeichnet man nun die Coordinaten des Durchfehnitts dieser beyden geraden durch X, Y, so findet sich

$$X = \frac{n(x''y''' - x'''y'')}{m(x''' - x'') + n(y''' - y'')}$$

$$Y = \frac{m(x'''y'' - x''y''')}{m(x''' - x'') + n(y''' - y'')}$$

wodurch

Ĺ

la:

$$x'''-X: x''-X = y''' - Y: y''-Y$$
  
=  $mx'''+ny''': mx''+ny''$   
=  $d''' - d': d'' - d'$   
wird.

wied. Hierars folgt, des fich der Stück der duch die Endymette der beyden größeen Schattenlinin gezogenen gruden, welches swischen dem DustJekniste derselben mit der dusch den Endpunct de 
kleinigen Schattenlinis senkrecht auf din Mintaglinie geführten gezoden und dem Endymette dezgelöten Schattenlinie enthalten ift, zur dem Stückt, 
welches von eben jeuem Durchschnitte an bissu den 
Endymette der noch übrigen Schattenlinie, liegt, 
verhält, wie d"—d" zu d"—d", d. h., dass

HD: HC (Fig. 1) = DF: CJ (Fig. 2)

ift. Man darf also nur in der nach der Seite der kleinsten Schattenlinie verlängerten DC den Punt. H. so sechnen, dass HD: HC den angegebene Verhältnise schält, so het man die Lage der uns die Mittagslinie senkrechten EH. Um DC in dem angegebenen Verhältnisse zu verlängern, sey durch H eine Transversale, welche BD in L, BC aber in M schneide, gelegt, so ist nach einem bekannten Satze von Ptolomäus\*)

 $BL: LD = \begin{bmatrix} BM : MC \\ HC : HD \end{bmatrix}$  $= \begin{bmatrix} BM : MC \\ CJ_{\bullet} : DF \end{bmatrix}$ 

Macht man nun

BM: MC = AJ: JC
d. i. BC: BM = AC: AJ
= BC: EJ,
folglich

BM = E7,

\*) M. I. Heler über die Trigonometrie der Altest, M. C. B. XXVI, S. 25.

ſo

#### LIX. Erläuterung e. Vorschrift üb. d. Mittagslinie. 405

wird BL: LD = Af: DF = AF: FD,also BD: BL = AD: AF= BD: GF,

mithin BL = GF.

Umgekehrt also, wenn man  $BL \equiv GF$  und  $M \equiv KJ$  nimmt, und LM zieht, welche der DC H begegnet, so ist

 $HD:HC = FD: \mathcal{J}C$ 

ad die verbundene EH senkrecht auf die Mittags-

Das gewiesene Verfahren, die Mittagslinie zu nden, ist nicht blos auf horizontale Ebenen eingehränkt, sondern, wie sich aus dem Beweise ergiebt, ich auf alle Ebenen anwendbar, deren Durchschnitt it der Mittagssläche senkrecht auf ihren Durchschnitt it der Aequatorssläche ist, d. i. auf alle Verticalad geneigte Flächen, das letztere Wort in der Bezutung, die es in der Gnomonik hat, genommen.

Ich gebe nun die Stelle Hygin's, wie sie in der oes'ischen Ausgabe abgedruckt ist, wo sie so lautet:

- \*) Est aliaratio, quatribus umbris comprehenmeridianum (1) desoribimus. Loco plano gno-
- ") Vor allem merke ich an, das in des Mönchs Gerbert, nachherigen Pabstes Sylvester II., Geometrie, von der Kästner in seinen geometr. Abhandl. I. 1. Nachricht ertheilt hat, im 94ten Cap. Hygin's hier mitgetheilte Vorschrift wiederholt ist, doch nicht ganz, sondern nur bis zu den Worten intervallo e circulum scribimus. Der Herausgeber, Pez, hat am Rande bemerkt: Textus hulon. Corr. XXVIII. B. 1813.

gnomonem conflituimus (2) A. et umbras eine. lescunque tres, notabimus C, D, E. Has umbras (3) normaliter comprehendemus, quanto latitudine altera ab altera disient. (4) Si ante meridiem constituimus, prima umbra erit longissima: si post meridiem, novissima. +) Has deinde umbras proportione (5) ad multipedam in tabula de feribimus: et sie in terra servabimus. (6) Sit eres gnomon , A. planitia , B. tollamus umbram marmam, et in planitia notemus signo, D. (7) sie et terram signo, E. ut fint in basi proportione longi tudinis suae BEDC. eiiciamus hypotenulas ex Cit A, et ex D in A. nune puncto A et intervallo (8) E. circulum scribamus (9) or dinatas: deinde lineas bafi, hoc est, planitias siiciamus in cathetus ex praecisuris hypotenusarum et circumferenties ex F in G, et ex J in K. (10) longissimam deinde lineam maximae umbrae imprimemus et a figno B notabimus, G F. secundam lineam umbrae secun. dae (11) 'notabimus, KJ. deinde ex signo F, (12) et in J, rectum lineam eiiciemus, itemque ex CD finibus umbrarum. hae duae lineae altera alteran (13) compraecident, signo (14) J. eiiciemus deinde rectam lineam ex (14) J et E, quae erit ortus et ocçasus. ex hac (15) in rectum rectam lineam eiiciemus, hoc est normaliter, haec erit meridiano ordinata. (16) Eisdem signis id ipsum constituimus, et intuebimur qua

jus capitis perturbatus et ob curus est. Vorher, im 93sen Cap., wird auch die Manier, aus zwey gleichen Schattenlängen die Vittagslinie zu finden, mit denselben Worten, wie beym Hygin, vorgetragen.

### XLJX. Erläuterung e. Vorschrift üb. d. Mittagslinie.407

quatuor caeli partes guibus limitum ordinatio hac ratione conflituta omni tempore convenit.

- (1) Bey Gerbert steht describemus. Richtiger, als beydes, sit describamus.
- (2) Muss heissen AB, wie bey Gerbert.
- (3) Normaliter comprehendere umbras heisst wol, die Endpuncte der Schatten durch gerade Linien verbinden, ohne dass diese gerade ausgezogen zu werden brauchten.
- (4) Es ist nicht nothwendig, wie Hygin voraus zu setzen scheint, dass alle drey Schatten an demfelben Vormittage oder Nachmittage beobachtet werden. Es kann auch einer oder zwey davon Vormittags, und die beyden andern oder der dritte Nachmittags genommen seyn. Hygin nimmt übrigens, wie die Folge zeigt, den Eall an, dass alle drey Schatten Vormittags beobachtet sind, welchen ich auch, um das Verständnis seiner Vorschrift zu erleichtern, in der ersten und dritten Figur dargestellt habe.
  - (†) Diesem Absatze geht im Texte eine Figur vorher, die aber, weil sie sehr schlecht zu demselben stimmt, zur Erläuterung desselben wenig beytragen kann.
  - (5) Nach einem Massstabe, der aber kein verjüngter seyn dark Multipeda ist ein Stab, der ein Vielfaches des Fusses enthält, so wie decempeda einer, der zehn Fuss hält. Proportione ist: in der jedem Schatten zukommenden Länge.
  - (6) Bey dem, was nun folgt, nehme man Fig. 2 zur Hand.

- (7) Hier ist ossenbar eine Lücke im Texte, die etwa so auszufüllen seyn mögte: Similiter tollamus umbram secundam et in planitia notemu
  signo C, sie et tertiam (so musa statt terram,
  welches keinen Sinn giebt, gelesen werden) tollamus et notemus signo E.
- (8) Zu setzen AE:
- deswegen muss hinter seribamus interpungiti werden. linea basi ordinata ist aber so viel als linea basi parallela s. aequidistans. Dass ordinatus diese Bedeutung hat, sieht man aus dem weiter unten vorkommenden meridian ordinata und mehreren anderen Stellen Hygin's. lineae diametro ordinatae sagt also eben das aus, was lineae diametro ordinatim applicatae anzeigt, und wer zuerst jenen Ausdruck statt dieses gebraucht hat, hat wol nicht daran gedacht, dass sich das eine Auctorität im Hygin nachweisen lasse.
- (10) Hier geschieht der Uebergang von Fig. 2 zu
  Fig. 1. Hygin bezeichnet dabey die Endpuncte
  der auf BD, BC (Fig. 1) von B aus aufgetrage
  nen Linie GF, KJ (Fig. 2) wieder mit denselben Buchstaben F, J, die sie in Fig. 2 hatten,
  welches von mir, des Beweises wegen, nicht
  geschehen ist. Wo also L, M (Fig. 1) steht,
  setzt Hygin F, J hin, welches man zum leich
  tern Verstehen des folgenden zu merken hat.
- vollständig heisen mus: fecundam lineam umbrae fecundae imprimemus et a signo B notabimus KJ. (12)

### XLIX. Erläuterung e Vorschrift üb. d. Mittagslinie. 409

- (12) Von den beyden Wörtern et und in ist eins auszustreichen.
  - (13) Eine andere von Rigaltius angeführte Leseart, die aber keinen Sinn giebt, ist comprehendent. compraecident ist so viel als secabunt.
  - (14) Statt J, welches schon in Beschlag genommen worden, muss ein anderer Buchstabe, vermuthlich H, welchen ich gewählt habe. gesetzt werden.
  - (15) Eine Formel, wie die in transversum, Plin. XVI. 42. Die Erklärung folgt gleich.
  - (16) Diese Worte gehen vermuthlich auf die Uebertragung der Zeichnung vom Reissbrette (tabula) auf das Feld. Die dem Texte beygegebene Figur ist aber, wie die vorige, ganz unpassend.

Den Urheber der von Hygin im Vorhergehenden gelehrten Methode, die Mittagslinie zu finden, weiße ich nicht anzugeben. Von Hygin selbst rührt tie schwerlich her, da die Römer in der eigentlich wissenschaftlichen Geometrie, ohne welche man nicht auf jeste Methode kommen kann, sehr fremd waren. Höchst wahrscheinlich ist die Methode von einem griechischen Schriftsteller entlehnt, aber, so weit ich nach meiner Kenntniss derselben urtheilen darf, aus keinem der noch vorhandenen und bekannten, sondern aus einem verloren gegangenen und unbekannten. Ptolomäus giebt keine Anweisung, die Mittagslinie zu ziehen, sondern sieht im soten Cap. des ersten Buchs seines Almagesis\*) die Lage derselben

<sup>\*)</sup> In der Geographie I. 3. erwähnt Ptolomüus der Aftrolabien und Skiotheren (Schattenfucher.) als solcher Instrumente, vermittelst deren an jedem Orte und zu je-

felben als bekannt an. Dasselbe thut sein Commentator Theon. Die von Hygin vorgetragene Construction

der Zeit leicht die Lage der Mittagslinie gefunden werde Von dem Skiother lagt eine Glosse: Σκιό Αηρος έςι σχήμε πυραμίδος έκ τεσσάρων τριγώνων περιεχόμενον, περίζεώντων τοιγών γωνίαν των τριγώνων, δι' ού λαμβάνομεν την μεσημε βρίαν. Hat der Glossator bey dieser Beschreibung etwa Fig. 3 im Sinne gehabt, und dadurch die auf dieselbe fich gründende Conftruction andeuten wollen? - Ein eignes Instrument, das auf Fig. 3 gegründet wäre, läst fich nicht wohl denken. Bey Suidas ficht: Σκιόθηρα, είδος πλοίου. Hier ift vermuthlich eine Sonnenuhr gemeint, die auf einer hohlen Fläche, etwa der einer Kugel, beschrieben ift, dergleichen auch sonst σκάθη und σκαφέν hiess: und Martini's (von den Sonnenuhren der Alten p. 75 n. 134) vorgeschlagene Aenderung von macion in πόλου scheint unnöthig, wenn man annimmt, Suidas habe sich mit einer allgemeinen, bloss von der Gestalt hergenommenen, Beschreibung beholfen. -Capitel des angeführten Buchs der Geographie gedenkt Ptolomaeus noch eines andern Instruments von seiner eigenen Erfindung, Meteoroscopium, womit fich jederzeit sowohl am Tage als bey Nachte die Polhöhe des Orts der Beobachtung, als auch zu jeder Stunde die La. ge der Mittagslinie bestimmen lasse; allein er beschreibt daselbst weder die Einrichtung noch den Gebrauch des Pappus in seinem Commentar über das fünfte Buch des Almagests erwähnt des Meteoroscops gleichfalls, und bezieht fich auf Ptolomaeus Beschreibung desselben (woraus beyläufig hervorgeht, dass Ptolomaeus eben so wohl Verfasser der Geographie als des Almagests ist), bringt aber auch nichts weiter bey, als die davon

tion ist übrigens sein ausgedacht und sehr zierlich; ind liesert ein gutes Beyspiel der geometrie descritive. Statt der Ff wird ihre orthographische Proection auf die Ebene der drey Linien BE, BC, BD sebraucht, welche durch die Projectionen der Punte F und f gesunden wird; diese selbst aber werden dadurch bestimmt, dass man die beyden Ebenen 1BE, ABC sich um AB drehen lässt, bis sie mit der bene ABD zusammensallen, welche allensalls noch veiter um BD gedreht werden kann, bis sie mit der frundebene zusammensallt, da man denn allein in ieser zu operiren sat.

Das Problem, aus drey ungleichen an einem Tae beobachteten Schattenlängen die Mittagelinie zu inden, ist in den neuern Zeiten nicht unberührt geblie-

hergenommenen Dimensionen des Astrolabs. - Uebrigens klingt die von Schneider in den Anmerk, zu den Eclog. phyf. p. 272 aus einem alten Comiker nach Hefy-, chius angeführte Glosse: Φρέαρ δρύττειν, σκιοθηρείν οί γάρ από των μαρημάτων ειώθασι τὰς μεσουρανήσεις λαμβάvery nai onic Superiv en two Cosatwo, allerdings etwas forderbar. Vielleicht hat ein einziges Factum, was Plinius H. N. II. 73 anführt, dass nämlich, um gewiss zu werden, Syone liege unter dem nordlichen Wendekreise, und die Körper würfen daselbst am Mittage des Sommer-Solftitialtages keinen Schatten, ein Brunnen gegraben fey, welcher auch ganz erleuchtet wurde, Veranlassung dazu gegeben. Denn dass es überhaupt Gewohnheit der Mathematiker gewesen sey, die Mittagslinie in Brunnen zu ziehen, ist theils wegen der damit verknüpften Beschwerlichkeit, theils weil nicht abzusehen ist, was ein Brunnen dabey für Vortheile gewähre, schwer zu glauben.

geblieben. Muzio Oddi, ein wegen seiner Schitt sele merkwürdiger italiänischer Mathematiker\*) de 17ten Jahrhunderts, hat in seiner Schrift: Gli On logi solari delle superficie piane, Mil. 1611, de Aussölung desselben gegeben, welche Schooten seinen Exercitatt: mathem. p. 507 und aus ihm On nam in den Rierbations mathem. et phys. Tom. Il

\*) Franz Maria II., letzter Herzog von Urbine. Diensten Muzio als Architect franda liefs ihn eines dachts wegen ins Gefängniss wes a, wo er Schriften, die er nach seiner Loelassang bekannt m te, ausgefertiget hat. Wie er dabey sus Mangel Schreibwerkzeugen fich geholfen, erzählt Erythn (eigentlich Rosoins genannt) in seiner Pinacotheca folgenden Worten: In emporia bibula charta (neu e melior suppetebat) carbone, in styli formam aedificate, is stituit librum de horologiis conscribere, nullo sibrorum auxil lio sublevatus; et quia erat periculum, ne litterae, male chartae haerentes, exciderent, primum rationem invenit qua bibulae thartae inter se plures cohaererent; tum in nucl juglandis putamen, lanquam in atramentarium, goffyp loca, (wozu Baumwolle ins Dintenfas?) lanam e cal citra detractam intulit, et carbone aqua diluto imbuit, i quam calamum ex arundine factum intingeret; postremo cir cinum ex duobus olivae ramulis, lino compactis, ex/truxit ac per hanc rationem eos omnes libros composuit, qui Me diolani ac Venetiis impressi seruntur: videlicet de Norma de Fahrica v suque circini polymetri, de Horologiis solati bus, - Montucla (Hift. des Mathem I. 730) rühmt # den beyden Tractaten Muzio's von den Sonnenuhren, dis fie wegen verschiedener finnreicher Verzeichnung mer würdig wären, und mehr aus der tiefern und feinen Geometrie enthielten, als die gewöhnlichen Bücherdie fer Art.

ig. 208 vorgetragen hat. Sie beruht darauf, dass an fich die rechtwinkligen Dreyecke ABD. ABC. BE und FLH um die Linien BD, BC, BE und H gedreht denkt, bis sie in die Ebene derselben llen. Die Auflösung wird aber bey weitem nicht einfach, als die hier nach Hygin mitgetheilte. ach Boscovich hat in seinen Opp. ad Optic. et stronom, pertinent. Tom. IV. p. 243 eine Auflöng gegeben, bey der angenommen wird, das Dreyk ADC sey um DC gedreht, und in die Ebene DC niedergelegt, so dass A und B an entgegengetzte Seiten der GD zu liegen kommen. An Einchheit steht diese Auflösung der im Hygin enthalteen nicht sehr nach. Der ganze Unterschied der ey Auflösungen besteht darin, dass der Punct H der einen vermittelst der Linien LM und DC, in er andern durch F7 und LM, in der dritten endch mittelst der F7 und DC gefunden wird.

Das vorige Problem kann auch anders, und zwar ausgedrückt werden: Es ist die Lage der Durchhnitte dreyer Verticalkreise mit dem Horizonte geben, und die Höhen, welche die Sonne in jedem der erticalkreise über dem Horizonte hatte, man soll ie Lage der Mittagslinie sinden. Unter dieser Form set es zwey nicht minder elegante Auslösungen, se die vorhergehenden, zu, die ich, mehr um den eichthum der Geometrie an Hülfsmitteln zur Ausstung einer und derselben Ausgabe zu zeigen, als ner vorzüglichern practischen Brauchbarkeit ween, noch beybringe.

Es seyen also in Fig. 4 ACa, A'Ca', A"Ca' die in ie Horizontsläche fallenden Durchmesser der drey

Verticalkreise der Sonne. Man beschreibe aus dem gemeinsamen Durchschnitte derselben C mit einem beliebigen Halbmesser den Kreis AA' aa', und gebe den Bogen AB, A'B', A''B'' so viele Grade, als den gegebenen Höhen der Sonne zukommen. Von den Puncten B, B', B'' fälle man auf die Durchmesser AC, A'Ca', A''Ca'' die Perpendikel BD, B'D', B''D'', und verbinde DD', D'D'', mache durch D' die D'E und D'E' denen DB und D''B'' parallel und der D'B's gleich, ziehe EB, E'B'', welche den Linien DD', D'D'' in den Puncten F und F' begegnen, so ist die F und F' verknüpsende gerade FF' der Ostwessellinie parallel.

Denn denkt man sich den Kreis AA'aa' nach und nach über den Durchmessern Aa, A'a', A''a'' senkrecht aufgerichtet, so stellt er in dieser Lage die drey Verticalkreise der Sonne, in denen sie die Höhen AB, A'B', A''B'' hatte, dar, und B, B', B'' sind im Umfange des Tagekreises der Sonne. Die Perpendikel BD, B'D', B''D'' aber sind bey jener Lage des Kreises AA'aa' parallel, liegen also je zwey in einer Ebene. Von diesen Ebenen schneidet die durch DB und D'B' gehende die Grundebene in der DD', und weil DB < D'B', solausen die Linien BB' und DD' zusammen, schneiden also einander irgendwo. Es geschehe in X, so ist

$$XD': XD \equiv DB: D'B'$$
  
 $\equiv DB: D'E$   
 $\equiv FD': FD$ ,

folglich getrennt

olla

$$DD': XD = DD': FD,$$
  
 $XD = FD,$ 

teten Perpendikel DB, DB' gelegte gerade BB' schneidet DD' in F. Nun fällt BB' ganz in die Ebene des Tagekreises der Sonne, und DD' ganz in die Ebene des Horizonts, solglich ist F in beyden Ebenen, also ein Punct des gemeinschaftlichen Durchschnittes der Ebene des Tagekreises der Sonne mit der Horizontssläche. Auf gleiche Art wird gezeigt, dass auch F' ein solcher Punct ist, mithin ist die ausgezogene FF' der Ostwestlinie parallel.

Eine analytische Herleitung der eben gezeigten Construction aus der oben gegebenen Analysis würde vielleicht mit einigen Weitläustigkeiten verknüpft Leyn. Kürzer erhält man sie auf folgende Art:

Es seyen h, h', h'' die drey Höhen der Sonne, und  $\alpha$ ,  $\alpha'$ ,  $\alpha''$  die ihnen entsprechenden Azimuthe, Es sey, um gleich den in der Zeichnung dargestellten Fall anzunehmen, h' die größte Höhe, also zus nächst am Mittage genommen. Heisen nun die Winkel ACA', A'CA'' resp.  $\beta$  und  $\gamma$ , so hat man, weil  $\alpha$  und  $\alpha'$  an derselhen,  $\alpha''$  hingegen und  $\alpha'$  an verschiedenen Seiten der Mittagslinie liegen,  $\alpha = \beta + \alpha'$ ,  $\alpha'' = \gamma - \alpha'$ . Bezeichnet man ferner die Polhöhe durch  $\varphi$ , die Abweichung der Sonne aber durch  $\delta$ , so giebt die sphärische Trigonometrie;

$$sin\delta \equiv sin\varphi sin h - cof \alpha cof \varphi cof h$$
  
 $sin\delta \equiv sin\varphi sin h' - cof \alpha' cof \varphi cof h'$   
 $sin\delta \equiv sin\varphi sin h'' - cof \alpha'' cof \varphi cof h''$ 

Zieht man die erste Gleichung von der zweyten ab, und dividirt den Rest mit  $cof \phi$ , so wird erhalten:

.نت عد 

4.85

Demnach hat man

$$\frac{D'F}{D'F'} = \frac{co\int(\alpha' + \eta)}{co\int(\alpha' - \zeta)},$$
also
$$\frac{D'F' - D'F}{D'F + D'F} = \frac{co\int(\alpha' - \zeta) - co\int(\alpha' + \eta)}{co\int(\alpha' - \zeta) + co\int(\alpha' + \eta)}$$

$$= tang\left(\alpha' + \frac{\eta - \zeta}{2}\right)tang\frac{\eta + \zeta}{2},$$

also tang 
$$\left(\alpha' + \frac{\gamma - \zeta}{2}\right) = \frac{D'F' - D'F}{D'F' + D'F} cotg \frac{\gamma + \zeta}{2}$$
.

d. h. es ist  $\alpha' + \frac{\eta - \zeta}{2}$  die halbe Differenz der Winkel an der dritten Seite eines geradelinigen Dreyecks,
dessen beyde andere Seiten D'F und D'F sind,
welche den Winkel  $\zeta + \eta$  einschließen. Da also  $FD'F = \zeta + \eta$ , so ist

und weil 
$$90^{\circ} - \frac{\eta - \zeta}{2} = \frac{D'FF' - D'F'F}{2}$$
,

und weil  $90^{\circ} - \frac{\eta + \zeta}{2} = \frac{D'FF' + D'F'F}{2}$ ,

lo wird  $90^{\circ} - \alpha' - \eta = DF'F$ ,

also  $90^{\circ} - \alpha' = DF'F + \eta$ 

$$= DF'F + \alpha'D'F'$$
.

Es ist 90°—  $\alpha'$  der Winkel, unter welchem eine der Ostwestlinie parallele die A'  $\alpha'$  schneidet. Dieser Winkel ist also, wenn A'  $\alpha'$  von der FF' in N geschnitten wird, gleich dem äußern Winkel des Dreyecks DNF', welcher entsteht, wenn man DN oder NF' verlängert, folglich gleich D'NF, mithin FF' selbst der Ostwestlinie parallel.

Die oben versprochene zweyte Auflösung ist folgende:

Nach-

75.1 mene 20, BO. ...... 2277...ta 3, 5', 8" ( eliteide man de ien Mittelpune Ed des Ereiles ..... Maragsiinie. wie vorhin. iber den Durch mareca: uaf die Ebene de - ... ia.len O, O', O' Les fieles in der stereogra; im. . . . . . einnimmt, und 3 Luca ler Puncte B, B', B', 29 les l'agekreises der Sonne and S. S', S" beschrieber Im getten des Tagekreises e are 120 GK, welche die Pro seeles, als eines größten Huge

e seriou SSS A des Tagekreises c

#### 'LIX. Erlauterung e. Vorschrift üb. die Mittagslinie. 419

Um auch diese Verzeichnung analytisch herzusiten, drücke man die Gleichung

$$fins = fin \phi fin h - cof a cof \phi cof h$$

) aus:

$$cof \alpha cof \phi cof h = fin \phi fin h - fin 90^{\circ} fin \delta$$

$$= \frac{(1 + fin h)(fin \phi - fin \delta) - (1 - fin h)(fin \phi + fin \delta)}{2},$$

wird durch Division mit 1+ fin h

$$cof \propto cof \phi \ tang (45^{\circ} - \frac{1}{2}h) = \frac{\sin \phi - \sin \delta}{2} - tang (45^{\circ} - \frac{1}{2}h)^2 \cdot \frac{\sin \phi + \sin \delta}{2},$$

nd eben so aus den beyden andern Gleichungen wischen  $\varphi$ ,  $\delta$ , h',  $\alpha'$  und  $\varphi$ ,  $\delta$ , h'',  $\alpha''$ 

$$cof_{\alpha'}cof_{\phi} tang(45^{\circ} - \frac{1}{2}h') = \frac{fin_{\phi} - fin_{\delta}}{2} - tang(45^{\circ} - \frac{1}{2}h')^{2}. \frac{fin_{\phi} + fin_{\delta}}{2},$$

$$tof a'' cof \phi tang (45° - \frac{1}{2}h'') = \frac{fin \phi - fin \delta}{2}$$

$$tang (45° - \frac{1}{2}h'')^2. \frac{fin \phi + fin \delta}{2}.$$

Setzt man nun zur Abkürzung

und

tang 
$$(45^{\circ} - \frac{1}{2}h) = m$$
  
tang  $(45^{\circ} - \frac{1}{2}h') = n$   
tang  $(45^{\circ} - \frac{1}{2}h'') = p$   

$$\frac{\sin \varphi + \sin \delta}{2} = M_{\bullet}$$

und p eingeschlossen wird. Man lege also in den mit dem Halbmeffer Cal = 1 beschriebenen Kreife A. & A" die drey Halbmeller C.A. C'A. CA" unter den Winkeln 8 . n an einander, fonamlich, dass ACA = A"CA" = werde, fo kommt es daranf an, auf der genannten Halbmellern die Stücke CA. tang (45'-1h) CA .tang (45' - 1h'), CA .tang (45' - 1h') abruschneiden. Diels wird dadurch erhalten . dass mm ieden der Bogen AO, A'O', A'O'' einem Onadranten gleich macht, und nach der andern Seite von As, A'a', A''a" so, AB = h, A'B'=h', A" B"=h" nimmt, und BO, B'O', B"O", welche die Habmeller CA. C'A', C"A" in S. S', S" Ichneiden, nicht. Es ift nämlich alsdann der Winkel CSO. welcher die halbe Summe der Bogen Oa und ABau feinem Maafse hat, = 45°+46, alfo wenn man fich CO, welche auf AC lenkrecht feyn wird, genogen denkt,

und eben fo

$$CS' = CA' \cdot tang (45' - \frac{1}{2}h')$$
  
= n,  
 $CS'' = CA'' \cdot tang (45' - \frac{1}{2}h'')$   
= p.

Demnach ist, wenn SS' und S' S" gezogen werden,

$$\frac{1}{2}(CS'S - CSS') = A$$
und 
$$\frac{1}{2}(CS'S' - CS'S) = A'.$$

Man

fi

KLIX. Erläuterung e. Vorschrift ab. d. Mittagslinie. 421

Man setue  $\alpha' + \frac{1}{2}\beta - \frac{1}{2}\gamma \stackrel{\sim}{=} \xi$ , so wird

$$\frac{\lim \frac{1}{2}\beta \cos A' \int \ln \left(\xi + \frac{1}{2}\gamma - A\right)}{\int \ln \frac{1}{2}\gamma \cos A \int \ln \left(\frac{1}{2}\beta - A' - \xi\right)} = \frac{m-n}{p-n},$$

l. i. nach gehöriger Entwickelung der Ausdrücke  $\ln(\xi + \frac{1}{2}\gamma - A)$  und  $\ln(\xi - A' - \xi)$ 

$$tang \xi (\cot g \frac{1}{2}\gamma + tang A) + 1 - \cot g \frac{1}{2}\gamma tang A$$

$$1 - \cot g \frac{1}{2}\beta tang A' - tang \xi (\cot g \frac{1}{2}\beta + tang A')$$

$$= \frac{m-n}{n-n}.$$

Setzt man hier in den übere Kreuz gemachten gleichen Producten statt  $(m-n)\cot \frac{1}{2}\beta$ ,  $(p-n)\cot \frac{1}{2}\gamma$  ihre Werthe  $(m+n)\tan A$ ,  $(p+n)\tan A'$ ; so wird nach gehöriger Reduction erhalten

tang 
$$\xi = \frac{(m-p)}{(m+p)} \frac{(1-tang A tang A')}{(tang A + tang A')}$$

$$= \frac{m-p}{m+p} \cot g (A+A').$$

Hier endigt fich die analytische Auslösung der Ausgabe. Denn da m, n, p, so wie  $\beta$ ,  $\gamma$  gegeben find, so ist sowohl A als A' und dadurch  $\xi$  gegeben, woraus man  $\alpha' = \xi + \frac{1}{2}\gamma - \frac{1}{2}\beta$  hat.

Für die Darstellung der herausgebrachten Formeln durch eine Construction bemerke man zunächst, dass m, n, p die Katheten dreyer rechtwinkligen Dreyecke sind, welche 1 zur Basis und  $45^{\circ} - \frac{1}{2}h$ ,  $45^{\circ} - \frac{1}{2}h''$  zu Winkeln an der Basis haben. Ferner sind A, A' die halben Differenzen der Winkel an der dritten Seite in zwey Dreyecken, in leren einem der Winkel  $\beta$  von den Seiten m und n, n dem andern aber der Winkel  $\gamma$  von den Seiten n Mon.Corr. XXVIII. B. 1813.

William Plante Call gegehen angelehen wei interioren, indene Stieller der Fulspunct des in interior Ca., Cal., Call werdenden fenkrochten Stiensist, oder nach Willhalter angenommen wird, is inden en, danik die Mittagilinie HCE der Lag nach gegehen fay, mar der Enmetails der Lage not einen Pausen, suchte. Diefer fry G., fo ist, wen GS., GS genagen werden,

(395°—90°+C55) fm (396° fm (395°—90°+C55') fm (396°

wish. G fep da, we die Mittagelinie HCR di sen SS in ihrer Mitte errichteten Perpendikel i gegest, fa if.

63 = 65°

med GSS' = GS'S.

Setat man nun Kürze halber  $SS'S^* - 90^* = 1$ , CSS' = 1, CSS'' = 1 and  $GSS^*$  oder  $GS^*S = 0$ , so hat man

 $\int \ln (\varepsilon + \theta) \int \ln (x + \phi) = \int \ln (\varepsilon + x) \int \ln (\theta + \phi),$ worsus nach gehöriger Entwickelung

tang & = tang :

alfo, weil o nicht stumpf seyn kann,

folgt. Und da  $GS = \frac{SS''}{2 \cos G \cdot S \cdot S''},$   $SS'' = \frac{SS' \cdot \sin SS' \cdot S''}{\sin SS'' \cdot S'},$ 

### LIX. Erläuterung e: Vorschrift üb. d. Mittagslinie. 425.

$$GS = \frac{SS'}{2 \int \ln SS''S'}.$$

un ist 🕝

$$SS''S' = 180^{\circ} - S'SS'' - SS'S''$$

$$= 90^{\circ} - GSS'' - S'SS''$$

$$= 90^{\circ} - GSS'.$$

$$GS = \frac{SS'}{2 \cos GSS'}.$$

thin 
$$GS = \frac{SS'}{2 \cos GSS'}$$

 $GS. cof GSS' \equiv \frac{1}{2}SS'$ ,

glich halbirt der von G auf SS' gefällte Perpendi-I die SS', oder der Pouct G ist in der auf SS' in er Mitte errichteten senkrechten. Nun ift derfelbe ch in der auf SS" im Halbirungspuncte errichteten krechten, folglich der Mittelpunct des um das eyeck SS'S" beschriebenen Kreises, wodurch also Lage von G und dadurch auch die der Mittage. ie HCK bekannt wird.

÷-

zehnten, und mit Anfang des siebeninderts, in welche glänzende Epoche auch die Entdeckung der Fernröhre von diesem Zeitraume an wollen wir chungen beginnen, und die Astronowas wir gefunden haben, aufmerk-

1602, also nur fünf Jahre vor dem beley'schen Cometen, erschien, wie Luichtet, ein solches Gestirn auf der Bruft . Dieser Comet wird sonst nirgends eriein, hat man auch alle möglichen Unterhierüber angestellt? Sollte man in dieser mit blossen Augen sichtbaren Cometen eobachtet haben dahin streichen lassen? genwärtig nicht in der Lage, selbst Nachhierüber anzustellen, allein einige Finillen wir denjenigen hier geben, welche reichhaltiger Bibliotheken diese Quellen ınd nachschlagen können: selben Jahre, als dieser Comet erschien. ch in Wittenberg von einem Abraham

604 zu Frankfurth, Joh. Letzner's Beler Cometen von Anfang der Welt her. ios zu Danzig, Petri Crugeri Disputaetis, Praeside Kekermanno habita. n diesen drey Werken des Cometen von Erwähnung geschehen? In dieser Zeit über Cometen geschrieben, wozu der

, De Cometis Tractatus novus metho-

Stern im Kuss des Schlangenträgers

L

Ueber einige unberechnete Cometen, deren Bahnen man vielleicht noch auffinden und berechnen könnte.

Vom Herausgeber.

Unter der großen Menge von Cometen, deren die Geschichte und die astronomischen Urkunden Erwähnung thun, ist bey weitem der größere Theil, davon die bis zu uns gelangten Nachrichten weiter nichts als ihre oft zweifelhafte Erscheinung zu erkennen geben. Wie oft find Lufterscheinungen, Nordscheine, Feuerkugeln, ja selbst die hellleuchtende Venus für Cometen gehalten und ausgegeben worden! und wenn es auch wirklich Cometen waren. fo find fie doch größtentheils nur fo angegeben, dass man höchstens das Jahr, den Monat, den Tag, die Dauer und die Himmelegegend ihrer Erscheinung benennt, welches den Aftronomen auf keine genaue Spuhr ihres geocentrischen Laufes bringen kann. Man hat daher wenig Hoffnung, dass man unter den ältern Cometen, davon die vielen Cometographen so forgfältige Nachrichten gesammlet haben, irgend solche Beobachtungen wird auffinden können, woraus fich auch nur wahrscheinliche Bahnen dieser Himmelskörper würden berechnen lassen. Die wahre beobachtende Astronomie begann eigentlich nur mit V G Ende

Ende des sechszehnten, und mit Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts, in welche glänzende Epoche der Sternkunde auch die Entdeckung der Fernröhre fällt; also nur von diesem Zeitraume an wollen wir unsere Untersuchungen beginnen, und die Aftronomen auf das, was wir gefunden haben, aufmerkfam machen.

Im Jahre 1602, also nur fünf Jahre vor dem berühmten Halley'schen Cometen, erschien, wie Lubienetzky berichtet, ein solches Gestirn auf der Bruft des Schwans. Dieser Comet wird sonst nirgends erwähnt. Allein, hat man auch alle möglichen Unter-.- luchungen hierüber angestellt? Sollte man in dieser E Zeit einen mit blossen Augen sichtbaren Cometen re fo ganz unbeobachtet haben dahin streichen lassen? - Wir find gegenwärtig nicht in der Lage, selbst Nach-S forschungen hierüber anzustellen, allein einige Fingerzeige wollen wir denjenigen hier geben, welche in der Nähe reichhaltiger Bibliotheken diese Quellen aufluchen und nachschlagen können:

In demselben Jahre, als dieser Comet erschien. erschien auch in Wittenberg von einem Abraham Rockenbach, De Cometis Tractatus novus methodicus.

Im J. 1604 zu Frankfurth, Joh. Letzner's Beschreibung der Cometen von Anfang der Welt her.

Im J. 1605 zu Danzig, Petri Crugeri Disputatio de Cometis, Praeside Kekermanno habita,

Sollte in diesen drey Werken des Cometen von 1602 keine Erwähnung geschehen? In dieser Zeit wurde viel über Cometen geschrieben, wozu der Kepler'sche Stern im Russ des Schlangenträgers

(welchen man anfänglich für einen Cometen hielt), und nachher der im J. 1607 erschienene große Halley'sche Comet die Veranlassungen waren.

Im J. 1647 erschien, nach Hevelius, ein Comet in der Gegend des Haupthaars der Berenice. Webche ist die Geschichte seiner Erschtinung, da von ihm sonst nirgends Erwähnung geschieht, da doch über die beyden vorhergehenden Cometen (1618) und über den nachfolgenden (1652) viel geschrieben worden?

J. 1666. Nach Robert Know Beschreibung von Coylon, Utrecht 1692, hat man den Schweif eines Cometen in Coylon gesehen. Hat man nichts wei ter von diesem Gestimmeersahren, und erwähnt seiner keiner der Missionaire, welche damale schon auf die Himmelsbegebenheiten ausmerhsam waren?

J. 1668. Von diesem Cometen scheint nur der Schweif beobachtet worden zu feyn. J. D. Caffini schrieb darüber seine bekannte Spina celeste, meteora offervata in Bologna, il mese die Marzo 1668. Bologna fol. 1668. Man sehe auch das Giornale di Roma :668, 1670, 1673; das Journal des Savans. Juillet 1668; die Pariser Memoires de l'Acad. d. Sc. Diese Erscheinung wurde auch, wie An. 1702. Chardin berichtet, in Ispakan, und von dem Jesuiten P. Landen in Goa vom sten bis zum 21ten Mirs gesehen. Andere sahen sie in St. Salvador in Süd-Amerika, und längst der Küste des Vorgebirges der guten Hoffnung. Cassini glaubte hierinn einen Cometen viele Jahrhunderte vor Chr. Geb. zu erkennen, allein Mr. Du-Tal und Mr. de Vignolles widerlegten ihn, ersterer in den Nouvelles de la Républipublique des lettres, An. 1706 Decbr., letzterer in den Miscellan. Berolinens., Berolini 1710 pag. 2510 Auch Gottigniez hielt diese Erscheinung für einen Cometen, und gab in demselben Jahre zu Rom heraus: De siguris cometarum qui annis' 1664, 1665 et 1668 apparuerunt, cum brevissimis animadversionibus. In den Londner Philosoph. Transactionen dieses Jahres wird auch eines Cometen erwähnt, welcher den 7. März in 0<sup>2</sup> 16° der Länge, und in 20½° südl. Breite gestanden haben soll. Ist diess die Cassinis ni sche Spina? Es hat noch niemand mit diesen Beobachtungen etwas versucht.

J. 1695. Dieles Cometen erwähnen der Jesuite Noel, in seinen Observatt. mathemat, et physic, in Indià et Chinà factae ab ann. 1684 ad ann. 1708. Pragae 1710, und J. D. Coffini, in den Pariser Memoiren vom J. 1702. Er wird als Comète fans tête beschrieben, und wurde in Amerika und Asien im Sternbilde des Raben gesehen. Der Jesuite P. Jacob beobachtete ihn in der Baye aller Heiligen in Brasilien vom 28. October an. Den 30. October fah ihn der Jesuite P. Bouvet in Surate, der Schweif nahm 18 Grade am Himmel ein, die Spitze, da wo eigentlich der Kopf oder Kern des Cometen hätte feyn sollen, traf auf das Bein des Raben. Den 2. Novbr. sah man diesen kopflosen Cometen in Amerika auf den Inseln St. Anna, die Spitze traf auf den Stern in der Bruft des Raben, und den 5. Nov. berührte fie den Schnabel dieses Vogels. Man beobachtete dieses Gestirn in Surate bis zum 19. April 1696, nach welcher Zeit nur ein schwacher Schimmer seiner Strahlen zu bemerken war. Cassini bezeichnet seinen Lauf ziemSich bestimmt, und muss daher genauere Nachrich ten über ihm gehabt haben, welche sich yielleicht unter seinen vielen hinterlassenen und im Paris be-Smillichen Papieren noch auffinden lassen.

In I 1732 den 27. Februat hat man einen Come ten über der Kornähre der Jungfrau gesehen. Nic Minnen berichtet es. Der lestite Nicas. Grammatiei speicht von einem Cometen vom I. 1730, Dissipatio aftrenom. de Cometa annorum 1729 et 1730, Pyrnaviae 1736. Ist es etwa auch nur ein Cometen. Schweif, und ist diese Erscheinung vielleicht identisch mit Weidler's meteoro lucido singulari anno 1730 mense Octobri conspecto, qua observationes Madritenses et Wittebergenses comparantur; Withberg. 1731, ?

J. 1750. Wargentin hat einen Gometen vom 21. bie 25. Januar dieses Jahres im Pegasus beobachtet. Soust niemand? Wahrscheinlich hat man mit diesen venigen Beobachtungen nichts unternehmen können.

Aeltere Cometen - Beobachtungen aufluchen, ihre Bahnen daraus berechnen, ist wol eben so verdienstlich und nützlich, als neue Cometen entdecken. Aus Druckschriften ist wol wenig mehr zu holen, da diese sorgfältig genug durchsucht worden sind, aber aus Handschriften läst sich noch manche Nachlese erwarten, wie noch kürzlich zwey Beyspiele an den beyden Cometen von 1701 und 1737 bewiesen haben (M. C. Bd. XXI. S. 316, 439). In Paris existiren au Depôt de la Marine, in den Archiven der vormaligen Academie der Wissenschaften, auf der Sternwarte, und auf manchen Deutschen Bibliothe-

ken.

ken, wo vormals große Jesuiter-Collegia waren, wie z. B. in Ingolfladt, Munchen, Dillingen, Prag. Wien, Würzburg etc. noch eine Menge Handschriften, welche nicht alle durchblättert worden find. Wir bringen bey dieser Gelegenheit eine wenig bekannte Handschrift zur Anzeige, welche auf der öffentlichen Bibliothek zu Lyon aufbewahrt wird. und eine nähere Untersuchung verdient. Es ift ein Cursus Astronomiae von 484 Folio Seiten. Der Verd fasser ist ein gewisser Leo de Balneolis; die aftronomischen Bibliographen erwähnen seiner nirgends. doch kommt er in dem Catalogue de la Bibliothéque du Roi unter der Nummer 7289 vor, wo er auf dem Titel eines Tractates über die Astronomie, im J. 1340' aus dem Hebräischen übersetzt, ein Jude genaunt' wird. Das Lyoner Manuscript ist zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts verfasst, und gegen Anlang des sechszehnten Jahrhunderts auf gutes Papier ziemlich reinlich abgeschrieben worden, aber wegen der vielen Abkurzungen schwer zu lesen. Astrologisches kommt gar nichts darinn vor, der Verfasser weiset vielmehr den Ptolomaeus über die Irrthümer seines Weltsystems zu rechte. Er verspricht in der Einleitung drey Tractate, allein die Handschrift enthält nur die 110 ersten Capitel des ersten Tractates, welcher 134 Capitel enthalten follte. Was diese Handschrift eigentlich bemerkenswerth macht, ift, dass darinn Beobachtungen vorkommen, Welche der Verfasser im J. 1334 selbst angestellt hat. Auf alle Fälle. verdient diele den Astronomen ganz unbekannte Handschrift eine nähere Untersuchung,

relatio de ortu et progressu fidei orthodoxae in regno Chinensi per Missionarios societatis Jesu ab anno 1581 usque ad annum 1669 novissime collecta, ex literis eorundem Patrum soc. J. praecipue R. P. - Ioan. Adami Schall, ex eadem societate. Editio altera et aucta, geographica Regui Chinensis dispostione, compendiosa narratione de statu Missionis. Chinensis, prodigiis que in ultima persecutione contigerunt, et indice. Ratisbonae 1672 in 4. Das Buch ist ziemlich selten, und das Jahr der ersten Ausgabe uns unbekannt.

#### LI.

Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Pietro Caturegli,

Astronom auf der königl. Sternwarte zu Bologna\*).

Bologna, am 15. Aug. 1812.

... Ich eile Ihren Wunsch in Hinsicht der bey uns besindlichen alten handschriftlichen geographi-Ichen Karten zu erfüllen. Eine der ältesten besindet

Bologna hatte in Abwesenheit des Herrn Ritter Ciccolini, dessen Bekanntschaft ich erst später in Mailand zu machen das Vergnügen hatte, Hr. Caturegli die Güte, mich mit den wissenschen Instituten des lange berühmten Bologna bekannt zu machen, und ich ergreise mit Freu-

in the limite Bibliothek in Parma,

me the limite Bibliothekar Hr. Pezzana

limite Bibliothekar Hr. Pezzana

limite Bibliothekar Hr. Pezzana

limite Bibliothekar Hr. Pezzana

limite Bibliothekar Hr. Pezzana

limite Bibliothekar Hr. Pezzana

limite Bibliothekar Hr. Pezzana

limite Bibliothekar Hr. Pezzana

limite Bibliothekar Hr. Pezzana

limite 1345 fey, die fich ge
limite 1345 fey, die fich ge
limite 1345 fey, die fich ge
limite 1345 fey, die fich ge
limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliothekar Rangen

limite Bibliot

Es it mer melen, dass die Franzolen

zu

The series Gelegenheit, ihm

The series Gefal igkeit, mit

The Elogna, fo wie

The logna, fo wie

The logna, fo wie

The logna, fo wie

The logna, fo wie

The Elogna, fo wie

The Elogna, fo wie

The Elogna, fo wie

The Elogna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Logna, fo wie

The Lo

v. L.

ieler Karte gegeben

in Bologna mitgenommen haben; die wenigen, von inigen Französischen Generalen und Commissairen n Beschlag genommenen, waren neuere topographiche Karten, die zur Leitung der Kriegs-Operationen dienen konnten. Im Gegentheil bin ich so glückich gewesen, den gegen Sie mündlich erwähnten Iten Atlas auf unserer königlichen Bibliothek wieder aufzusinden. Es ist ein prächtiger Codex, der sichs hydrographische, schön gezeichnete, illumiirte und vergoldete Karten enthält. Auf der zweyen Karte besindet sich die Bemerkung; Gratiosus senincasa\*) Anconitanus composuit Venetiis anno Domi-

\*) Ueber die hier erwähnte Karte von Benincasa findet fich in dem sehr interessanten geographischen Werke Il Mappamondo di Fra Mauro Camaldolese descritto ed illustrato da D. Placido Zurla, Venezia 1806, solgende Notiz:

"In tale Città specialmente apprese quanto di singolare, e recente delineò nella Tavola quinta, e sesta. In queste a tutta precisione si marcano i Paesi, ed Isole scoperte all'Ouest dell' Africa dal Veneto Patrizio Alvise Cadamosto sino al Rio Grande, a 11° di latitudine boreale, e la bocca vastissima di tal siume come indoterminata a soggia di piccolo golfo fra terra insimuantesi si dipinge; oltre la quale si preseguenella sessa predetta Tavola la costa sino a Cave S. Anna, e Rio de Palmieri colle Isole adjacenti, come si trova nel viaggio di Pietro di Sintra suddetto, che s'inoltro sino a Capo Cortese, o Misurato, cioè sino a 6° bor. nell' alta Guinea. E siccome i progressi di scoperte a quelle parti non poco si rallentarono dopo la morte dell' intraprendente Infante D. Enrico, avvenuta nel 1463, o 1460, come vuole il Foscarini Letter. Venez. I. 4, pag. 422, così si può affer-

Donizi MCCCCLXXIII. Wahrleheinlich ilt die Jahrenshl 1471, indem die beyden letzten Zahlen hiszugefügt zu feyn scheinen. Die orde dieser Konta fleik den Archipelagus vor; die zweyte desiehe Mett nebß dem Adriatischen; die deitte den ganne Afitteländische Meex; die vierte den Ocean von Portugal bis nich Schottland; die fünste den fühllichen That von Portugal bis zum meisen Vorgebürge au die Külten von Africa; die sechste die Afrikanischen Eichen bis zum Copo St. Anne.

Anch findet fich in hiefger Bibliotheit dies to dese große hydrographische Karte in zwey. Mittat vom Jahre 1482, die von demselben Benincofs vofertiget ist, und die gannen Europäischen Kiisten, di nen Theil der Asicunischen, nehlt dem nämlichen und westlichen Ocean enthält. Anberdem sandlich noth eine Menge historischer, Sitten, Gewohnheiten, Lo ge und Clima fremder Völker und Länder beschröbender, Handschritten, und gern werde ich Ihnes von diesen. so wie von einer Menge hier besindlicher gedruckter Landkarten aus dem 16ten Jahrhundert umständlichere Nachrichten mittheilen, wenn linen solche wünschenswerth find.

duna-

mare, de que la lime altima Tarche de Gratisfo Benincijo riferiorum man fait i surgri del Culumnjër, e del Sinte, como è dife, ma generalmente tutta til estimalio, de fai ell'anne ripre de tal largre era faite faspare."

# Anmerkung zu vorstehendem Briefe:

Die oben erwähnte Karte von 1346 habe ich, ährend meines Aufenthalts in Paris in den Monan März und April 1812, öfter in Händen gehabt, id ich würde mir gleich daselbst umständliche Nosen daraus excerpirt haben, hätte man mir nicht mals Hoffnung zur Erhaltung eines vollständigen idruckes davon gemacht, der aber bis jetzt nicht meine Hände gekommen ist. Unsere Leser mönes daher entschuldigen, wenn ich nur eine sehr ivollständige Nachricht darüber hier mitzutheilen rmag.

Der ganze Atlas besteht aus sechs, in einen Bandlundenen, dünnen, etwa eine Linie starken, hölrnen Taseln, die mit Pergamen überzogen sind, f dem Schrift und Zeichnung besindlich ist. Die ihe jeder Tasel beträgt nicht ganz 2 Fuss, die Brei-8 bis 9 Zoll. Der Inhalt dieser Blätter ist im Weatlichen folgender:

1. Seite. Calender-Angaben. — Der menschlie Körper mit Angabe der zwölf Himmelszeichen d der Bedeutung der Gliedmassen.

II. Seite. Schriftliche Erklärung über die Art r Kartenzeichnung. Aeltere Angaben über Größer Erde. Ueber die Eigenthümlichkeiten der versiedenen Welttheile.

III. und IV. Seite. Es kommen hier ein paar gaben vor, die es wahrscheinlich machen, dass Karte 1376 gezeichnet worden ist. Immerwährder Calender. Mondsphasen, Epacten, Mondschen. Zeichnung des Planeten Systems; die Erde on. Cerr. XXVIII. B. 1813.

:

Do uenpilachlich eingenommen in in Jahr . :Leiner Figur, die ein Infrancti zug. :2: wie ein Sextant gestaltet. ftell Luna, Mercurius, Venus, neb Daturmes: dann der Stemenhim län. ar aneten durch menschlicheft bis Itam und die Umlaufszeiten mil vo Ki-Ωı . IT Dies FI hor. d f 🚅 XII signes en XXVIII innes en XI ays. sres en XXIXII ... gues en I a. X 1 ing in in a die zwölf Him . . . : einden uich bie 6 . . . . . . . . .

> ne die nier bier befind g ne ge einer bier befind g water int die Jahre 1375 f

THE XXA D. XIII 1.

Decor. Zwischer

こ wi!chenraumbi

und VI. Seite. Enthält einen Theil des füd-

II. und VIII. Seite. Fortsetzung. Das Cas-

= IX. und X. Seite. Ende von Asien. Theile von pa und Afrika. Die geographische Darstellung zeht schlecht. Vom Archipelagus, meistens verste Inseln, ist viel verwischt.

XI. und XII. Seite. Fortsetzung von Europa Afrika; das ganze westliche Europa bis Spanien, t dem damals bekannten Ocean, in dem sich eiLenge von Inseln besinden.

Ich bedaure es jetzt auf das lebhafteste, nicht ze Zeit und Aufmerksamkeit auf das nähere Stum dieles höchst merkwürdigen geographischen suments verwandt zu haben. Vielleicht gelingt mir. durch diese fragmentarische Notiz irgend en andern Geographen auf jenen Atlas aufmerka zu machen, und dadurch zu einer gehörig wif-Achaftlichen Beschreibung desselben zu veranlas-Da ich minder für mich selbst, als für ein meiner literarischen Freunde, Beyträge für eine Tchichte älterer Landkarten zu sammeln wünscho lo habe ich es mir im ganzen Laufe meiner Reile egelegen seyn lassen, Notizen hierüber einzuziederen Resultate aber eben nicht sehr befriediand waten. Der Drang der Umstände erlaubt mir diesem Augenblicke nicht, irgend etwas geordneoder vollständiges darüber zu geben: allein da dem jetzigen Zeitpuncte Quintilian's Ausspruch multa, dum perpoliuntur, intereunt" wohl leicht

mer Widelicht werden könnte, so belcheinke ich mich von der Hand darauf, ein paar Encerpte an den mir mentchet liegenden Papieren un gehon, und ein pinnein kullen zu dielem Behuf gekanste Biblio m. numan, die reichhaltigen Stoff enthalten, und die imBentschland nur noch wenig bekannt zu soft

Anfaer dem erwähnten Atlas gelang es mir Anfragen ungeschtet, nicht, auf deits Perifer Bibliotheken mehrere folche Si Marinden. Zum Theil war diefe Schuld, da ich damale noch nicht auf ki Elifiche Codices des Ptolomaeus aufmerkfam wi to welchem ich erft nach Beluchung einiger its Bibliotheken einen reichen Schatz Ilte Kanten-Zeichnungen entdecken lernte. So blieb anch alle meine Nachsuchungen in einem bedeuter Jew von mir durchreiseten Theile Frankreichs frucht los; entweder waren in den von mir befuchten Stidten nie ähnliche geographische Documente vorhatden gewesen, oder es waren solche, wie man mit häufig lagte, im Laufe der Revolutionsstürme ver Nur in Diano Marino, einer kleines Ehwunden. am Meeres. Ufer liegenden Stadt auf dem Wege von Nizza nach Genua, foll, nach der Versicherung et nes Marine Beamten, ein Geistlicher leben, der in Belitz einer merkwürdigen Sammlung alter Landkar ten ift. Leider traf ich den Geiftlichen nicht zu Har se, und muste so Verzicht auf seine Bekanntschaft thun, da mir die Umstände einen längern Ausenthalt nicht gestatteten. Doch erwähne ich den Um-. fand, da es fich wohl der Mühe verlohnt, das an-

dére

dere Reisende nähere Erkundigungen darüber einziehen.

Auch in Genua, wo ich übrigens mehre andere anterellante geographische Werke, wie Ramusio, Samuto, Formaleoni etc. um wahre Spottpreise bey Buchhändlern kaufte, konnte ich weder bey diesen, noch auf den dortigen Bibliotheken, die mindeste Nachricht von alten Landkarten erhalten; nur das erfuhr ich von einem jener Antiquare (in der Nähe der Kirche Carignan), dass alle vorhandene ältere Landkarten, sowohl in Genua als an andern Orten. von Herrn de Baillou zum Behuf einer Geschichte Ber Geographie des Mittelalters aufgesucht und aufgekauft worden wären. Zu meinem großen Milsvergnügen gelang es mir nicht, die persönliche Bekanntschaft: dieses Gelehrten während meines Aufenthaltes in Italien zu machen, was ich um so mehr zu bedauern Ursache habe, da ich späterhin dessen vielseitigen Kenntnisse aus der Abhandlung: Cav. de Baillou Geografo di S. M. il Re d'Etruria, Spiegazione delle Tavole riguardanti il viaggio nel baffo` ed alto Egitto riprodotte su quelle del Sig. Denon, wo er'S. 12 einen Trattato sulle misure lineari, itinerarie . . . antiche e moderne verspricht, kennen und schätzen zu lernen Gelegenheit hatte.

In Florenz lernte ich durch die Gefälligkeit der Herren Bibliothecare auf der Mazzuchellianischen Bibliothek und der zu San Lorenzo mehre sehr interessante Codices von der Geographie des Ptolomaeus kennen. Auf beyden waten mehrere vorhanden, und auf der von San Lorenzo wenigstensfüns. Ganz besonders zeichnete sich durch Schönheit der Schrift

laterer der eine aus; der Titel war: Peglo Geographia cum tabul, membr. in fol. max. fore, XF. Die Aufschrift lautete : Illuffriffinde prineini se Demino Dno. Borfio , Duci Mutine ac Beeti Marchioni Esteufi, Rodigrique Comiti. Donie was Nieolaus Germanns. -In einer Dedications fehrift zeigt er umftändlich die Aenderungen an, die er mit dem Ptolamaeus vorgenommen hat. Die erfe Kente enthält die ganze damala bekannte Welt, Aeuleerst lauber ift vieles mit Gold geschrieben, wa den schönften Glanz behalten hat. Serica regio und regio find verschieden; erstere weit nordnes rothe Meer und der Nil find hier nicht vielen andern Karten des iften und-inte se verzeichnet. Aulser der General Ka sh 29 Special - Karton dabey. Die letzte wrebase Insula, und bey dieler die Bemer nune base diu ante Simondi infula dicebatur, nune Qui cam habitant, hominum vocabu Lieu notantur. Nascitur apud hos Orizemel. r et omnia metallorum genera, auro argentodendat. Elephantes quoque gignit et tigrides, Maf Exemplare dieser Art, die ich auf der Bie Mattek di San Lorenzo fah, waren für das Stuthen der Geographie des 15ten, 16ten und 17ten Manuderts befonders darum höchst merkwürdig. weil in allen die Zeichnungen der Landkarten keit meweges blosse Copieen zu feyn, fondern vielmehr auf luccolliven Berichtigungen oder veränderten geomuhilchen Anlichten zu beruhen schienen.

•

Für die Mazzuchellianische Bibliothek in Flozz sinde ich unter meinen Papieren vorzüglich vey solcher Codices erwähnt:

I. Cl. Ptolomaei Cosmographia cum tabulis renum NRJ. TPis et universis portubus et locis maimitractus tam notis quam a rege portus Galli nur repertis. Hoc ornatissimo Codice continentur—. enricus Martellus Germanus secit has tabulas.

2

C. . M.

v.

eatissimo patri Alexandro Quinto Pont. Max. gelus.

Bey einem zweyten Codex, der sich durch sein. fonders großes Format, und vorzüglich durch höne, ganz auf Pergamen gemachte, Malereyen er allen andern auszeichnete, war die Anmerkung findlich: Codex manusc. Ptolom. in bibliotheca !azzuchelliana ornatissimus hic est. Die Zeichnung m im Welentlichen mit dem vorherigen überein. y Taprobane stand die Bemerkung: Ante Taproinem chortes funt insularum, quas dicuntur esse imero 1378; quae autem ad notitiam pervenere re sunt . . . Südlich von Taprobane find noch ei-Menge von Inseln angegeben; bey einer solchen dlichen Inselgruppe ift bemerkt: Mamole insulae nud lapis Herculeus invenitur. Noch füdlicher nde Infulae, omnium harum incolae anthropofagi nt.

murte in Bologna zeigte mir Hr. Beichnungen alter Landkarten. mai: Hoc opus feeit Julius Caefarit emar. In civitate Pifar. anno Dal. Die Karte begreift nur Europa und Wirks and Alien. Die Lage des Nils und all richtig angegeben. Die Aufschrift Sarte ift: Hanc panades mallorenia a 1576. Auch diele Karte ftellt hauptnee Europa dar. Im Norden ift Island, and medich von diefer Infel noch eine größere angegeben. Die Lage des Nils und der Moeres ift hier ganz verschieden von der voras das rothe Meer enthält mehre Infeln, und weit vom Nile ab. Städte find fast gar nicht Pagegeben.

au Bologna ein paar große geographische Daten in Chinesischer Sprache. Es waren zwey and und Himmels-Planisphären von 4 Fußelt un Durchmesser. Von sehr altem Dato konzeicht seyn, da Amerika völlig und ziemlich die datauf dargestellt war. Nur im Norden war Zeichnung itrig, weil es da mit Asien ganz zumenhieng. Es verlohnte sich wol der Mühe, is ein der Chinesischen Sprache kundiger Gelehrter elleicht Hr. Professor Hager in Mayland) diese wen Darstellungen näher untersachte und bestebe.

Viter allen Städten Italiens ift aber unstreitig Geschichte der neuern geographischen Entdeungen keine so interessant und wichtig, als Venedig. Bis zur Auffindung der nenen Welt wurden fast alle geographische Entdeckungen und Reisen von hier aus gemacht, und natürlich muste sich dort. und namentlich in der St. Marcus-Bibliothek, ein Schatz geographischer Documento anhäusen, wie ihn kein anderer Ort der Welt aufznweisen hat. Mit einem großen und dem wahrscheinlich reichhaltig-Ren Theile dieler literarischen Schätze haben uns mehre, um die ganze italienische Literatur überhaupt so hochverdiente, Männer, wie Morelli, Formaleoni, Tiraboschi, Foscarini, Zurla u. a. m., bekannt gemacht, und es würde eben so lächerlich als anmassend von mir sevn, wenn ich, nach einem Anfenthalte von wenigen Tagen in Venedig, zu jenen, auf vieljährigen Unterluchungen beruhenden. Resultaten irgend etwas hinzusetzen wollte. das glaube ich hier sagen zu müssen, dass der Besuchder St. Marcus Bibliothek und die dort zu machen de Bekanmischaft des Ritters Morelli für jeden, der Gelchichte der Geographie kennt und liebt, höchst interessant und genusvoll seyn muss. Abgerechnet die Menge handschriftlicher, zum großen Theil wenig oder gar nicht bekannter, geographischer Memoiren, kommen dort ältere geographische Darftellungen vor, die unter die allermerkwürdigsten diefer Art gehören. Hierher rechne ich hauptsächlich den Atlas von Andrea Bianco, die große Weltkarte von Fra Mauro (5 Parif. Fuss 11 Zoll 7 Lin. von Südnach Nord, 6 Fuss 7 Lin, von Oft nach West), und die in demselben Pallast im Sala dello Scudo an den Wänden befindlichen geographischen Darstellungen. Von diesen sammtlichen merkwürdigen geographi**fchen** 

... ... etzt genügende Beschreibun-E a harten von Bianco (1436) be Formaleoni im T. VI. Comp. und liefert späterhin noch . . XXII. desfellen Werkes. Die ..... hat neuerlich, und gewiß . L'eranlassung zu einem besonden veiches im Jahre 1806 zu Venedig :: verenio di Fra Mauro Canaldo · :: iz D. Placido Zurla dello stesì a luden fich von den im Sala delle . 120 Jeichnungen fehr umständlicht . A grad de Letterati d'Italia Dicembre . :-, und dann Descrizione delle tele . . . : i accretciute nella Sala dello Saudo. an habe mehre Stunden in diesem Saale and mich gefreuet über die dort an der ... H. Benthaten und Entdeckuner eine einen Gegenden und Lät-... Sein geographilchen Gemälde · · ... runglichen, und, wie Ker-. : chne Fehler find. Die jetzi-Pozen Foscarini her, und follen, : in Theil das ersetzen. was letzexten, leider nicht von ihm beendig-. . . . . es vortresslichen Werkes , Letteratura ver Venetianische Seefahrer bevgebracht Merelli äußert in dieser Hinficht in in the interno all alcuni viaggiatori eruditi .. .. ueti . p. 4 : "Un lieve compenfo di tanta Leans le Tavole Geografiche nella Sala del 2 Decale, decea dello Scudo, ripofie, nelle quali dipinte

dipinte sono le regioni da principali viaggiatori Veneziani o scoperte o visitate, con inscrizioni appostevi, nelle quali il tempo e il merito di ciascuno di loro 2 dichiorita; perciocche essendo quelle Tavole state ivi in parte rifatte e in parte aggiunte per consiglio e provedimento del Foscarini, e con la soprantendenza e qualche opera ancora di lui, ne pachi mesi del suo Dogado, il lavoro interamente stato eseguito; vengono esse a presentare in un certo prospetto le maggiori e più famose imprese de' viaggiatori nostri, da lui pubblicamente autorizzato. Sebbene, per avere in quell' affare avuta grande mano persona presuntuosa e che alla volontà altrui difficilmente arrendevasi, vogliono quelle Tavole effere con cautela guardate; non già con buona fede tequte siccome corrispondenti alle vecchie, che vi erano, e sono poi andate perdute; cosa che altrove avrò forse occasione di svolgere, pubblicando ancora qualche curiosa notizia s} intorno a queste, come ad altre Tavole Geografiche. già nel Palazzo medesimo state dipinte, e in grande pregio tenute,"

Auch bey den eben so gelehrten als freundlichen Armenianischen Mönchen auf St. Larenza bey Venedig fand ich geographische Schätze mancher Art, deren Benutzung aber, da sie meistens orientalischer Art waren, einen sprachkundigern Mann erfordern, als ich bin. Mögen jene Einsiedler, wenn anders diese Zeitschrift nach Venedig gelangt, hier meinen herzlichsten Dank für ihre wohlwollende Aufnahme, und für die angenehmen lehrreichen Stunden sinden, die ich am 27. Julius 1812 in ihrer Gesellschaft verhrachte.

In Mailand verdient die Ambrosiunische Bibliothek Wol allein die Reise eines Gelehrten dahin. Aus den

inn - . - inns teris . ÷7. o mass un Ma a nev in in the desire o la mia li tamb أرات منها المارات orre 🗕 i u atti i i u dia arratti, zr equipment (47) THE THE Z-1 Gern Briss Livia Co. : . IF 1.021 21\* enema in a community of agree, were in is en war in it is it in an im Var Herandrical to the Lance Codes. gegene bie bei bie bie beiten auf biten Lauren via vin designin bis ves del miseud gel Cian Comment of the Dingital d

Alle Karten sind mit der Feder, aber nur in groben Umrissen und ohne Symmetrie und Schönheit gezeichnet. Eine Menge Anmerkungen, seihst Arabische, begleiten den Text, und es ist gewiss sehr wünschenswerth, dass Hr. Amoretti sein gegen mich geäusserwies Vorhaben, diesen Codex herauszugeben, erfüllen möge. Wie mag es wol kommen, dass man so häufig handschriftliche Ausgaben der Geographie des Prolomaeus antrist (ich glaube deren zwölf und mehre gesehen zu haben), während dagegen die des Almagests so höchst selten, ja fast einzig, sind?

Ich schliesse diese fragmentarischen, eilig hingeworfenen, Notizen mit der ausdrücklichen Bemerkung, dass man solche ja nicht als den Versuch einer Bereicherung unserer geographischen Literatur, sondern nur als den Wunsch ansehen möge, dass andere Reisende, deren Verhältnisse einen längern Ausenthalt in Italien als die meinigen gestatten, ausmerksam auf die geographischen Schätze der Italienischen Bibliotheken werden, und umständlich befriedigende Notizen darüber auf Deutschen Grund und Boden verpslanzen mögen.

Eben in dieser Hinsicht bringe, ich hier auch noch die Titel einiger Bücher bey, die ich mir in Italien erkauste, um daraus einen eigentbümlichen geographischen Aussatz für diese Zeitschrist zu bearbeiten, da sie, wie ich glaube, wol größtentheils in Deutschland noch minder bekannt sind, als sie es ihrem innern literarischen Werthe nach zu seyn verdienen:

<sup>1.</sup> Monumenti Veneziani di vavia Letteratura per la prima volta pubblicati. Venezia 1796.

# Monatl. Corresp. 1813. NOV.

Semorie storiche su la vita gli studi e le opere di Lionard da Vinci, scritte da Carlo Amoretti. Milan 12804.

- 2. Della Patria di Criftoforo Colombo , Differtazione pubblicata nelle Memorie dell' Accademia imperiale delle Scienze di Torino. Firenze 1808.
- 4. Ricerche storico-critiche full' opportunità' della laguna pel Commercio, full' arti, e fulla marina di tjev jeuzv. I
- y. Prancesconi illustrazione i un Urnetta all Agemina. Padova 1800.
- 6. Carli fulla scoperta dell' America. Milano 1802.
- 7. Differtazione intorno ad alcuni viaggiatori eruditi Veneziani poco noti. Pubblicata . . . da Don Jacopo Morelli. Venezia 1803.
  - 8. Il Mappamondo di Fra Mauro Camaldolese descritto ed illustrato da D. Placido Zurla dello stess' ordine. Venezia 1806.

Die beyden letztern Werke find für geographi-Iche Literatur die interessantesten. Wie viele un ferer Lefer kennen wol nur dem Namen nach die Venetianischen Reisenden Paolo Trevisano, Giovanni Bembo, Pellegrino Brocardi, Ambrogio Bembo, Giannantonio Soderini, Benedetto Dandolo, Buonajuto Albani, Tommafo Gradenigo, Niccolò Brancaleone, Antonio Priuli. Carlo Maggi, Ceccbino Martinello, von denen Morelli in der angeführten Abhandlung biographische Notizen mittheilt.

Höchst reichhaltig für die Geschichte geographi-Scher Entdeckungen und älterer Landkarten ist Nro. 8. Ich behalte es mir vor, zu einer andern Zeit einen Auszug daraus in diesen Blättern zu liefern, da ich mich

mich jetzt darauf beschränken mus, nur die allgemeine Inhalts-Anzeige auszuheben:

- 1. Studio dell' antica Geografia.
- 2. Tavole, e Portolani specialmente in uso appo i Veneti. J quali anche per altri argomenti hanno la primaria influenza al risorgimento della Geografia, e ciò massime riluce dal Mappamondo di Fra Mauro.
- 3. Patria, condizione, epoca, studi, lavori di Fra Mauro.
- 4. Medaglia in di lui onore.
- 5. Mappamondo per Portogallo.
- 6. Grandezza, forma, e parti del nostro.
- 7. Artifizio, e pittoreschi disegni.
- 8. Nord d'Europa.
- o. Viaggio del Querini.
- 10. Degli Zeni.
- 11. Indizio d'America.
- 12. Viaggi di Marco Polo, ed altri Veneziani in Asia.
- 13. Nord d'Asia, Catajo, India, Persid, e altre parti d'Asia.
- 14. Ifole d'Afia.
- es. Particolarità del Mar Indiano.
- 16. Cofta occid. d'Africa.
- 17. Viaggi colà del Cadamofto.
- 18. Nilo, sue fonti, e inondazioni. Abissinia.
- 19. Estremità d'Africa nell' Isola Diab.
- 20. Giro attorno essa asserito, ed influenza ai Viaggi Portoghesi, e sorse anche a quelli del Colombo.
- 21. Ifole d'Africa.
- 22. Distanza dei Cieli, e loro numero. Flusso e riflusso del Mare.

- 23. Terra abitabile sopra il livello dell' acqua. Pure diso terrestre.
- 24. Diversa quantità degi: Elementi. Zone terride di tabile.
- 25. Pregi del Mappamondo. Versione latina delle di la note, è copia di esso fatta dai Fiorensini, e per la Corte di Londra.
- 26. Autori che lo celebrano; e lavoro originale, a intato di Fra Mauro.
- 27. Autori citati da Fra Mauro nelle fue note.

D. L

## LII.

# Himmels-Karten des Herrn Professor Harding in Göttingen.

# IV. Lieferung.

Wir machen hier die etwas verspätete Anzeige von der schon vor einiger Zeit erschienenen vierten Lieferung dieser trefflichen Himmelskatten, welche als graphische Darstellungen des gestirnten Himmels in jeder Rücksicht die vollkommensten unter den schon vorhandenen sind. Die vor uns liegende neue Lieferung besteht aus den Blättern XI, XII, XIII und XIV, mit deren näherm Inhalte wir jetzt unsere Leser bekannt maghen wollen:

# Blatt XI.

Gerade Aufsteigung: Von IIh 36' bis Vh 24'
Abweichung: Von — 33° bis + 1°

Sternbilder: Cetus, Harpa Georgii, Eridanus, Sceptrum Brandenburgicum, Orion, Lepus, Caela sculptoris und Apparatus chemicus.

## Blatt XII.

Gerade Aufsteigung: Von Vh 16' bis VIIIh 4'
Abweichung: Von — 33° bis + 1°

Sternbilder: Orion, Lepus, Columba, Mono-ceros, Canis major, Officina typographica und Argo navis.

#### Blatt XIII.

Gerade Aussteigung: Von VIIh 56' bis Xh 44'
Abweichung: Von — 33° bis + 1°
Sternbilder: Monoceros, Officina typographica,
Argo navis, Pyxis nautica, Hydra, Sextans Uraniae, Felis und Antlia pneumatica.

## Blatt XIV.

Gerade Aufsteigung: Von Xh 36' bis XIIIh 24'
Abweichung: Von — 33° bis + 1°

Sternbilder: Leo, Crater, Cauda Hydrae, Antlia pneumatica, Virgo, Corvus und Centaurus.

Auf diesem Blatte ist, wie uns der Herr Verfasser selbst gütigst mittheilte, vom Kupferstecher aus Versehen & Corvi als Stern dritter Größe angegeben, Mon.Corr. XXVIII. B. 1813. Hh statt

fatt dass derselbe nur als eines der fünften Große hätte gestochen seyn sollen.

Mit vollem Rechte gebührt auch dieser Liebrung dasselbe Lob, welches wir den frühern ertheit haben; denn sie tritt diesen in Ausehung der Praction und Vollständigkeit würdig zur Seite. Mit de größten Sehnsucht sehen wir der gänzlichen Vollen dung dieses vortresslichen Himmels-Atlasses entgen, und wir können nicht umhin, hier schon in Voraus, im Namen aller beobachtenden Astronomes, dem würdigen Verfasser unsern wiederholten Das abzustatten für die eben so höchst nützliche als mübsam Arbeit, welche nur ein unermüdeter Eiser sie die Wissenschaft projectiren und ausführen konnte

ri W

a! Æ b:

## T.TIT.

# Auszug aus einer Abhandlung a h

Hrn, Dr. W. Herschel

über den großen Cometen von 1811. Vorgelesen am 19. December 1811.

Es ift hinlänglich bekannt, welcher außerordent-- lichen Mittel fich Herschel bedient, um den unend--lichen Himmelsraum zu durchdringen. Gewiss hat bev der Erscheinung des schönen Cometen von 1811 ein jeder, dem es um eine nähere Kenntnis der physischen Beschaffenheit der Weltkörper zu thun ift, den lebhaftesten Wunsch geäusert, auch über diesen Himmelskörper die Resultate der Beobachtungen jenes berühmten Astronomen kennen zu lernen. In dieser Rücklicht glauben wir, nicht nur den eigentlich mathematisch - astronomischen Lesern dieser Zeit-- schrift, sondern auch den blossen Liebhabern der Wissenschaft einen angenehmen Dienst zu erweisen. wenn wir hier jetzt aus der gedachten interessanten Abhandlung die Hauptresultate der Beobachtungen Her/chel's zusammenstellen.

Bekanptlich hatte die Bahn des Cometen für astronomische Beobachtungen eine vorzüglich günstige Lage. Der Verfasser, welcher diesen Umstand benutzte, beobachtete ihn also mit der angestreng. testen und unermüdetsten Aufmerksamkeit in allen

H h 2

Theilen feiner Bahn, indem er dabey Teleskope anwandte, welche alle erforderlichen Grade von Helligkeit, Dentlichkeit und Vergrößerungskraft belt Isen. Die Beobachtungen find fo zahlreich und fo oft wiederholt, dass fich der Verfasser in seiner Abhandlung darauf beschränkt, bloss diejenigen auszuwählen, welche unter den günstigsten Umständen gemacht find, und darauf abzwecken, die fonderbaren Eigenthümlichkeiten in der Conformation die ses Himmelskörpers zu bestimmen. Da der Verfasser bey diesen Beobachtungen seine Aufmerksamkeit befonders auf alle diejenigen Eigenthümlichkeiten richtete, die ihm vorzüglich einer nähern Unterfuchung werth zu feyn scheinen, so hielt er es für zweckmässiger, seine Beobachtungen nicht nach der Zeitfolge zusammen zu stellen, sondern fie nach den befondern Gegenständen zu classificiren, worauf se fich beziehen.

Die Beobachtungen des Haupttheils des Cometen, nämlich des eigentlichen Cometen Körpers, machen den Anfang. — Sehr bald bemerkte der Verfasser in der Mitte der Lichtmasse, welche man ihres vorzüglichern Glanzes wegen den Kopf des Cometen zu nennen pflegt, einen hellleuchtenden Punct, der trotz seiner außerordentlichen Kleinheit doch ganz abgesondert von der ihn umgebenden Lichthülle erschien. Er wurde mit einem zofüsigen, einem 7füsigen und zwey 10füsigen Teleskopen untersucht, aber ein jedes dieser Instrumente bestätigte übereinstimmend die Realität jener Erscheinung. Der Verfasser neunt diesen Punct den planetarischen Körper, um ihn von der ihn um-

gebenden Hülle, oder seiner Athmosphäre, zu unterscheiden, mit welcher sich derselbe für unbewafiner te Augen, oder beym Gebrauch schwächerer Instrumente, vermischt. Mit einem Hohlspiegel von zehn Fuls Brennweite, aber von ganz vorzüglicher Klarheit, untersuchte Herschel an allen heitern Abenden dieses Körperchen, und machte dabey die Bemerkung, dass, obgleich der Umfang desselben gewiss eine runde Form haben mülle, doch nur fehr felten. sich die Gelegenheit darbot, durch sichere Merkmale diese Rundung ausser allen Zweifel gesetzt zu sehen. - Den igten October wurden Ocular: Gläser yon 169, 240, 300, 400 und 600maliger Vergrößerung gehraucht, und mit einem jeden derselben der Lichtpunct forgfältig beobachtet. Die 160malige Vergrößerung zeigte, dass der Körper ungefähr im Vergleich dieselbe Größe hatte, wie ein Kügelchen, welches der Verfasser des Morgens mit demselben Teleskope und demselben Oculare beobachtet hatte, und welches, vermöge seiner bekannten Größe und Entfernung, fich unter einem Winkel von 1."30 zeig-Da indellen dieser so gefundene Durchmeller wegen der gewöhnlichen optischen Täuschung, wodurch alle kleinen hellglänzenden Puncte vergrößert werden, noch einigem Zweifel unterworfen seyn kounte, so wurde nachher die 240malige und 300malige Vergrößerung gebraucht; jedoch änderte lich bey diesen der Durchmesser nicht merklich. 600malige Vergräßerung zeigte aber den Lichtpunct weit bester, als die 400malige, und diese wurde also angewandt, um ein sicheres Resultat über die scheinbare Größe desselben zu erhalten. Durch Vergleigleichung des Körpers mit mehren der Größe und Entfernung nach bekannten Kügelchen ergab es sich in dass der Durchmeller des Cometen an jenem Tage ungefähr 3° gewesen sey. Als ein Mittel aus allen Beobachtungen setzt der Versaller diesen scheinbaren Durchmesser = 0, 775. Aus den damals schon him länglich genan bekannten Elementen der Bahn de Cometen wurde die beyläusige Entsernung dessehen von der Erde für jene Epoche = 114 Millionen (Englische) Meilen berechnet, und sonach aus die sen Datis der wahre Durchmesser des Cometen-Körpers = 428 Meilen erhalten.

Nicht immer nahm der Lichtpunct die Mitte der ihn umgebenden Hulle ein, fondern feine Lage wir oft mehr oder weniger excentrisch. So erschien a bey den Beobachtungen vom 16ten und 17ten October, wie auch am 4ten und 10ten November. Seine Farbe war blassröthlich, und glich der gewiffer Fixfterne, die eben fo klein erscheinen. Zur Zeit der Beobachtungen, welche der Verfasser vorzüglich über die Erlenchtung des Lichtpunctes anstellte, verhielt fich, vermöge der Lage des Cometen gegen die Sonne, die erlenchtete Phale desselben zur vollen Scheibe, ungefähr wie 16 zu 20. Aus diesem Verhältnise, fo wie befonders aus dem hervorstechenden Lichte. welches der Körper ungeachtet seiner ausserordentlichen Kleinheit zeigte, schliefst der Verfaller . daß dieses Licht ihm größtentheils eigenthümlich fey.

Der Verfasser wendet sich nunmehr zu der Betrachtung der Lichtmasse, welche jenen leuchtenden Punct umgab, und zeigt hier zuvörderst, dass der scheinbare Kern, welchen man mit schwachen

Inftru-

nur eine optische Täuschung war, die durch einur eine optische Täuschung war, die durch eiheinbarer Durchmesser nur wenige Minuten bemg, verursacht wurde. Selbst im großen 10füsien Teleskope hatte der Comet bey 110maliger Verhönen Nebelslecks von 5 bis 6 Minuten im Durchmesser; bey stärkern Vergrößerungen aber zeigte sich
m Centrum obiger helle Punct, umgeben von einem

In allen Teleskopen erschien der Kopf des Come-- ten immer in einer höchst merkwürdigen eigenthum-Lichen Farbe. Sie war beständig grünlich oder bläu-Lich-grun; und obgleich im Allgemeinen eine An-- häufung des Lichts gegen das Centrum statt fand, so schien es doch, als wenn sich auf der nach der Sonne gekehrten Seite ein größerer Theil befand, als es eigentlich hatte der Fall feyn follen, wenn das Licht überall gleichförmig vertheilt gewesen wäre. Der helle Punct war immer weiter von der Sonne entfernt, als die Mitte des glänzendsten Theils der ihn umgebenden Athmosphäre. Diese Excentricität des Kerns war so beträchtlich, dass bey der Schwierigkeit, mit welcher der Lichtpunct gesehen ward, letzterer sehr leicht dem Beobachter entschlüpfen konnte, wenn er ihn fortwährend im scheinbaren Centrum der Lichthülle gesucht hätte.

Um die eigentliche Größe des Cometen-Kopses zu bestimmen, untersuchte ihn der Verfasser mit seinen drey Teleskopen von 7, 10 und 20 Fuß. Er schätzte den Durchmesser desselben nach seinem Ver-

hält.

gleichung des Körpers mit me Entfernung nach bekannten h dals der Durchmeller des C. ungefähr 3" gewelen fey. Beobachtungen fetzt der V Durchmesser = 0."775. . länglich genau bekanntr time die wahre Gri Cometen wurde die bevon der Erde für jen-

... 127000 Meilen. (Englische) Meilen 1- nochtt merkwürdigen de fen Datis der wahre . gen Athmofphäre, welchede pers = 428 Meiler . " zwischen dem Schweife un

· Varrailler de

Nicht immer ... ...dete, beschäftigt zunächst de ihn umgebenden Leu Instrumenten", fagt er. "mi oft mehr oder we ameten unterfuchte, fah ich ring bey den Beobare den verhältnilsmälsig fehr fchwah ... vielmehr ganz dunkeln Raum, wo ber, wie auci ach und nach abnehmende Licht Farbe war in sepers gänzlich verschwand. sterne. die Beobachtun auchen, durchsichtigen Athmosphän fich, were ........ mich von diefer Durchsichtigkeit su be. u. ... Jeun ich erblickte im Innern dieses ringtaumes drey fehr kleine, aber der Grofe meuene, Sterne. Auf die Elasticität der Ath-.4un man aus der kreisförmigen Gestalt unter welcher sie beständig erschien. . 10 von einer concentrischen Lichthülle um. .... lo kann man die gleiche Entfernung der Mittelpuncte nicht füglich anders erklähen dem Kopfe des Cometen hanz ihm einschließenden nimmt, der mit einem elaen Fluidum angefüllt war."
rnahm dieser kreisförmige dungerade das Gesichtsfeld des Tefür seinen scheinbaren Durchmesgiebt. Die wahre Größe des Durchgiebt. Die wahre Größe des Durchgiebt. Die wahre Größe des Durchgiebt. Die wahre Größe des Durchgiebt. Die wahre Größe des Durchgiebt. Die wahre Größe des Durchgiebt. Die wahre Größe des Durchgiebt. Die wahre Größe des Durchgiebt. Die wahre Größe des Durchgiebt, nach der damaligen Distanz desmehr als 507000 Meilen. Diese Größe ist
mann; denn es ist keine Beobachtung vori, die angeben könnte, wie weit sich die
sephäre noch über diese Grenze hinaus ere.

s folgt nunmehr in der Reihe der zu untersuen Theile des Cometen die Beschreibung der nden Lichthülle, wovon die Athmosphäre en begrenzt war. Den gten und soten Seer, an welchen Tagen fich Herschel in Almoich 1. hatte er Gelegenheit, den Cometen mit eichromatischen Fernrohre zu untersuchen, weljur 65mal vergrößerte. Er fah, dass der Kopf ometen an der einen Seite von einem Lichter umgeben war, welcher in einer gewissen z vom Kopfe durch einen zwischenliegenden In Ring gehalten wurde. Betrachtete man dieigebung mit Fernröhren, die nur 16mal oder weniger vergrößerten, so erschien die Gestalt ben ungefähr kreisförmig, aber fie machte nicht die Hälfte des Umfangs vom Cometen aus, inich das Licht in zwey Zweige theilte, die auf Seite des Cometen - Kopfes fortgiengen. In den TelesTeleskopen von 7, so und zo Fase hatte dieselicht hülle eine sehr hestimmte gehhliche Fashe, die eht aussallenden Contrast mit der grünlichem Fashed Kopses bildete. Die Entsernung des äussersten des des der Lichthülle vom Centrum des Kopses in de Richtung einer nach der Sonne genogenen Lieb war ungefähr 9' 30'. Nimmt man aus, dass Schille Linie seitwärts bewege, und einen Halbhreitungs Cometen bible, so war hiemach der scheide Durchmesser desselben ungefähr 19 Minneten, mit dessen wahre Größe etwas mehr als 643ans Mineten giebt.

Die merkwürdigke Erscheinung, we haupt die Cometen auszeichnet, ift unftreiti Lichtstreifen, welchen man ihren Schmeif and so defice hilterer Beschreibung in Benichung unfern Cometen der Verfaller jetzt übergeht. - Ma weils, dals die Länge dieles Schweifes mannichis tigen Veränderungen unterworfen ist: Urfachen. die von den wirklichen Dimentionen desselben gans unabhängig find, moditiciren seine scheinbaren Dimeshonog, und bewirken, dass man in dieser Hinsicht nur höchst beyläusige Schätzungen erhalten kann. Den sten September, wo der Mond über dem Horizonte war, der Comet fehr niedrig fand, und die Luft mit Dünften angefüllt war, bewerkte der Verfaller gar keinen Schweif; den gten hatte der Comet einen fehr kenntlichen von o bis 10 Grad Länge, det igten erstreckte er fich bis auf it oder 12 Grade, und den ôten October war er 25 Grade lang. Den 12tes October wurde er wieder nur 17 Grade geschätste den 14ten 174, und den 15ten, wo ihn der Verfaller mit

mit vieler Aufmerksamkeit und bey einem sehr gün-Rigen Zustande der Athmosphäre beobachtete, fand er, hn von 234, Grad Länge. An diese letzte Beobachtung glaubt fich der Verfasser besonders halten zu. müllen, wegen der vorzüglich gunftigen Umftäude, unter welchen sie gemacht wurde, Wird hierbey die schiefe Lage des Schweifes in Beziehung auf die Erde mit berücklichtigt, so sindet es fich, dass die Wahre Länge desselben damals über 100 Millionen Meilen betrug, also ungefähr der Entfernung der Erde von der Sonne gleich war. - Bey der Breite des Schweises hielt es sehr schwer, sie nur auf irgend eine, einigermassen genaue Art durch Beobachtunken zu bestimmen. Den 12ten October war die größte Breite ungefähr 63 Grad, und bey einer Entfernung von 5 oder 6 Graden vom Cometen-Kerne fing der Schweif an, etwas schmaler zu werden. Den sten war in der Gegend der Mitte des Schweises die Breite desselben ziemlich gleichförmig. Die Beobachtung vom 12ten giebt für die wirkliche Breite ungefähr 15 Millionen Meilen.

Was die Krümmung des Schweises anbetrifft, To war diese am oten und zoten September sehr beträchtlich; den igten zeigte fie fich am aufserften Theile des Schweifes gerade so, als wenn derselbe hier etwas hinten zurückgeblieben wäre, wenn man die Richtung berücklichtigt, nach welcher fich der Comet bewegte. Den 17ten October erschien der Schweif gekrummter, als er bisher gewelen war, Den 2ten December hatte die Krümmung eine der vorigen gerade entgegengeletzte Direction, denn sie wurde nunmehr auf der hintern (nördlichen) Seite Den \ convex.

. 🚜

Den igten September' bemerkte der Verlaller j. iais die awey oben erwähnten, den Cometer Kon difer beträchtlichen Theil ihres Lichtes nach der Richtmitimn des Schweifes ausströmten; gegen das Ende defenteri ben erschien aber das Lioht überall gleichsörmigren, natheilt. Den 12ten October zeichneten sich die beraraci den Streifen durch ihre respective Dichtigkeit fetten in aus, bis auf eine Distanz vom Cometen-Kopse werte bie ungefahr 6 Graden; weiterhin war das Licht gleich au förmig. Den 15ten war der vordere Zweig des Schweit n fea 7° 1' lang, der hintere nur ungefähr 4' 41' lach durch welche ungleiche Länge der Schweif von dint ner irregulären Krummung erschien. Der Verhand führt mit Detail die Veränderungen an, die bis 👊 10ten November bey diesen Erscheinungen vorgie gen; um diese Zeit war der vordere Zweig 5° 16' lang, der bintere dagegen nur 3° 31'. Jener wu dabey weit dichter und breiter als dieser.

Im Laufe seiner Beobachtungen richtet angleich p der Verfasser sein vorzügliches Augenmerk auf das eigentliche neblichte Welen des Schweises. Den 18ten September glich dieses im rofüsigen Teleskope völlig dem milchfarbigen Nebel im Schwerte des Orion, versteht sich an den Orten des Schweises, wo das Licht gerade dieselbe Stärke hatte. Den 9tes November, an welchem Tage sich der Schweis in der Nähe der Milchstrasse befand, schien an den stemleeren Stellen der letztern das Licht derselben mit dem des erstern beynahe identisch zu seyn.

So waren die Erscheinungen des Cometen meistentheils zur Zeit seines lebhastesten Glanzes; es olgen jetzt diejenigen Beobachtungen, welche der erfasser noch über das allmählige Verschwinden deselben austellte. "Nachdem", heisst es, "der Schweif ch immer mehr und mehr verkurzt hatte, das Licht ch verminderte, und die Seitenzweige fich zerstreuen, nachdem die durchlichtige Athmosphäre immet :hwächer und undeutlicher wurde, welches darin inen Grund hatte, dass die sie umgebende Lichtülle sich dem Cometen-Kopfe immer mehr näherte nd zugleich mehr ausbreitete; so konnte ich die etzt noch statt findenden Erscheinungen des planeirischen Körpers, des Koptes, der Athmosphäre, der ichthülle und des Schweifes beynahe mit dem Anthn eines gewöhnlichen Nebelfleckes vergleichen. icht in Beziehung auf die scheinbaren Dimensionen er einzelnen Theile, sondern nach den wirklichen hysischen Veränderungen, welche ich in dem ganen Wesen beobachtete." -

Am 4ten Nov. sah man im rofüsigen Teleskope it 289maliger Vergrößerung die planetarische Scheinnoch ganz deutlich, und zugleich in einer mehr, als zwöhnlich, excentrischen Lage. Den 9ten entdeckte an sie nur kaum mit 169maliger Vergrößerung, best ig durch das zblichte Wesen der Lichthülle so geschwächt, dass ne gute Beobachtung derselben durchaus nicht öglich war. Den 10ten hatte man mit dem groen 10füsigen Teleskope von der planetarischen zheibe und ihrer excentrischen Lage nur noch eine ee; den 13ten aber suchte man sie mit allen Instruenten und Vergrößerungen vergebens.

he ellenthlige Verschwinden der durchück Acherofpine und der fie umgebenden Lichthül-To finden lich hier beym Verfaller viele Beobachtungen in dem Zeitraume vom Movember bis zum 14ten December, woven merkwürdigsten anführen wollen. - Nevember unterschied man mit einem Come ficher nicht mehr den Theil der Athmesphire, welcher den Kopf von der ihn umgebenden Licht abfonderte. Im rofüleigen Teleskope erschies her Anwendung eines großen Doppel - Oculers die Tachthülle sehr nahe beym Kopfe, so dass ihre re factive Scheitel-Entfernung weniger als 7' 10' be Den soten konnte man die Lichthülle von Kapfe nur noch durch einen lehr kleinen dunkelt Zwischenraum unterscheiden, in welchem zhan kann die Athmosphäre bemerkte; die verticale Distans der Lichthülle war 4' 46". Den 19ten wurde im 10fffaigen Teleskope die Athmosphäre durchaus von der Lichthülle bedeckt, und der Comet erhielt nun immer mehr und mehr das Ansehn eines Nebelfieckes. Den oten December schien sich die Lichthülle, die his dahin nur noch aus einem schwach erleuchteten Rande bestanden hatte, gegen die Erwartung des Beobachters wieder zu vergrößern; aber auch dellenungeachtet blieb sie sehr schwach. Ihre Distanz vom Centrum des Kopfes war ungefähr 44 Minuten. Den 14ten war sie gänzlich versehwunden. - Bey dieser allmähligen Auflösung der Lichthülle hatten fich mehre sonderbare Erscheinungen dargeboten. Den 4ten November zeigte sie sich im 10füssigen Teleskope auf der nach der Sonne gekehrten Seite dop-

pelt,

pelt, und theilte fich auf jeder Seite des Cometen-Kopfes in drey Arme, wovon die aussern sehr kurz und schwach beleuchtet erschienen. Jedoch waren diese Phaenomene manchen kleinen Veränderungen unterworfen, und den iaten December war nur noch auf der vordern Seite ein einziger schwach beleuchteter Armyorhanden. Den 1sten October, den sten und joten November erschien der eben erwähnte Zweig am längsten; den 3ten und 9ten November avaren sie auf beyden Seiten sich gleich. Den 13ten hatte der hintere Arm 4° 6' Länge, der vordere degegen nur 3° 31'; den 14ten wurden sie sich wieder gleich, und waren ungefähr 3° 31' lang; den zsten war die Erscheinung dieselbe, wie am 13ten; den 19ten zeigten sie sich wieder beyde in einer gleichen Länge von etwa 4° 23'. Den 2ten December erschienen sie ebenfalls beynahe gleich, und unge-\ fähr 3° 12' lang. Sie hatten nunmehr ihren Glans verlohren, und zeigten sich in derselben Farbe, wie die verwaschene Lichtmasse überhaupt. Den gten und 14ten December waren sie endlich so geschwächt. dass man über ihre Länge durchaus keine Beobachtungen anstellen konnte.

Auch über die Veränderung des Winkels, unter welchem sich die Lichthülle auf beyden Seiten des Cometen Kopses forterstreckte, sindet man mehrere Angaben. Den 4ten November hatten die beyden Zweige derselben eine größere Divergenz, als gewöhnlich. Der Verfasser schreibt dieses einer Zusammenziehung der Lichthülle auf der nach der Sonne gekehrten Seite zu, so dass die Zweige derselben auf beyden Seiten des Kopses dieselbe Entsernung

unter sich behalten. Den 13ten erschien im tosüsigen. Teleskope der Krümmungs-Winkel an seinem Scheinsscher vergrößert; aber im Cometensucher wurde mes keinen merklichen Wachsthum desselben gewalk. Den 14ten November, wo man freylich die Lichthülle nicht sehr gut mehr vom Kopfe unterscheiden konnte, zeigte sich jener Winkel ungefähr 60 bis & Grade groß; allein im Cometensucher erschienen die beyden Zweige, welche man nut noch mit Müle erkennen konnte, mehr einauder genähert, als se vorhin der Fall gewesen war.

In Beziehung auf die alimählige Verkürzung de Schweises bemerkt der Verfasser, dass derselbe mesten November, wo die Lust auserordentlich hie ter war, schon sehr verkleinert erschien. Seine Liege betrug ungefähr 12°; den gten war sie nur 10°. Den 15ten zeigte lich der Schweis im Cometensucher sehr kurz; den 16ten hatte er bey unbewessneten Auge eine Größe von etwa 7½°, und den 19ten von 6° 10°. Den 2ten December erschien er nur von 5°, und mit einem sehr schwachen Lichte; den 9ten und 14ten war er von derselben Größe, aber am letztem Tage sein Licht gegen das Ende zu äußerst geschwächt.

Nach und nach nahm auch die Dunkelheit zwischen den beyden Lichtstreifen, welche den Schweiseinschlossen, immer mehr zu. Den 4ten Novembet war die Dunkelheit in der Nähe des Kopfes auf det nach der Sonne gekehrten Seite sehr merklich, und weniger mit dem sich immer mehr ausbreitenden Lichte gemischt; den 5ten war diese Dunkelheit auffallender auf der, der vorigen entgegengesetzten, Seite.

Seite. Den 10ten war sie überhaupt zwischen den beyden Zweigen des Schweises sehr beträchtlich. Den 14ten zeigte sich innerhalb des Schweises, sehr nahe beym Kopse, ein großer Raum, der fast gänzlich von der Lichtmaterie frey war, so dasa man die kleinsten Sterne der Milchstraße eben so gut darin sehen konnte, als wenn gar kein Gegenstand im Wege gewesen wäre. Den 19ten hatte sich im 10füsigen Teleskope die Dunkelheit zwischen den beyden Zweigen sehr vermehrt. Den 9ten December war der Raum in der Nähe des Kopses auf der von der Sonne abgewandten Seite völlig finster, oder vielmehr völlig durchsichtig. Den 14ten sah man in diesem dunkeln Raume sehr viele kleine Sterne der Milchstraße.

Diese und im Ganzen die hauptsächlichsten Beobachtungen Herschel's über den Cometen, und wir
werden nun im nächsten December Heste die Resultäte mittheilen, welche dieser Astronom aus ihnen
gezogen hat.

#### LIV.

# Gegenschein des Saturns

im Jahre /1813.

Beobachtet auf der Sternwarte de la Capellete bey Marieille.

## Die Beobschtungen dieses Planeten waren erklich folgende:

| 1813  | 1000 | Mit | tl.<br>a C | Ze   | eit | 100  | b. for | 200   | fa  | dich | durch<br>laxe<br>g verb.<br>ie Ab-<br>des b         | Abe<br>Nue<br>verb<br>Liin | at. | -13,<br>geo<br>des | "6 ch | füdl<br>Brei | eob.<br>. geoc.<br>ite des |
|-------|------|-----|------------|------|-----|------|--------|-------|-----|------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|-------|--------------|----------------------------|
| Jul.  | 5 1  | 2U  | 15         | 159, | "7  | 287° | 34     | 25,"  | 220 | 10'  | 44."7<br>27, 2<br>59, 3<br>35, 0<br>42, 0<br>7, 7:: | 2860                       | 14' | 9,                 | 117   | 0017         | 48, 8                      |
| 2.100 | 6 1  | 2   | 11         | 44,  | 8   | 287  | 29     | 41, 0 | 32  | 11   | 27, 2                                               | 286                        | 9   | 42,                | 8     | 0 17         | 38. 1                      |
|       | 711  | 2   | 7          | 30.  | 0   | 287  | 24     | 50, 0 | 22  | 11   | 59. 3                                               | 250                        | 5   | 15,                | 7     | 0 17         | 37. 8                      |
| 400   | 8 1  | 2   | 3          | 15,  | 4   | 287  | 20     | 14. 3 | 21  | 12   | 35, 0                                               | 286                        | 0   | 53,                | 7     | 0 17         | 32, 9                      |
| 7.71  | 10   | 1   | 54         | 45,  | 8   | 287  | 10     | 46, 7 | 22  | 13   | 42, 0                                               | 285                        | 52  | 4.                 | ũ     | 0 17         | 28, 9                      |
| 20 3  | 11   | I   | 50         | 31,  | 1   | 287  | 6      | 14.   | 22  | 14   | 7. 720                                              | 285                        | 47  | 41,                | 4     | 0 17         | 34, 13                     |
| -     | 13 1 | I   | 42         | 1,   | 7   | 485  | 50     | 39, 2 | 22  | 15   | 39, I                                               | 285                        | 38  | 51,                | 3     | 0 17         | 4.3                        |

Für obige Zeit-Momente wurden nun weiter aus unsern Sonnen-Tafeln folgende Elemente berechnet:

| 1813   | V                    | elioc,<br>der<br>om mi<br>Aequii | ð<br>ttlern             | Logar. der<br>Entfernung<br>der ⊙<br>von der & | Scheinbere<br>Schiefe<br>der Eclip-<br>tik |
|--------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Julius | 5 28<br>6 28         |                                  | 20, 5<br>22, 0          |                                                |                                            |
|        | 7 28<br>8 28         | б 18                             | 23, 7<br>25, 8          | 0.0071902                                      | 23° 27' 43,"0                              |
| . 3    | 0 28<br>1 28<br>3 29 |                                  | 27, 3<br>28, 8<br>32, 5 | 0.0071168                                      |                                            |

Aus Bouvard's Saturn's-Tafeln wurden die heliocentrischen Oerter dieses Planeten berechnet, und

## LIV. Gegenschein des Saturn's im Jahre 1813. 451

mit Zuziehung obiger Elemente der Erdbahn folgende geocentrische hergeleitet, welche, mit den beobachteten verglichen, die beystehenden geocentrischen Fehler der Taseln geben:

| 1813      | geocentrifche |              |         |      | iche  | geoc.         | Géoc. Fehler der<br>Tafeln |                |  |
|-----------|---------------|--------------|---------|------|-------|---------------|----------------------------|----------------|--|
|           | Läng          | ge (         | ies h   | Br   | eite  | des b         | inLänge                    | in Breite -    |  |
| Julius 5  | 286°          | 14           | 13, 7   | 0.   | 17    | 44,01         | - 4, ° o                   | + 4."7         |  |
| 6         | 28 <b>6</b>   | 9            | 48, I   | 0    | 17    | 38, 9         | 5.3                        | - 0, 7         |  |
| 7         | 286           | 5            | 23, I   | 0    | 17    | 33 <b>.</b> 6 | - 7. 4                     | + 4.2          |  |
| 8         | 286           | ' O          | 57. 9   | 0    | 17    | 28, 8         | - 4, 2                     | + 4, 1         |  |
| 10        | 285           | 52           | 8, .3   | ٥    | 17    | 18. 1         | - 4, 2                     | <b>+</b> 10, 8 |  |
| . 11      | 285           | 47           | 44, 0   | 0    | 17    | 12, 8         | - 2, 6                     | + 21, 3:       |  |
| 13        | 285           | 38           | 57, 0   | 0    | 17    | 2, 0          | - 5, 7                     | + 2, 3         |  |
| Mittlerer |               |              | it Ausl | chlu | ſs de | r zwei-       |                            |                |  |
| felhaft   | en Br         | oit <b>e</b> |         | •    | • • • | • •           | <del></del>                | + 4, 2         |  |

Nun wurde ferner, wie wir bey dem Gegenscheine des Mars gethan haben, der heliocentrische Fehler der Taseln gesucht, und aus den also verbeserten heliocentrischen, dem Gegenscheine zunächst liegenden, Oertern Zeit und Ort desselben hergeleitet:

| 1813              | Log.<br>der cur-<br>tirten<br>Distanz<br>der Son-<br>ne von ħ | tetë<br>heliocen-<br>trilche<br>Länge | Beobach-<br>tete<br>nordliche<br>helioc.<br>Breite<br>des h     | Berechu.                                                          |                                                  | Hellocentr.<br>Fehler der<br>Tafeln<br>in der in der<br>Läng. Breite |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 6<br>7<br>8<br>10 | 1,0018451<br>1,0018451<br>1,0018421<br>1,0018361<br>1,0018331 | 286 8 6,3                             | 0 15 51,1<br>0 15 50,8<br>0 15 40,2<br>0 15 42,8<br>0 15 47,7:: | 285 59 7,5<br>286 0 55,9<br>286 2 44,1<br>286 6 20,4<br>286 8 8,5 | 0 15 51,8<br>0 15 47,0<br>0 15 42,5<br>0 15 33,1 | 6,6 4 3,8                                                            |
|                   | er helioce<br>rifelhafte                                      |                                       | r der Tafel                                                     | n mit Ausfa                                                       | hlufs der                                        | -4,"3 +3,"8                                                          |

Verbessert man hiernach die geocentrische Breite, die heliocentrische Länge und Breite der beyden Beobachtungen, welche die Zeit des Gegenscheins be-

| grifes, le let quelindi | وبالد | 64    | Ţ | , | Ģq | <b>.</b> |
|-------------------------|-------|-------|---|---|----|----------|
| School Solgende Date:   |       | <br>_ | • |   | -  | *.       |

| .:       | faire. Zen   |                                                                      | Volum   |     |           |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|
| 195      | is in Capel- | + Sherr.  - Sherr.  - Sherr.  - Sherr.  - Sherr.  - Sherr.  - Sherr. | 1       |     | 3-3       |
| Julius ; | PET 23       | 3 3 3 3                                                              | 7 7 5.7 | 155 | F 17 35 4 |
|          | •            | in Zera                                                              | _       |     |           |
|          |              | a'e 14                                                               |         |     |           |

feliging ... 1813 d. S. Jak venesti 13° 24° b. K. A. i. la Capallas Balliocente, Lingui de Sentens . . . 286° 2° 8° 9

Georgetz. Bailto - - ... 0 17 36 3 15. °)

Zépren

\*) Auf der hießen Sternwerte wurden zur Zeit dießes @ gufcheine folgende Besteckungen erhalten:

|   |      |       |        |       |    | <u> </u>                        |
|---|------|-------|--------|-------|----|---------------------------------|
| 5 | 12 3 | 19. 0 | 287 30 | 16, 8 | 22 | 11' 16'0<br>12 26, 2<br>17 18 5 |

#### Hieraus ergiebe fich:

|        | rece believ. | helioc.   | CE:05         | Beebachtete<br>heliocenin. | beliocentr.     | rection       |
|--------|--------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1913   | des &        | des b     | der<br>Talefu | Beerte<br>- des b          | Breite<br>des B | der<br>Tafein |
| Jul. 6 | 25 59 J      | 15 y 15 1 | -12, 'y       | 0 15 15 3<br>+c° 15 0 7    | +c°15'96.73     | + 7,3         |
|        |              |           |               | o 15 15. 3                 |                 |               |

Werden die hier gefundenen Verbellerungen angebracht, so folgt:

8 h 1813 Jul. 8. 5<sup>U</sup> 33' 9, 4 M. Z. auf Seeberg Wahre Linge des Saturns . . . 286° 2' 8, 5 Wahre geocent, Breite . . . + 0 17 41, 4.

Wird in Bonvard's Tafeln die große Ungleichheit nicht in Gemässheit der darin befindlichen falschen Zeichen corrigirt, so ist der mittlere Eshlen der heliocenszischen Länge 37° – 38°.

Bekanntlich bedarfen Bouvard's, vom Parifer Burenu des Longitudes herausgegebene, Jupiters- und Saturns Tafeln einer ganzlichen Umarbeitung, da man weils, dals die beyden großen, dielen Talein zam Grunde liegenden, Ungleichheiten (Mécun. cé-Teste Vol. III. p. 129, 139) mit fallchen und entgegengeletzten Zeichen angewendet worden, ein frrthum, welchen La Place feibit, aber erst nach dem vollendeten Drucke diefer Tafeln, anerkannt hat. Bouvard fuchte zwar dielen Fehler durch zwey, am Ende der Erklärung dieser Tafein angehängte, Täfelchen zu heben , verfällt aber dabey in einen neuen Irrthum. Die Abweichungen dieser Plancten, Taseln von den Beobachtungen find zufällig jetzt gerade noch nicht Stark, aber die Elemente, auf welchen fie berghen, find nichts destoyveniger fehlerhaft, und bedürfen einer ganz neuen Untersuchung, und, um sicher zu gehen, auch einer neuen Berechinung aller Störungs-Gleichungen, welches keln kleines Gelchäft ift, und das wir vielleicht von einem unserer rüstigsten und nm neue Planeten - Tafeln verdientesten Astronomen zu erwarten haben. Indessen schadet dieses, wie man weile, der Bestimmung unseres Gegenscheines keinesweges, da wir diele Tafeln im Ganzen durch fehr gat harmonivende Beobachtungen mit dem Himmel zur Uebereinstimmung gebracht haben. In unseren zu Florenz 1809 bey Molisli herausgegebenen Monds - Tafeln haben wir S. 79 u. 80 ein Verzeichnis der in diesen Bouvard'schen Tafeln befindlichen Drucksehler gegeben, worin aber folgender bedeutender neu aufgefundener nicht angegeben ift, den wir um so eiliger zur Anzeige bringen, weil er

perade allen Berechnern des diessjährigen Gegenscheites des Saturns vorkommen muss, und von einigen des Saturns vorkommen muss, und von einigen des Saturns vorkommen muss, und von einigen des des heisen wir den Radius Vector 10,02055, mus ju aber heisen 10,02015. Bey dieser Gelegenheit zeigen wir noch eine Abkürzung der im XXII. Bande des M. C. S. 313 angegebenen Formeln zur Berechnung der heliocentrischen Breite. Daselbst heist es:

Diff. des Planeten von der  $\delta = \Delta = \mathbb{R}'$ .  $\frac{\int in (\lambda - L)}{\int in (l - \lambda)}$ 

$$tang \beta = \frac{\Delta}{r'} tang b$$

Allein man kann bey dieser Berechnung die Entsenung des Planeten von der Erde ganz entbehren, und die heliocentrische Breite sogleich viel einfache durch folgenden Ausdruck erhalten:

tang 
$$\beta = \frac{fin(\lambda - L) tang b}{fin(l - L)}$$
.

Stern-Bedeckung vom Monde, den 13. Sept. 1813 à la Capellete beobachtet.

Austria des 3º im Wallfisch . . . 21U 22' 18,"48 Stern-Zeit 9 52 25, 19 Mittl, Zeit LV.

Auszug aus einem Schreiben des Herrn Professor Bessel.

13

Königsberg, den 22, Nov. 1813.

Mir geht es fortwährend wohl, und seit dem azten d. M. bewohne ich meine neue prächtige Sternwarte, deren Tagebuch demzufolge seit zehn Tagen eröffnet ift. - Da Sie ohne Zweisel lebhaften An-Esheil nehmen an den neuen Auslichten, die durch edie hielige Sternwarte der Altronemie eröffnet findt, istind an dem Glücke, welches ich habe, indem ich einem so herrlichen, ganz nach meinen Wünschen eingerichteten, Institute vorstehe: so beschreibe ich Ihnen den neuen Uranien-Tempel etwas genauer, obgleich nicht im Einzelnen. - Die höchste Stelle des Königsberger Walles, an der Nordwestseite der Stadt, eine etwa 60 Fus über dem Pregel erhabene Anhöhe, wurde zum Bau der Sternwarte ausgewählt, indem die schöne Aussicht, die man von diesem Puncte hat, ihn vorzüglich dem Zwecke aneignete; in der That ist der Horizont fast allenthalben ganz frey, und die wenigen über ihn merklich hervorragenden Thürme und Gebäude find zu entfernt. nm als wesentliche Hindernisse der Auslicht betrachtet werden zu können. Wenige Sternwarten an ebener Erde besitzen einen so freyen Horizont, und dabey eine so schöne Aussicht in die sie umgebende Gegend,

Gegend, als die hiefige. - Das Gehäude if von dem verdienstvollen und als Erbauer des hiefign Schauspielhauses v. s. w. rühmlichst bekannten & gierungarathe Müller I. aufgeführt, und hat folgen de Einrichtung, die ich Ihnen etwas speciell aus be, damit Sie fich in Gedanken leichter an mir veletsen können. Der Haupteingang ist gegen Often; rechts am Vorhanse ist mein Eptréeximmer, gegts Diten und Suden gelegen; an dieles flosst mein gleich falls fülliches ! Aphelicainant: The leben ein Cablet sum Schinfeit und war Aufbeirebrung von Büthin mehen sich hitte "Auf der Northeite des Hugles ist die Zimmer für den Auf Wäreer, weld der Hörfeel. In de abern Disgoifind Simmer für die Femilie det stanten, nud in nem Souwirster befindet hillige avas anm acomemischen Bederf gebore. Sevionisch Ambeltezimmer in als des Audkorforn : haben sumit telbare Eingänge in zwey zur Sternwarte gehörige Säle, deren einer auf der Südseite das Wohngebäude fo weit überflügelt, dass man ans ihm die südliche Hälfte des Himmels, und noch ein ansehuliches Strick mehr, ganz übersehen kann; der Saal auf der Nordseite ist symmetrisch mit diesem; beyde zusammengenommen haben also freye Auslicht nach allen Seiten, und delshalb find fie für die beweglichen Inftremente bestimmt. Ihre Höhe und Größe', die Höhe der Fenster u. s. w. find übrigens so eingerichtet, dals man selbst größere Fernröhre ohne Unbequemlichkeit gebrauchen kann; durch quadratische Dachklappen ist für die Gegend des Zeniths gesorgt. Aus beyden Sälen geht man in einen dritten an der Wellfeite des Ganzen, der für die Meridian - Instrumente - bestimmt. bestimmt, and deshalb zweymahl durchschnitten ift. Das ganze Gebäude hat demnach die Form ernes Kreuzes, - Der Saal für die felten Instrumente enthält zwischen zwey prächtigen Granitpseilers das vierfüsige Mittagefernrohr von Dottond, ein herrliches instrument, mit allem versehen, was die höchste Subtilität in die Beobachtungen bringen kann; - auf einem Granit-Cylinder den 25zolligen Carry'schen Kreis, ein Meisterwerk, dessen Schönheit sowohl in seiner soliden Construction. als in der Theilung zu fuchen ift, und welches meine Erwartung bey näherer Unterfuchung weit übertroffen hat. Dieles Instrument ift mit allem , was der Beobachter wünschen kann, versehen; mit den änsseren Mikrometern beobachtet man mit Sicherheit einzelne 'Secunden. Dieser Kreis scheint mir ganz Ramsden's Einrichtung zu haben: vorzüglich vollkommen ist an ihm der Pendel- und Niveau-Apparat. - An einem vierten Granitpfeiler ist die Repfold'sche Ubr aufgestellt, für deren vortrefflichen Gang der Name des geniereichen Künstlers bürgt; dass fie in den wenigen Tagen seit ihrer Ausstellung ihren Gang nicht merklich änderte, versteht sich wohl von selbst. -

Sie sehen nun, dass es hinsort nur die Schuld des Wetters seyn wird, wenn nicht aus der neuen Sternwarte eine herrliche Reihe von Beobachtungen hervorgeht. Am Anfange war dieses freylich nicht sehr günstig; denn ich habe in den verstossenen zo Tagen nur zweymahl den Mond und zweymahl die Juno im Meridian beobachten können; doch hosse ich noch die Opposition dieses Planeten vollständig su erhalten. — Es wird mir große Freude machen,

der neuen Sternwarte mittheilen warde; jetst ab geweich noch damit, weil die zu wenig sehlesich

U Sle emeigen mir eine Gefälligkeit, wenn Siedle Wollendung meiner Sternwarte den Leiern "Ihre M. C. mittheilen. Für die Folge wird und mal Sch des nene luftitut felbft in Audenken erhelten elleinich glaube, ce wird für die Freunde der Stenkunde nicht nur. fondern auch für Alle. die an de Willenichalten Theil pelimon, eine erfreuliche le scheinung feyn, aus Zeitverhältniffen, wie die ge zenwärtigen, eine Anlaga bervorgehen gin foben ber weicher weder Aufwand noch Mühe gel wurde, um fie ganz dem Zwecke, den man ber rem Entwurf im Auge batte, entiprechend an me chon. - Der Geift, der Preußen regiert, konnte - fich nicht deutlicher aussprechen, als durch die Erbauung einer der prächtigsten Sternwarten der Welt in den Jahren 1811 bis 1813; die Freygebigkeit des Könige, und der Eifer der Behörden hier und in Berlin, musten /o zusammen wirken, wie es wirklich geschah, um diesen Erfolg hervorzubringen. -Mit meinen ersten Beobachtungs-Registern werde ich eine Zeichnung und genaue Beschreibung der Sternwarte bekannt machen; Sie werden daraus das Zweckmäseige ihrer Einrichtung und das Geschmackvolle ihres Aeussern, welches ich gans dem Regierungsrathe Müller verdanke, kennen lernen. -

Nun zu etwas anderem! — Ich fage Ihnen den verbindlichsten Dank für die nochmalige Mittheilung der v. Zach'schen Beobachtungen der Sterne mit welchen der Comet verglichen wurde; die frühere erhielt ich nicht. Ich habe die Sterne, die ich aus der Hist. cel. entlehnte, mit den v. Zach'schen verglichen, und überall eine schöne Uebereinstimmung in den Rectascensionen, aber starke Differenzen in den Declinationen gefunden; ich werde alle meine Rechnungen noch einmal revidiren, und Ihnen die Differenzen mittheilen. Ich darf nicht hoffen, dass Sie jetzt mit Herrn v. Zach in Verbindung ftehen. fonst würde ich bitten, ihm meinen verbindlichsten Dank für die Güte zu sagen, mit welcher er die Bestimmung der mir so interessanten Sterne übernahm. - Doch mehr noch, als die Unterschiede der Positionen der Sterne, hat ein anderer Umstand die Verschiedenheit zwischen Herrn v. Zach's eignen Reductionen der Cometen - Beobachtungen und den meinigen erzeugt. Herr v. Zach nahm nämlich. wie es mir scheint, das Netz als richtig gestellt an. ich aber bestimmte seine Lage aus den Beobachtungen selbst, auf eine Art, über die ich mich in der Folge umständlicher erklären werde. Ich weiss sehr wohl. dass eine Beobachtung mit dem Netze eine Ortsbe-Rimmung mit größerem Vortheile giebt, wenn man die Lage des Netzes unabhängig von dieser Beobachtung berichtigt hat; allein dann muss man ein Mittel besitzen, diese Berichtigung nicht nur mit Schärfe zu machen, sondern auch durch alle Beobachtungen zu conserviren. Bey einigen Beobachtungen scheinen mir fehr deutliche Spuren einer kleinen Abweichung des Netzes vorhanden zu seyn; sollte aber Herr v. Zach Mittel gehabt haben, fich von der Richtigkeit

ì

tigkeit der Lage feines Netzes zu überzeugen, fo verfieht es fich, dass ich ihm folge, und dann werden fich unfere Reductionen mehr nähern.

Durch Herrn Ritter von Fuls habe ich nun auch die Original Handschrift des Herrn von Wisniewsky über feine Cometen Beobachtungen erhalten, und von dem Beobachter noch mehrere, diese wichtigen Data vervollständigenden, Notizen. Die Beobachtungen scheinen mir auserst genau zu seyn; sie stimmen fast vollkommen mit meinen Elementen. und diele werden demnach nur unbedeutende Correctionen erhalten. Bewunderungswürdig ift es. daß Helf bon Wisniewsky diesen Cometen mit einem willingen Fernrohre von Dollond fehen und beobachten konnte; er erichien etwa fo lichtstark, wie Sin Stern fiter Grolle, und etwa eine Minute im Durchmeffer. Scharf reducirt habe ich die Beobachtungen noch nicht, indem ich die Politionen der verglichenen Sterne noch nicht mit gehöriger Schärfe tenne. Ich habe bisher vergebens verfucht, fie auf meiner Sternwarte zu bestimmen, denn der Himmel war an zwey Abenden. wo mir diele Beobachtinggen hatten gelingen können, an den Stellen, wo die Sterne culminiren, fo dunftig, dass ich nut zwey von ihnen im Passagen-Instrumente erblicken konnte. Da die Sterne der Dämmerung stark zurücken, und ich fürchte, hier vom Wetter fehr genirt zu werden, fo theile ich Ihnen die ungefähren Postionen dieser Sterne mit, mit der Bitte, Ihren vielleicht schönern Himmel noch einmal für mich zu benutzen:

## LV. Auszug a. e. Schreiben d, Hyn. Prof. Beffel. 481

Aeuserst angenehm würde es mir seyn, wenn Sie diese Sterne bestimmen könnten; gelingt es mir auch, so haben wir eine Controle; gelingt es mir nicht, so haben Sie allein das Verdienst, die Reduction der unschätzbaren v. Wisniewsky'schen Beobachtungen möglich gemacht zu haben. \*)

Es ist mir immer etwas sehr Unangenehmes gewesen, für die Fundamentalsterne Aberrations und
Nutations-Taseln zu gebrauchen, die nicht so scharf
oder so bequem sind, als sie seyn könnten. Für
Bradley's Zeiten habe ich daher vor füns Jahren Tafeln construirt, die beydes im höchsten Grade vereinigen, und die es vielleicht nützlich wäre, auch für,
die gegenwärtige Zeit zu betechnen. Da ich unz
das Bedürsuss dieser Taseln doppelt fühle, so würde
ich es mir befriedigen, wenn meine andetweitigen
Beschäftigungen mir jetzt einige Tage dazu übrig
liesen. Vielleicht kennen Sie einen Liebhaber der
Astronomie, der Lust hat, den Astronomen solche

<sup>\*)</sup> Hätte auch nicht das ungewöhnlich ungünstige Wetter zu unserm großen Missvergnügen um diese Zeit alle aftronomischen Beobachtungen vereitelt, so würde uns dennoch die Bestimmung dieser kleinen Sterne unmöglich geworden seyn, da sie nach Empfang des Brieses schon in der Dämmerung culministen.

Tylele Yn Ichenken; desind thelle-ich flusen hie die Idee davon mit!

Die Tafele follen die Aberration und Pricellies vom Anfang des Jahrs angerechnet, mit Innbegrif der Solgr-Nutation, unmittelbar mit dem Argumesth des Besbechtungstages, und awar für das Moment der Calmination, angeben, oder die Quantität:

- 20, 255 [cos = cos o + sin a sin o]

- [0, 4398; sin a sin 2 ⊙ + 0, 434 cos a cos 2 ⊝] smif

Ich fingirte hierbey ein Jahr, für welches die Epoche der Sonnentafeln = 9<sup>2</sup> 10° ist, und berete nete die Sonnenlänge für das Culminations - Moment eines Sterns nach der leicht zu findenden Formel (für dieses Tingirte Jahr)

 $= 9^2 9^{\circ} 14' 7,"74 + (\tau + \alpha) 58' 58,"6417;$ 

r bedeutet hier den Tag des Jahrs, und a die in Thellen des Tages ausgedrückte Rectascension; der Multiplicator von  $\tau + a$  ist die Bewegung der Sonne in einem Sternentage. Aus dieser Formel suchte ich für jeden Stern für Jan. 0, 5, 10, 15... oder  $\tau = 0$ , 5, 10, 15... die mittlere Sonnenlänge, und aus dieser für die Epoche 1755 die wahre elliptische; dann gab mir die oben angeführte Formel die an den mittlern Ort des Sterna am 1. Jan. (eigentlich zur Zeit der mittl. Sonnenlänge =  $9^Z$  10°) amzubringende Correction, für alle Tage des Jahrs, von

5 zn 5 genommen, bis zum 36. Decbr. (5. Jan. des folgenden Jahrs). Aus dieser Tafel lässt sich nun mit groser Leichtigkeit das Gesuchte nehmen. Man bringt nämlich an den beobachteten Tag 7 die Correction

- $-0.101642 + \frac{1}{4}[4M-t] + 0.00773603t$ 
  - öftl. Meridian-Differenz von Paris in Theilen
    des Tages ausgedrückt

an, in welcher Formel das Beobachtungs-Jahr = 1800 + t, und die Zahl der zwischen 1800 und der Beobachtungszeit besindlichen Schalttage = M; überdiels nimmt man statt des Tages \(\tau\) den Tag \(\tau+1\), wenn von einem Sterne die Rede ist, dessen Rectascension kleiner ist, als die der Sonne, weil dieser alsdann vor dem Ansange des astronomischen Tages culminist.

Die Rechnungen, die ich vorschlage, sind demnach folgende:

- 1) Eine Tafel für die sich immer ein Jahr über gleich bleibende Quantität
  - $-0.10164 + \frac{1}{4}[4M-t] + 0.00773603 t.$
- Eine Tafel für öftl. Merid. Diff. von Paris in Theilen des Tages, für die berühmtesten Sternwarten.
- 3) Eine Tafel für alle Fundamentalsterne, enthaltend das Resultat der obigen Formel, für Zwischenzeiten von 5 Tagen.

Um diese Tasel für die jetzige Zeit genau zu machen, würde ich vorschlagen, die wahren Sonnenlängen mit der für 1820 statt findenden Länge des Perihels und Excentricität, und die Rectascensionen und Declinationen gleichfalls für 1820 zu nehmen.

Din Nutations. Tafela würde ich für die Argumente 1810, 1810,5, 1811 etc. su confirmiren vorschlagen, oder auch für Intervalle von 100 Tagen; die Zahlen, die sie enthalten, gelten dann allgemein sür 1810 ± n. 1861,24; 1810,5 ± n. 1861,24 etc., won ganze Zahlen bedeutet.

Um die Construction dieser Taseln zu erleichtern, theile ich Ihnen bier die Zahlen für

wie auch die jährliche Veränderung der A. in Zeit aus einer Vergleichung von Bradley's, Piazzi's und Maskelyne's Beobachtungen mit. Die ersten Zahlen, so wie ich sie mit den 1820 statt sindenden a berechnete, sind folgende:

Var. ann. in R.

| •               |            | , 4     |                |
|-----------------|------------|---------|----------------|
| y Pegasi 9t. 9° | 14'        | 16,"6 + | 3,"074         |
| a Arietis       | 18         | 54, 4   | 3, 350         |
| a Geti          | 2 I        | 11, 7   | 3, 118         |
| α Tauri         | 24         | 59, 4   | 3, 424         |
| a Aurigae       | 26         | 32, Ó   | 4, 407         |
| β Orionis       | 26         | 38, 6   | ż, 875         |
| β Tauri'        | 27         | 0, 3    | 3, 784         |
| a Orionis       | <b>ź</b> 8 | i5, 6   | ž, 243         |
| a Can. maj      | 30         | 23, İ   | 2, 642         |
| a Gemin         | 3 <b>2</b> | ış, ś   | <b>3, 84</b> 5 |
| α Can. min      | 3 2        | 33, 2   | 3, 145         |
| β Gemin         | 32         | 44, 0   | ż, 684         |
| a Hydrae        | 37         | 0, 8    | 2, 934         |
| α Leonis        | . 38       | 39, t   | 3, 203         |
| β               |            | 47, 5   | 3, 066         |
|                 |            |         |                |

# LV. Ausung a. c., Schreiben d. Hrn. Prof. Beffel. 485

|                                  | Var. enn. in R.   |
|----------------------------------|-------------------|
| β Virgin. , 9 <sup>Z</sup> 9° 4. | 2' 51,"1'+ 3,"121 |
|                                  | 5 43, I, 3, 145   |
| a Bootis 4!                      | 3 50, 3 2, 729    |
| IaLibrae 50                      | 12, 0. 3, 297     |
| 20 50                            | 12, 5 3, 299      |
| a Coronae 57                     | 2 5, 8 2, 53 r    |
| a Serpentis 52                   | 2 26, 3 2, 947    |
| « Scorpii 52                     | 1 12, 0 3, 658    |
| a Herculis 56                    | 10, I 25: 725     |
| a Ophiuchi 56                    | 59, 6 2, 772      |
| α Lyrae 59                       | 37, 5 2, 026      |
| 1 - 1                            | 21, 8 2, 853      |
| α                                | 32, 3 2, 926      |
| β 2                              | 2, 947            |
| 1a Capric 3                      | 35, 4 3, 328      |
|                                  | 36, 4 3, 334      |
| • -                              | 43, 3 2, 036      |
| a Aquarii 8                      |                   |
| a Pisc. ausir 9                  |                   |
| a Pegasi 10                      | - · · · · ·       |
| a Androm 13                      | 4, 2 3, 075       |
| ierzu find zu addiren:           | ,                 |
| Jan. o'. o <sup>z</sup>          | o° o′ o,"o        |
| - 20 · · O I                     | 9 39 32, 8        |
| Febr. 9 I                        | 9 19 5, 6         |
| März I I 2                       |                   |
| - 21 2 1                         |                   |
| Apr. 10 3                        |                   |
| 30 ~ 3 2                         |                   |
|                                  | 7 36 49, 8        |
| m. Corr. XX VIII. Bd. 1813.      | K k Jun.,         |

Die Declinationen von Pond habe ich für i in dem neuesten Bande der Philos. Transact. er ten; doch werden Sie sie schon kennen, da ich May-Hefte der M. C. (dem letzten, welches erhielt) schon eine davon benutzt finde. Diele clinationen find übrigens gewiss vortrefflich, stimmen nach einer, freylich auf Umwegen erh nen, aber nichts destoweniger Zutrauen verdie den. Vergleichung, über die ich mich in meiner krönten Abhandlung über die Präcessionen nähe klärt habe, im Ganzen aufs Genaueste mit Brad Piazzi's neuester Cata Declinationen überein. der schon im Ganzen zwischen - 35° und + 35° I 3" nördlicher ist als der alte, ist nach Pond noc. oder mehr zu südlich; dasselbe geben meine Pri sions - Untersuchungen, wenn ich dabey meine B ley'schen Declinationen als richtig zum Grunde l Sie können fich leicht vorstellen, wie angenehm

## LVI. Mittl. barometr. u. thermometr. Beobacht, etc. 489

es ist, meine Rechnungen noch lange nach ihrer Beendigung so unverhosst bestätigt zu sehen. —

Die Bedeckung 14 Aquarii am 7. October habe ich beobachtet:

Eintritt . . . 6<sup>U</sup> 38' 34, 4 W. Z.

Austritt . . . 7 37 52, 8 - -

Der Austritt ist vielleicht etwas zu spät angegeben.

#### LVI.

Mittlere barometrische und thermometrische Beobachtungen vom 1. Jan. 1811 bis 1. Jan. 1812, und hieraus berechnete Höhen über der Meeressläche; der Barometer-Ort in Nizza zu 20 Metres über der See angenommen.

Von Herrn Plana, Astronom der k. Academie der Wissenschaften in Turin.

| Orte                                           |                                                     | aro-<br>ieter                    | Therm.<br>R.  | Erhöhung<br>in Toisen                                                |  |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Turin Montcenis Bene Cafal Busca Saluzzo Nizza | 27 <sup>Z</sup><br>22<br>27<br>27<br>26<br>27<br>27 | 1, 00<br>8, 60<br>6, 96<br>0, 28 | 12, o<br>8, o | T 101, 103, 908, 413, 138, 185, 39, 106, 214, 911, 127, 342, 10, 269 |  |  |

#### INHALT

| Sei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XI.VIII- Ueber die relative Lage der Planetenbahnen<br>unter fich                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZLIX. Erläuterung einer in den Scriptoribes rei agrariae<br>pag. 176 z. 177, edit. Goefil, gegebenen Vorschrift,<br>aus drey beobachteten ungleichen Schattenlängen<br>die Mittagalinie zu finden. Von Herrn Prof. Moll-                                                                                                                        |
| L. Ueber einige unberechnete Cometen, deren Bahnen<br>man vielleicht noch auslinden und berechnen könn-<br>te. Vom Hermigeber                                                                                                                                                                                                                   |
| LI. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Pietro Catu-<br>regli, Aftronom auf der kön. Sternwarte zu Bologna<br>LII. Himmels-Karten des Herrn Prof. Harding in Göt-                                                                                                                                                                               |
| LIII. Auszug aus einer Abhandlung des Hrn. Dr. W.  Herschel, über den großen Cometen von 1811; vorge- lesen am 19. Dec. 1811.                                                                                                                                                                                                                   |
| LIV. Gegenschein des Saturns im Jahre 1813, beobach-<br>tet auf der Sternwarte de la Capellete bey Marseille.                                                                                                                                                                                                                                   |
| LV. Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Bessel LVI. Mittlere barometrische und thermometrische Beob- achtungen vom 1. Jan. 1811 bis 1. Jan. 1812, und hieraus berechnete Höhen über der Meeressläche; der Barometer-Ort in Nizza zu 20 Métres über der See angenommen. Von Herrn Plana, Astronom der k. Acad. der Wissenschaften in Turin |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(Hieran eine Kupfertafel.)

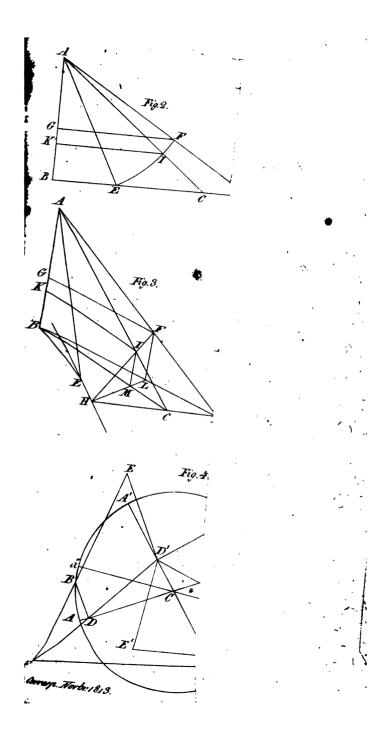



and for the first the same of the same of the same

## MONATLICHE

## ORRESPONDENZ

ZUR BEFÖRDERUNG.

DER

ERD- UND HIMMELS-KUNDE.

DECEMBER 1813.

#### ĽVII.

er die Berechnung der Längen und Breiten aus gemessenen Abständen vom Meridian und Perpendikel eines Orts.

Vom Herausgeber.

Professor Buzengeiger hat im XXV. Bande un
M. C. S. 478 eine Methode mitgetheilt, wie

die Länge und Breite eines Orts aus dem gegen Perpendikel und Abstande vom Meridian eines
ern Orts auf einem elliptischen Erd-Sphäroide
tehnen könne. Er nimmt zu diesem Ende die
echnung der Breite auf einer Berührungs-Kugel
deren Halbmesser ein Krümmungs-Halbmesser

M. Corr. XXVIII. B. 1813.

Abgerechnet, dass Hrn. Buzengeiger's Methor nicht genau ist, so scheint auch ihre Berechnung ziemlich weitläuftig zu seyn, und vor der Orianischen, welche wir unsern Lesern im XXIII. Band S. 158 empsohlen haben, in Anbetracht der Kürzehomen Vorzug zu haben. Indessen, indem wir Hrn. Bezengeiger's Vorschlag zu verbessen suchten, so uns auch gelungen, die Rechnung beträchtlich

ن ا

kürzen, wodurch sie nun in der That allen anrn bekannten Methoden au Schärse, Leichtigkeit
ad Kürze den Rang streitig machen kann. Da dieProblem in der höhern Geodäsie stets vorkömmt,
man bey einer großen Länder Aufnahme viele
andert Puncte zu berechnen hat, so ist jede Erleichwung ein reeller Gewinn; man hat daher nicht ohUrsache alle Mittel versucht, diese Rechnungen
öglichst abzukürzen, und durch Beyhülse vorausprechneter Taseln zu erleichtern.

Man hat nicht nöthig, so wie Herr Prof. Buzen
iger gethan hat, die beyden Krümmungs-Halbester in Reihen auszudrücken, man kann solche

en so leicht und strenge durch die bekannten Foreln erhalten, nehmlich für den Krümmungs-Halbkesser des Meridians = r

$$r = \frac{R (1-e^2)}{\sqrt{(1-e^2\sin\beta^2)^3}},$$

and für den des Perpendikels = e

$$\varrho = \frac{R}{\sqrt{(1-e^2\sin\beta^2)}},$$

vo R den Halbmesser des Aequators, ß die Breite, die Excentricität des Erd-Sphäroïds bedeutet. Diese beyden Ausdrücke für die Krümmungs-Halbmesser sind auch des wegen bequemer, weil man solme für jede gegebene Erd-Abplattung leicht berechen kann, dagegen ihre Ausdrücke in Reihen für Ede Abplattung erst mühsam ent wickelt werden müssen. Da man aber für eine jede gegebene Abplatung einen andern Halbmesser des Aequators R be-

rechnen mus, so erhält man diesen leicht aus de le Formel:

$$R = \frac{100000000}{\frac{1}{2}\pi} \left(1 + \frac{1}{2}\alpha + \frac{3}{16}\alpha^2 + \frac{1}{33}\alpha^3\right),$$

oder in Toilen:

 $R \equiv 3266331^{\text{Toifes}}(1 + \frac{1}{2}\alpha + \frac{3}{16}\alpha^2 + \frac{1}{32}\alpha^3),$ wo  $\alpha$  die Abplattung und  $e^2 \equiv 2\alpha = \alpha^2$  ift.

Damit hatte man alle Formeln, um diese beschen Krümmungs-Halbmesser in jeder Hypothese die Erd-Abplattung berechnen zu können. Wären z. B. diese Halbmesser für die Breite von Park in 49° 50′ 14″ in einer Abplattung = 334 zu beschnen, so hat man:

 $\beta = 48^{\circ}$  50' 14",  $\alpha = \frac{1}{334}$ ,  $e^2 = 0,00597906$ ; man hätte  $e^2$  auch noch kürzer durch die Formel whalten können:

$$e^2 = 1 - \left(\frac{333}{334}\right)^2 = \frac{667}{334^2}$$
.

Hieraus folgt ferner

$$R = 3271220$$
 Toisen  $log r = 6.5143169$   $log g = 6.5154470$ 

Da man diese Halbmesser in Secunden ausgedrückt haben muss, so hat man

$$r'' = \frac{648000''}{\pi \cdot r} = \frac{1}{\sin 1'' \cdot r}$$

und 
$$g'' = \frac{1}{\sin 1'' \cdot \rho}$$
,

| glich | log r'' = 8.8001082| log g'' = 8.7989781,

ar nahe, wie Herr Buzengeiger, vielleicht nicht genau, auf einem andern Wege findet.

Hat man einmal die Krümmungs-Halbmesser r eine gegebene Breite, so erhält man ihre Reduionen auf andere Breiten leicht; man darf nur die enderungen dieser Halbmesser für eine bestimmte enderung in der Breite z. B. für einen Grad bechnen. so kann man die für eine gegebene Breite rechneten allemal auf andere, und folglich auch f die mittlere Breite, reduciren, wenn man einal durch eine vorläufige Rechnung die genäherte funden hat. Die mittlere Breite ist gemeiniglich ir wenige Grade von der gegebenen verschieden, e kleinen Aenderungen der Halbmesser für so kleine igen bleiben daher den Breiten-Aenderungen proortional. Z. B. im vorliegenden Falle ist die Aenrung des log r" für eine Aenderung von 1° in der reite  $\equiv \delta \log r'' \equiv 0.0000679$ , und für  $\log \varrho''$  ist lche blog e" = 0.0000226. Da man diese Aendeingen für die mittlere Breite, das ist, für den halen Breiten - Unterschied braucht. so kann man eich ihre Hälften, und da diese sich jederzeit auf e drey letzten Decimal-Stellen des Logarithmus ziehen, mit Hinweglassung der Nullen also anseen: 18 log r"= 339 und 18 log e"= 113.

Um diese Arbeit zu erleichtern, so haben wir in yfolgender Tasel diese Krümmungs-Halhmesser it ihren Aenderungen in füns der üblichsten Hysthesen der Erd-Abplattung sowohl allgemein, als auch auch besonders für Paris, München und Wien, ab drey Orte, auf deren Meridiane sich die größten Vermessungen beziehen, für Französische Toisen berechnet. Für dazwischen fallende Abplattungen kann man diese Data durch eine leichte Interpolation erhalten. Zur Abkürzung der Rechnung haben wir einen dritten constanten Logarithmus, eingeführt, welchen wir durch log 7" bezeichnen, und welche nichts anders ist, als 2 log 9" + log sin 1" — 0.301030; Hr. Buzengeiger braucht hier, bey der Correction, welche von der Länge abhängt, log r" statt log su welches aber irrig ist. Im vorgegebenen Falle is log 7" = 1.9825011.

Es sey nun, wie bey Hrn. Prof. Buzengeige der Abstand in der Länge  $\equiv a$ , in der Breite  $\equiv \beta$  die gesuchte  $\equiv \beta'$ ; sessente Länge  $\equiv \lambda'$ , so ist:

#### Für die Breite

and 1

nach Hrn. Buzengeiger

$$log \psi \equiv log r'' + log b$$

$$log \varphi \equiv log r'' + log a$$

$$log \omega \equiv 4.3845448 + 2 log \varphi + log tang(8)$$

 $\beta' \equiv (6 \pm \psi) - \omega;$ 

nach uns

$$\log \psi = \log r'' + \log b \pm \frac{1}{2} \delta \log r'' \cdot \psi$$

$$\log \omega = \log \gamma'' + 2\log a + \log t ang (\beta \pm \psi)$$

$$\beta' = (\beta \pm \psi') - \omega,$$

## VII. Ueber Rerechnung der Längen u. Breiten etc. 495

#### Für die Länge

ach Hrn. Buzengeiger

$$\log \psi = \log e'' + \log b$$

$$log \phi = log e'' + log a$$

$$\log \lambda = \log \phi - \log \cos (\beta \pm \psi) -$$

0,000000000034 
$$\phi^2 tang (\beta \pm \psi)^2$$

ach uns

$$\log \phi \equiv \log \varrho'' + \log \alpha \pm \frac{1}{2} \delta \log \varrho'' \cdot \psi$$
  
 $\log \lambda \equiv \log \phi - \log \cos (\delta \pm \psi') - \psi$ 

[0,0000018439. 
$$\phi$$
. tang  $(\beta \pm \psi')$ ]<sup>2</sup>

Die doppelten Zeichen bey  $\pm \frac{1}{2} \delta \log r'' \cdot \psi$  find 2 zu verstehen: + für kleinere Breiten, - für rössere Breiten als die gegebene, da natürlich in 5 heren Breiten diese Halbmesser kleiner werden, 2d umgekehrt.  $\beta + \psi$  gilt bey nördlichen Abständen,  $-\psi$  bey sudlichen.  $\omega$  bleibt in allen Fällen negat, so wie die Correction für den  $\log \cos (\beta \pm \psi')$ .

Dasselbe Beyspiel, welches Hr. Buzengeiger zur läuterung seiner Rechnung gebraucht hat, wollen ir auch bey der unsrigen anwenden, und die Länund Breite von Duisburg in einer Abplattung 310 von Paris ableiten. Nach M. C. VIII. Bd. 82 liegt Duisburg vom Pariser Meridian 157703, 778 a., und der Meridian-Abstand vom Perpendikel 152874, 734 = b. Nunstehet die Rechnung, wenn an die Data aus unserer beykommenden Tasel mmt, also:

#### Für die Breite,

|                   | 5.1843346<br>8 8000883                                   |                             |                                         |                                |          |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
|                   | 3.9844229                                                | = 9647.                     |                                         | = 2°                           | 40'      | 47,°7               |
| log ψ' · · · ·    | 3.9843248                                                | <b>=</b> 9645,              | •                                       | ′= 2´<br>=.48                  | 40<br>50 | 45. 5 ,<br>14. 0    |
|                   | 5-1978421                                                | (β →                        | ·\\                                     | = 51                           | 30       |                     |
| 2 log a           | 0.3956842                                                | -                           | w                                       | =_                             | 5_       | 0, 3                |
| log tang (β+ψ')   | 0.0996541                                                |                             | β′                                      | = 51                           | 25       | 59. 2               |
| log γ''           | 1.9822581                                                |                             |                                         |                                | _        |                     |
| 122 × 2, 68 · · · | 2.4776234<br>- 327                                       |                             | ,                                       |                                |          | •                   |
| log w             | 2.4775907                                                | _                           | 3                                       |                                |          |                     |
| F                 | ur die                                                   | Län                         | g e                                     |                                |          | /                   |
| log a             | ür die<br>5.1978421<br>8.7988701                         |                             | g e                                     |                                |          |                     |
| _                 | 5-1978421<br>8-7988701<br>3-9967122                      | 3.00                        | .668 =                                  | =log ¢                         |          |                     |
| log a             | 5.1978421<br>8.7988701<br>3.9967122<br>—327              | 3-99<br>0-09                | <b>668 =</b><br>965 =                   | = log to                       | ang (    | β <b>++ψ′)</b>      |
| log a log g"      | 5-1978421<br>8-7988701<br>3-9967122                      | 3-99<br>0-09<br>4-20        | <b>668 =</b><br>965 =                   | = log ¢<br>= log to<br>= log δ | ang (    | β <b>-+-ψ′)</b>     |
| log α             | 5-1978421<br>8-7988701<br>3-9967122<br>3-27<br>3-9966795 | 3-99<br>0-09<br>4-20<br>8-3 | <b>668 =</b><br>965 =<br>5574 =         | = log to                       | ang (    | ΄.<br>β <b>+ψ')</b> |
| log α             | 5-1978421<br>8-7988701<br>3-9967122<br>                  | 3-99<br>0.00<br>4-20<br>8-3 | 6668 =<br>9965 =<br>5574 =<br>6207<br>2 | = log to                       | ang (    | β <b>+ψ′)</b>       |

Vergleicht man unsere Rechnung mit der Buzengeiger'schen, so sieht man auf den ersten Anblick, wie sehr solche abgekürzt worden, ja man kann, wenn man will und viele Puncte zu berechnen hat, die kleinen Correctionen für die Halbmesser und für den  $\log \lambda$  in Taseln bringen. Wir haben solche Tafeln für unsern Gebrauch gerechnet; z. B. statt der logarithmischen Correction für  $\log \lambda$  giebt unsere Tal die Correction des Bogens  $\lambda$  in Secunden, um en wahren Bogen  $\lambda'$  zu erhalten. In unserem Beyiele wird in diesem Falle sogleich die naturliche ahl des  $\log \lambda$  gesucht, diese ist  $\equiv$  15947, 3, die Talgiebt sür die Correction - 19, 4, folglich  $\lambda'$  wie ben  $\equiv$  15927, 9. Allein die Berechnung dieser Correction ist so kurz, die dazu erforderlichen Logathmen von  $\phi$  und  $\tan \beta$  ( $\beta \pm \psi'$ ) sind schon vorhanen, und brauchen daher nicht besonders ausgesucht u werden, so dass diese Rechnung, welche nur nit 5 Decimal-Stellen gesührt zu werden braucht, ben so kurz als der Gebrauch der Tasel mit doppelen Eingängen ist.

Um nunmehrzu zeigen, wie genau ansere Rechung mit der sphäroidischen übereinstimmt, so wähen wir vorzüglich hierzu die Oriani'sche Methode ls die strengste, weil sie auf keiner der gewöhnlihen Voraussetzungen beruhet, z. B. dass der vorgeebene irdische Bogen sehr klein seyn, dass man die öheren Potenzen der Excentricität vernachlästigen nusse, etc. Nach Oriani kann der gegebene Bogen ede beliebige Anzahl Grade begreifen, wie diess die nwendung auf ein Beyspiel bezeugt hat, wo die lreiten - Differenz 23° 24', der Längen - Unterschied 6° 36' betrug (M. C. XI. Bd. S. 557). Wir haben iele Rechnungs - Methode in der Hypothele der Erdbplattung 310 in Tafeln gebracht, und unsern Leern im XXIII, Bande S. 158 mitgetheift. Wird nun ach diesen Tafeln und nach der dazu gehörigen Anreisung obiges Beyspiel von Duisburg gehörig beschnet, so erhält man

Um ferner zu beweisen, dass man sich unseres Versahrens auch im weitesten Umfange mit Sicherheit bedienen könne, so wählen wir zu diesem Zwecke ein Beyspiel einer der größten Vermessungen, welche bisher noch ausgeführt worden sind, nehmlich von der Nord-See bis an das Mittelländische Meer. Im III. Bande der Base métrique pag. 268 wird der Abstand des Fort Montjouy bey Barcelona in Spanien vom Meridian von Dünkirchen 9058, To und vom Perpendikel 551571, T6 Französische Toisen angegeben. Die Breite des Signal-Thurms von Dünkirchen setzt Delambre auf 51° 2′ 9, 2 und die Abplattung auf  $\frac{1}{308.8}$ , damit sindet man vorläusig solgende constante Logarithmen:

log R = 6.5147639, log r'' = 8.7999270, log g'' = 8.7988101 log  $\gamma'' = 1.9821651$ ,  $\frac{1}{2}\delta \log r'' = 366$ ,  $\frac{1}{2}\delta \log g'' = 122$ .

Nun steht die Rechnung auf unsere Art also:

### Für die Breite

| log  |    |            |     | •   | •  | ٠ | 5.7416019 | •          |               |    |     |       |
|------|----|------------|-----|-----|----|---|-----------|------------|---------------|----|-----|-------|
| log  | r' | <u>'</u> . | ٠   | . • | ٠  | • | 8.7999270 |            |               |    |     |       |
| log  | ψ  | •          |     | •   | •  | • | 4.5415289 | =34796, 0  | )_ =          | 9° | 39' | 56,"0 |
| 366  | ×  | 9,         | 66  | •_  | •  | • | + 3538    |            | Diff.         |    | . + | 28, 3 |
| log  | Ψ  | ,          | •   | •   | •  | • | 4.5418827 | =34824, 3  | $\psi' =$     | 9  | 40  | 24, 3 |
| log  | а  | ٠          | •   | •   | •  | • | 3.9570323 |            | _             | 51 | 2   | 9, 2  |
| 2 lo |    |            | •   | •   | ,  | • |           |            | <b>-ψ'</b> /= | 41 | 21  | 44. 9 |
| log  |    | g          | (β- | -ψ  | ′) | • | 9.9447075 |            | ω =           |    | _   | 0. 7  |
| log  | γ  | •          | • • | ٠   | •  | • | 1.9821651 |            | $\beta' =$    | 41 | 21  | 44. 2 |
| 122  | X  | 9,`        | 66  | •   | •  |   | + 1178    | N.Méchair  | Beob          | 41 | 21  | 44, 9 |
| log  | w  | •          |     | •   | •  | • | 9.8410550 | = 0,7      |               | Τ- |     | 44.7  |
|      |    |            |     |     |    |   |           | Unterschie | d.            | ٠  |     | 0,7   |

# II. Ucher Berechnung der Langen u. Breiten etc. 499"

## Für die Länge

Nach der Oriani'schen Methode erhält man dasbe, allein nach Hrn. Buzengeiger's Anweisung gehnet, käme für die Breite von Montjouy 41° 22'12, "5, glich über eine halbe Minute salsch. Die Länge, sie in diesem Falle sehr klein ist, stimmt genau.

Um unsere Rechnungsart noch einer andern Prüng zu unterwerfen, so wählten wir ein Beyspiel, welchem die Längen-Differenz sehr groß ist. Zu sem Ende berechneten wir die Breite und Längen Brest, als den vom Pariser Meridian allerentntesten Orte, Nach Cassini's Description géomes que de la France ist der Abstand dieser Stadt vom riser Meridian 259206 Toisen, vom Perpendikel 592 Toisen, In der Abplattung In berechnet mmt:

ich uns die Breite

Im XXVII. Bande der M. C. S. 255 steht die Be:hnung der Länge und Breite der Böhmischen Riesen-

fenkuppe aus Abständen vom Wiener Stephansthurm, mach der Oriani'schen Methode in der Abplattung \$\frac{1}{3\overline{10}}\$ berechnet. Wenn man die daselbst in Wiener Klastern angegebenen Abstände in Pariser Toisen verwandelt, und aus der hier beysolgenden Tasel die constanten Logarithmen für Wien nimmt, nehmlich log r" = 8.8001338, log e" = 8.7988853, log \gamma\gamma''= 1.9823155, \frac{1}{2}\delta \log e''= 366, \frac{1}{2}\delta \log e''= 122; so erhält man damit die Breite der Riesenkuppe = 50° 44' 17,"2, die Länge = 38' 3,"0, nur 0,"2 in der Breite und 0,"5 in der Länge von den daselbst berechneten verschieden.

Die Berechnung der Längen und Breiten durch die Krümmungs-Halbmesser hat noch folgende Vortheile: Erstens, dass man die gesuchten Längen und Breiten nicht, wie bey allen andern sphäroidischen Rechnungen, durch trigonometrische Linien erhält. deren Aufluchungen und Interpolationen in den Sinus Tafeln auf Secunden und Zehntheile schon etwas mühlamer find, befonders für Sinus und Tangenten kleiner Bögen. Nach unserer Rechnung erhält man alles durch die natürlichen Zahlen, und man braucht nur die Auffuchung des einzigen log cof (β ± ψ') auf die Secunde schart. Zweytens. kann man bev dieser Methode alle Tafeln entbehren. welche z.B. bey der Oriani'schen, wenn man die Rechnung abkürzen will, nöthig find; das beschwerliche dabey ift, dass man für verschiedene Abplattungen auch verschiedene Tafeln haben muss, welches ber uns nicht nöthig ift, weil man da nur die constanten Logarithmen für r", e", y" in der verlangten Hypothele der Abplattung ein für allemahl zu berechnen branch:, und die man auch in der hier beyfolgenden Tafel findet:

| -             |                                                                |                       | •                                                                 |          |  |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|
|               | I<br>3 30                                                      |                       | 340                                                               |          |  |  |  |
| log           | 6. 512082<br>-7.7818575                                        |                       | $\log n = \frac{6.5121405}{\sqrt{(1-7.7689120sin\beta^2)^8}}$     |          |  |  |  |
| log           | 6. 514718<br>-7.7818575                                        |                       | $\log \varrho = \frac{6.5146990}{V(1-7.7689120 \sin \beta^{2})}$  |          |  |  |  |
| Minchen Paris | 8001046<br>7989608<br>9824665<br>8001524<br>7989767<br>9824983 | = 343, ½ 8 log q"=115 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$              | <b>.</b> |  |  |  |
| Wign          | 8001477<br>7939751<br>9824951                                  | \$ 3 logr" =          | log r" = 8. 8001542<br>log ε" = 8. 7990160<br>log γ" = 1. 9825769 | ,        |  |  |  |

eften.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 烈灯艺                |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------|
| - 50   | lie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                    |       |
|        | No. of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Con |         | alinari<br>Formati |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/1/20 | all test           | 03/10 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 11 (1)             |       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D14370  | Declar F.          | 三型以   |
|        | 1190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 26-67              | 991   |
| VIII I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                    | 201   |

AND A PARKET AND A

Birki.

a legal of the last

#### LVIII.

# Beobachtungen

des

zweyten Cometen vom Jahre 1813

auf der Sternwarte zu Göttingen,

nebst

einigen Bemerkungen über die Berechnung parabolischer Bahnen.

Von

Carl Friedrich Gauss

vorgelegt d. königl, Gef., d. Wiff. am 10. Septbr. 1813.\*)

Den Cometen, welchen mein würdiger und geliebter College, Herr Professor Harding, am 3ten April dieses Jahres im Sternbilde des Poniatowskyschen Stieres entdeckte, beobachtete ich selbst seit dem 7ten April auf hiesiger Sternwarte. Folgendes sind die Bestimmungen, welche ich mit dem Kreis-Micrometer des zehnfüssigen Teleskops erhielt:

|         | in Göttinge | Scheinbare ge-<br>rade Aufsteig. | Abweichung      |  |  |  |
|---------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|--|--|
| April 7 | 13U 12' 2'  | 271° 7' 19,"3                    | 5" 34' 36,"7 N. |  |  |  |
|         |             | 270 10 33, 5                     |                 |  |  |  |
|         |             | 269 1 19, 9                      |                 |  |  |  |
|         | 13 - 7 36   |                                  |                 |  |  |  |
| 21      | 14 23 0     | 256 39 19, 3                     | 12 57 56, G     |  |  |  |

Aus dem Lateinischen übersetzt.

## Nachher machte Herr Professor-Harding mich stehende Beobachtungen am Mauer-Quadranten:

| 1813     | in Göttingen        | rade Auffreig.         | Scheinbere<br>Abweichung |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| April 21 | 154, 7' 21"         | 256° 34' 19."6         | 13" 2' 26,"5 8.          |
| 24<br>25 | 14 22 50<br>14 4 21 | 248 23 21<br>244 44 48 | 21 45 2                  |

Den zeten und 3sten April war der Comet auch mit blossen Augen sichthar. Nachher verhinderte theils ungünstiges Wetter, theils die starke Bewegung des Cometen nach Süden, noch ferner Beokachtungen anzustellen.

Es wäre überflüstig, hier noch einmal die perabolischen Elemente herzüsetzen; welche ich selbst gleich ansangs aus den drey ersten Beobachtungen ableitete. Denn ich trug damals deren Verbesterung Herrn Doctor Gerling auf, und folgendes sind nun die corrigirten Elemente, welche dieser sehr geschickte und sertige Rechner herausgebracht hat, und die sich sowohl an die hiesigen Beobachtungen, als auch an die des Herrn Doctor Olhers, so genau als möglich anschließen:

# LVIII. Beobacht. des zweyten Comet. v. J. 1813. 503

m: Die Beobachtungen des Herrn Doctor Olbers waren folgende:

|   | 1813  |    | Mittl, Zeit<br>in Bremen |            |    | Scheinbare ge-<br>rade Aufsteigung |     |        |        |            |  |
|---|-------|----|--------------------------|------------|----|------------------------------------|-----|--------|--------|------------|--|
|   | April | 14 | 13U                      | 31'        | 4" | 266°                               | 42' | 51,*2  | 0 34   | . 22, 8 S. |  |
|   | •     | 15 |                          | 14         | 29 | 265                                | 48  | 47, 9  | 1 46   |            |  |
|   |       | 19 |                          | 38         | ō  | 260                                | 40  | 39, I  | 8 15   | *.         |  |
|   |       | 21 | 12                       | 0          | 35 | 256                                | 5 I | 59, 3  | 12 42  | 54, 3      |  |
|   |       | 24 | 11                       | 58         | 38 | 248                                | 43  | 57, 7  | 21 25  | 9, 8       |  |
|   |       | 25 | II                       | 41         | 30 | 245                                | 8   | 18, 0. | 24. 49 | 2, 4       |  |
| • |       | 25 | 12                       | <b>5</b> . | 38 | 245                                | 4   | 3, 0   | 24 54  | 16, 4      |  |
|   |       |    |                          |            |    | • .                                |     |        |        |            |  |

Nachfolgende Beobachtung wurde von Hrn. Bonward auf der kaiserlichen Sternwarte zu Paris angestellt:

1813 | Mittl. Zeit | Scheinbare | Scheinbare | Abweichung | April 13 | 16<sup>U</sup> 22' 2" | 267° 27' 18" | O" 24' 46" N.

Die Uebereinstimmung obiger Elemente mit allen diesen Beobachtungen ist nach Herrn Doctor Gerling's Rechnung folgende:

|         | , -           | n       | Name<br>des |  |  |
|---------|---------------|---------|-------------|--|--|
|         | gerader       | Abwei-  | Beobachters |  |  |
|         | Aufsteig.     | chung   | Deobacineis |  |  |
| April 7 | <b>→</b> 3, 8 | + 8, 5  | Gauss       |  |  |
| 9       | + 2,0         | 1       | Gauss       |  |  |
| 11      | <b>—</b> 5, 3 | - 17, 7 | Gauss       |  |  |
| . дз    | - I, 6        | - 0, 4  | Bouvard '   |  |  |
| 14      | - 7, 4        | 28, 6   | Gauss       |  |  |
| ·       | + 2, 7        | - 8, 4  | Olbers      |  |  |
| 15      | - 0, 9        | + 28, 7 | Olbers      |  |  |
| 19      | - 25, I       | +103, 9 | Olbers '    |  |  |
| 21      | - 56, 6       | 59, 2   | Olbers      |  |  |
|         | - 30, 3       | - 5, 2  | Gauss       |  |  |
|         | - 22, 8       | - 24, I | Harding     |  |  |
| 24      | - 45, 2       | - 4I. 4 | Olbers      |  |  |
| •       | + 0, 4        | — ii. 6 | Harding     |  |  |
| 25      | - 23, 3       | 1       | Olbers      |  |  |
|         | <b></b> 9, 4  | 1       | Olbers      |  |  |
|         | + 9, 7        |         | Harding     |  |  |

Boy diefer Vergleichung ift auf Aberration und Parallaxe gehörig Rücklicht genommen.

Es fey mir erlaubt, hier noch einige Rechnungs Abkürsungen aus einander zu letzen, deren ich mich ofter, bey der eiften Bestimmung der patabolisches Bahn eines Cometen nach der Methode des Hens Doctor Olbers, mit Vortheil bedient habe, und wedurch diese an sich schon so einfache Methode noch mehr zulammen gezogen und zur numerischen Rechnang noch bequemer gemacht werden kant. heziehen fich auf die Berechnung der Radif Vectores. und belondere der Chorde zwischen dem erften und dritten Orte. , Zu dem Ende wendet Herr Docist Olbers Ausdrücke von der Form V (f+ge+hee) an. und bestimmt die Coefficienten f. g. h durch Formeln. die an lich zwar einfach genug find. deren Zusammensetzung aber in den meisten Fällen keine hinreichende Genauigkeit verstattet wenn man nicht etwa größere Logarithmen - Tafeln mit 6 oder 7 Decimalstellen anwenden will. Statt dieler Ansdrücke nun habe ich andere substituirt, die theils zur numerischen Rechnung geeigneter zu seyn schei. nen, theils den Vortheil gewähren, dass man ber allen Operationen nur Tafeln mit 5 Decimalen anzuwenden nöthig hat. Das ganze Verfahren besteht in Folgendem:

LVIII. Beobacht. des zweyten Comet. v. J. 1813 etc. 505

#### Man bezeichne durch

⊙, ⊙', ⊙" die Längen der Sonne in der ersten, zweyten und dritten Beobachtung,

R, R', R" die Distanzen der Sonne von der Erde,

a, a', a" die geocentrischen Längen und

S, 6', 6" die geocentrischen Breiten des Cometen,

p, r', r" feine Entfernungen von der Sonne,

e'e, e', e" seine curtirten Abstände von der Erde.

t. t'. t" die Beobachtungszeiten,

die Chorde zwischen dem ersten und dritten Orte des Cometen, und es sey

$$M = \frac{e''}{e}$$
.

to hat man

[1]  $r = \sqrt{(\cos \alpha - R \cos \Theta)^2 + (\sin \alpha - R \sin \Theta)^2 + (\cos \alpha - R \cos \Theta)^2}$ 

[2] 
$$r'' = V[(M_{\varrho}\cos\alpha'') - R''\cos\odot'')^2 + (M_{\varrho}\sin\alpha'' - R''\sin\odot'')^2 + MM_{\varrho\varrho}\tan\beta''^2]$$

[3] 
$$k = \sqrt{(M_{\varrho} \cos \alpha'' - \varrho \cos \alpha - R'' \cos \Theta'' + R \cos \Theta)^2 + (M_{\varrho} \sin \alpha'' - \varrho \sin \alpha - R'' \sin \Theta'' + R \sin \Theta)^2 + (M_{\varrho} \tan \beta \Theta'' - \varrho \tan \beta \Theta)^2}$$

Die Gleichungen 1, 2 verwandeln sich in folende:

$$=V\left(\frac{\ell!}{\cos \theta^2}-i_\ell R\cos(\alpha-\Theta)+RR\right)$$

$$= \sqrt{\frac{M M_{\varrho\varrho}}{\cos \xi^{\prime\prime 2}}} - 2 M_{\varrho} R^{\prime\prime} \cos (\alpha^{\prime\prime} - \odot^{\prime\prime}) + R^{\prime\prime} R^{\bullet}}$$

Setzt man also

cos 
$$\theta$$
 cos  $(\alpha - \odot) = \cos \psi$ ,  $R \sin \psi = B$   
cos  $\theta'' \cos(\alpha'' - \odot'') = \cos \psi''$ ,  $R'' \sin \psi'' = B''$   
fo folgt

$$r = V \left[ \left( \frac{e}{\cos 6} - R \cos \psi \right)^2 + BB \right]$$

$$r'' = V \left[ \left( \frac{Me}{\cos 6''} - R'' \cos \psi'' \right)^2 + B''B'' \right]$$

Bestimmt man ferner fünf Hülfsgrößen g,  $(h, H, \zeta)$  so, dass man habe

$$M \cos \alpha'' - \cos \alpha \equiv h \cos \zeta \cos H$$

$$M \sin \alpha'' - \sin \alpha \equiv h \cos \zeta \sin H$$

so verwandelt sich die Formel 3 in solgende:

$$k \equiv V[(\varrho h \cos \zeta \cos H - g \cos G)^2 + (\varrho h \cos \zeta \sin H - g \sin G)^2 + \varrho \varrho h h \sin \zeta^2]$$

$$\equiv V(gghh - 2ghg cos (G-H) + gg)$$

Macht man also

$$\cos \zeta \cos (G - H) \equiv \cos \varphi$$
,  $g \sin \varphi \equiv A$  so wird

$$k = V[(eh - g\cos\phi)^2 + AA]$$

oder, wenn man überdiels noch  $gh-g\cos\phi \equiv u$  le

$$k = V(uu + AA)$$

Es wird mehreren Lesern nicht unangene seyn, hier nicht nur alle zu diesen Umwand

n erforderliche Operationen noch einmal neben ander gestellt, sondern auch alle übrigen Operanen beygefügt zu sehen, um alles, was zur ersten rechnung einer parabolischen Bahn gehört, hier vlammen zu haben. Zugleich werde ich dieses rfahren durch ein von unserm Cometen hergemmenes Beyspiel erläutern. Zu dem Ende wählich meine Beobachtungen vom 7ten, 14ten und en April, aus denen man nach gehöriger Reduson folgende Data erhält:

```
7,55002
' <del>= 14,5</del>4694
' = 21,5993E
 二 271° 16′
               38"
= 266
           27
               22
                       6"= + 9. 53
" = 256
          48
                R
                       log R \equiv 0.00091
      17
          47
                       log R' = 0.0017$
      24
           38
                       log R' __ 0.00260
)"==
                2 5
           31
```

I. Die erste Operation besteht in der genäherten stimmung der Größe M, wosur man solgenden sedruck hat

$$= \frac{t''-t'}{t'-t} \cdot \frac{\tan \beta \, 6' \sin \left(\alpha - \Theta'\right) - \tan \beta \, 6 \sin \left(\alpha' - \Theta'\right)}{\tan \beta \, 6'' \sin \left(\alpha' - \Theta'\right) - \tan \beta \, 6'' \sin \left(\alpha'' - \Theta'\right)}$$

igegenwärtigen Falle findet man log M = 9.75799.

II. Alsdann müssen die Größen g, G, h; H, & ch folgenden Formeln bestimmt werden, welche enbar den obigen gleichgeltend, und für die Rechag noch bequemer find;

:

$$R^{\mu} \cos \left(\Theta^{\mu} - \Theta\right) - R = g \cos(G - \Theta)$$
 $R^{\mu} \sin \left(\Theta^{\mu} - \Theta\right) = g \sin(G - \Theta)$ 
 $M - \cos(\epsilon^{\mu} - \epsilon) = k \cos(G - \Theta)$ 
 $\sin(\epsilon^{\mu} - \epsilon) = k \cos(G - \Theta)$ 
 $\sin(G - \Theta) = k \cos(G - \Theta)$ 
 $\sin(G - \Theta) = k \cos(G - \Theta)$ 

### In unserm Beyspiele erhält man

#### III. Ferner fetst man

eos 
$$\zeta$$
 cos  $(G-H) \equiv \cos \zeta$   
cos  $\zeta$  cos  $(z-\zeta) \equiv \cos \zeta$   
cos  $\zeta''$  cos  $(z^{u}-\zeta'') \equiv \cos \zeta''$   
 $g$  sin  $\zeta \equiv A$   
 $R$  sin  $\zeta \equiv B$   
 $R''$  sin  $\zeta'' \equiv B''$ .

Sollte es fich hier zufällig treffen, dass die nus der Winkel &, &, &" nur wenig von der heit verschieden wären, so wird es gut seyn, dieser Rechnung Logarithmen mit 6 oder 7 Dec len zu gebrauchen. Es ist übrigens nicht nöthig Winkel &, &, &" in Graden, Minuten und Se den zu berechnen, sondern man kann sogleich den Taseln von den Logarithmen der Cosinus di Winkel zu denen der Sinus übergehen.

# ILVIII. Beobacht. des zweyten Comet. v. J. 1813 etc. 509

In unserm Beyspiele wird

IV. Endlich setze man

$$\frac{\cos 6''}{M} = b''$$

$$\cos \phi - b R \cos \psi = c$$

$$\cos \phi - b''R'' \cos \psi'' \equiv c''$$

In unserm Beyspiele ist .

$$\Rightarrow g b = 9.75645$$

$$c'' = + 0.95443$$

V. Nach diesen Transformationen hängen die Ladii Vectores r, r" und die Chorde k von der unekannten Größe u auf folgende Art ab:

$$= V\left[ \left( \frac{u+c}{b} \right)^2 + B B \right]$$

$$= V \left[ \left( \frac{u + c''}{b''} \right)^2 + B'' B'' \right]$$

Hieraus muls u durch Verluche lo bestimmt wer-

$$r-r''-k)^{\frac{1}{2}}-(r+r''-k)^{\frac{1}{2}}=\frac{t^{n}-t}{r}$$

ein

ein Genüge geschehe, in welcher we die Zeit von 9,6837401 Tagen bedeutet, wovon der Logarithmus = 0.9862673. Der Größe  $(r+r''-k)^{\frac{3}{2}}$  müßete das Zeichen + vorgesetzt werden, wenn der vom Cemeten in der Zeit t''-t durchlausene heliocentrische Bogen größer als 180° wäre. Dieser Fall kann indes bey den Voraussetzungen, worauf diese erste Bahnbestimmung sich gründet, nicht statt sinden. Uebrigens wird es kaum nöthig seyn zu bemerken, dass man bey der numerischen Berechnung von seinen Hülfswinkel geinführt, so dass

$$\frac{b\,B'}{u+c}=\tan \theta$$

wodurch  $r = \frac{B}{\cos \theta}$  wird, und eben so bey  $r^{\theta}$  und k. Auch sieht man leicht ein, dass bey alles diesen Operationen meine Hülfstafel zur unmittelbaren Aufsindung der Logarithmen der Summen und Differenzen sehr gute Dienste leisten werde.

In unferm Beyfpiele ist  $\log \frac{t''-t}{m} = 0.16139$ , und nach wenigen Verfuchen findet man  $\mu = 0.24388$ .

VI. Ist u bekannt, so hat man

$$\varrho = \frac{u + g \cos \varphi}{h}, \, \varrho'' = M_{\varrho}$$

(in unlerm Beylpiele log e= 9.80364, log e"=9.5616))

Die nun folgenden Operationen find zwar his länglich bekannt; damit indels hier alles beyfammes fey, so will ich auch die übrigen Formeln, dem ich mich gewöhnlich bediene, hersetzen. Es seyes demnach

### LVIII. Beobacht. des zweyten Comet. v. S. 1813 etc. .,

- λ, λ" die heliocentrischen Längen des Cometen bey der ersten und dritten Beobachtung,
- β, β" die heliocentrischen Breiten,
  - v, v" die Längen in der Bahn.
  - Ω die Länge des aufsteigenden Knotens,
    - i die Neigung der Bahn, die zwischen o° und 90° angenommen werden muss, wenn man, wie gewöhnlich, rechtläufige und rückläufige Bewegung unterscheidet,
    - die Länge des Periheliums.
    - T die Zeit des Durchganges durchs Perihelium,
  - q der Abstand im Perihelio.

VII. Die heliocentrischen Positionen sindet man durch die Formeln

$$\varrho \cos (\alpha - \bigcirc) - R \equiv r \cos \beta \cos (\lambda - \bigcirc) 
\varrho \sin (\alpha - \bigcirc) \equiv r \cos \beta \sin (\lambda - \bigcirc) 
\varrho \tan \beta \equiv r \sin \beta 
\varrho'' \cos (\alpha'' - \bigcirc'') - R'' \equiv r'' \cos \beta'' \cos (\lambda'' - \bigcirc'') 
\varrho'' \sin (\alpha'' - \bigcirc'') \equiv r'' \cos \beta'' \sin (\lambda'' - \bigcirc'') 
\varrho'' \tan \beta \delta'' \equiv r'' \sin \beta''.$$

Stimmen die aus diesen Ausdrücken erhaltenen Werthe für r, r" mit denen überein, die vorhin aus der Größe u abgeleitet waren, so wird dieses die Richtigkeit der Rechnung bestätigen. Die Bewegung des Cometen wird rechtläusig oder rückläusig seyn, je nachdem \( \lambda'' \) größer oder kleiner ist als \( \lambda \).

In unferm Beyspiele findet sich

λ = 225° 4' 22", β = + 14° 51' 39", log r = 0.13896

λ" = 223 6 55, β" = + 2 49 28, log r" = 0.11068

Die Bewegung des Cometen ist also rückläufig.

VIII. Zur Bestimmung der Länge des aufsteigenden Knotens und der Neigung bediene ich mich folgender Formeln:

$$\pm tang \beta \equiv tang i sin (\lambda - \Omega)$$

$$\pm \frac{tang \beta'' - tang \beta \cos(\lambda'' - \lambda)}{sin (\lambda'' - \lambda)} \equiv tang i cos (\lambda - \Omega)$$

wo die obern Zeichen sich auf rechtläufige, die untern auf rückläufige Bewegung beziehen. Die Längen in der Bahn erhält man dann durch die Ausdrücke

$$\frac{\tan g(\lambda - \Omega)}{\cos i} = \tan g(v - \Omega)$$

$$\frac{\tan g(\lambda'' - \Omega)}{\cos i} = \tan g(v' - \Omega)$$

wo  $v - \Omega$ ,  $v'' - \Omega$  resp. in denselben Quadranten genommen werden müssen, in denen  $\lambda - \Omega$ ,  $\lambda'' - \Omega$  sind.

Für unfern Cometen erhält man

$$\Omega = 42^{\circ} 40' 8''$$
 $i = 81 1 3$ 
 $v = 237 43 7$ 
 $v'' = 225 31 32.$ 

IX. Die Länge des Periheliums und die Distanz im Perihelio geben folgende Formeln:

$$\frac{1}{Vr} = \frac{1}{Vq} \cos \frac{1}{2} (v-w)$$

$$\frac{\cot g\frac{1}{2}(v''-v)}{Vr} - \frac{1}{\sin \frac{1}{2}(v''-v), Vr''} = \frac{1}{Vq} \sin \frac{1}{2}(v-w)$$

Bey unferm Cometen wird = 197° 37' 51'.

log q = 0.08469. X.

LVIII. Beobacht. das zweyten Comet. v. J. 1813 etc. 513

X. Endlich nimmt man aus der Barker'schen Tafel die mittleren Bewegungen, welche den wahren Anomalieen  $v-\omega$ ,  $v''-\omega$  oder  $\omega-v$ ,  $\omega-v''$  entsprechen. Bezeichnet man sie durch M, M'', so erhält man

$$T = t = Mnq^{\frac{1}{2}} = t'' = M''nq^{\frac{1}{2}}$$

wo die oberen Zeichen gelten, wenn bey rechtläusiger Bewegung  $v > \omega$ ,  $v'' > \omega$ , oder bey rückläusiger  $v < \omega$ ,  $v'' < \omega$ ; die untern in entgegengesetzten Fällen. Die Größe n ist eine Constante, und ihr Logarithmus  $\equiv 0.0398723$ . Die Uebereinstimmung der beyden Werthe für T ist eine zweyte Bestätigung der Richtigkeit des Calculs.

In unserm Beyspiele findet man

$$T = 49,518$$

$$T = 49.517$$

so dass man für die Zeit des Durchganges durchs Perihelium annehmen kann May 19,5175.

Berechnet man nach diesen Elementen den geocentrischen Ort des Cometen für die Zeit der mittlern Beobachtung, so sindet sich die Länge = 266° 27′ 15″, die nördliche Breite = 22° 52′ 18″, jene bis auf 7″, diese genau mit der Beobachtung übereinstimmend.

LIX.

Über das

# Kalenderwesen der Griechen und Römer.

Von

Herrn Professor Ideler.

Die Zeitrechnung, deren sich mit geringen Abwelchungen sämmtliche christliche Völker bedienen, verdankt ihre Hauptzüge der von Julius Cäsar veraustalteten Resorm des römischen Jahrs. Bey der Anslogie, welche demnach zwischen unserm Kalender und dem altrömischen statt sindet, verdient die Frage: Welche Gestalt hatte das Kalenderwesen der beyden vornehmsten Völker der al en Welt vor und unmittelbar nach jener Resorm? die Ausmerksamkeit jedes wissenschaftlich gebildeten Mannes, geschweige des Alterthumssorschers. Sie wo möglich genügender zu beantworten, als es bisher geschehen zu seyn scheint, ist der Zweck dieser Vorlesung.\*)

Die Griechen hatten, so weit die Gelchichte reicht, ein gebundenes Mondjahr, d. i. sie ordneten ihre Monate nach den Wechseln des Mondes und ihre Jahre nach dem Lause der Sonne, indem sie zu den zwölf Monaten des Mondjahrs, die bekanntlich das Sonnenjahr nicht völlig erschöpfen, von Zeit zu Zeit

<sup>\*)</sup> Gehalten in der philomathischen Gesellschaft zu Berlin.

Zeit einen dreyzehnten zählten, um den Anfang ihres Jahrs in der Gegend der Sommer Sonnenwende zu erhalten. Bey dieser Einrichtung musste der Anfang eines jeden ihrer Monate in Ansehung der Nachtgleichen und Sonnenwenden in einem Zeitraume von etwa vier unserer Wochen umherschwanken, zur unausbleiblichen Verwirtung aller von bestimmten Jahrszeiten abhangenden Geschäfte des bürgerlichen Lebens. Sie waren daher, um die richtigen Momente derselben zu erkennen, genöthigt, sich nach Merkmalen in der Natur umzusehen, und woher konuten sie diese sicherer entlehnen, als von den periodisch wiederkehrenden Auf- und Untergängen der Gestirne? Es wird nöthig seyn, hierüber Einiges voranzuschicken.

Ueberall auf der Erde zwischen dem Aequator und den Polen ist eine Anzahl Sterne beständig sichtbar, eine andere beständig unsichtbar. Die übrigen gehen, wie die Sonne, täglich auf und unter, nur bey der veränderlichen Lage der Erde im Weltraum in immer andern Tageszeiten. Von diesem täglichen Auf- und Untergange ist hier nicht die Rede.

Eine Folge der von mehreren Alten geahnten aber erst durch die neuere Sternkunde ausser Zweisel gesetzten Bewegung der Erde ist die scheinbare Bewegung der Sonne, vermöge welcher sie binnen einem Jahre von Westen gegen Osten um den Himmel läust. Bey dieser Bewegung können diejenigen Gestirne, die sich jedesmahl in ihrer Nähe besinden, für uns nicht sichtbar seyn, indem sie zugleich mit ihr auf und untergehen, mithin am Tage über dem Horizonte stehen. So wie sie ostwärts fortrückt, werden immer andere Sterne

Sterne in den Kreis der Unsichtbarkeit treten, und denselben immer andere westwärts verlassen. Die ihr am Himmel gegenüberstehenden Sterne werden aufgehen, wenn sie untergeht, untergehen wenn sie ausgeht, also während der Nacht über dem Horizonse seyn. Begreislicherweise muss es hiernach für jeden auf- und untergehenden Stern einen Tag im Jahregeben, wo er in den Sonnenstrahlen verschwindet, einen andern, wo er aus denselben hervortritt, und noch andere, wo er zugleich mit der Sonne, sey dihr nahe oder gegenüber, im Horizonte steht,

Um die Wechsel und Zwischenräume dieser jährlichen Auf- und Untergänge etwas näher kennen zu lernen, richten wir unsere Ausmerklamkeit auf den einige Grade südlich von der Sonnenbahn entsernten Stern am Kopse des Stiers, den die Araber Aldebaran genannt haben. Da hiebey die Polhöhe wesentlich in Betracht kommt, so wollen wir uns auf den Horizont Roms versetzen, wo sich nun bey anhaltender Beobachtung der Erscheinungen des gestirnten Himmels Folgendes ergeben wird:

Der Stern zeigt sich im Frühlinge des Abends am Westhimmel. Mit jedem Tage erscheint er beym Anbruch der Nacht tieser, und mit jedem Tage geht er früher unter, bis er sich endlich bey Annäherung der Sonne den Blicken gänzlich entzieht. Es ist der 9. May, wo er zum letztenmahl noch wenige Augenblicke bey seinem Untergange in der Nähe des Horizonts bemerklich ist, oder, nach dem jetzt üblichen Kunstausdrucke, heliacisch untergeht. Hierauf geht die Sonne vor ihm vorüber, und es ist, wie sich entweder durch Rechnung oder durch Ansicht einer künst-

künstlichen Himmelskugel ergiebt, der 25. May, wo er zugleich mit ihr unter, und der 5. Junius, wo'er zugleich mit ihr aufgeht. Beydes würde an Einem Tage geschehen, wenn er sich in der Ecliptik selbst besände. Erst am 26. Junius hat sich die Sonne so weit östlich von ihm entsernt, dass er bey seinem Aufgange während der Morgendämmerung auf einige Augenblicke in der Nähe des Horizonts sichtbar werden kann. Diese Wiedererscheinung in Osten wird der heliacische Aufgang genannt.

Bey Bestimmung der hier angegebenen Monatstage habe ich eine Regel befolgt, die fich aus dem Alterthum durch Tradition zu uns fortgepflanzt hat, und allgemein von den arabischen so wie von den neuern Astronomen dem Ptolemäus beygelegt wird, obgleich in seinen noch vorhandenen Schriften nirgends davon die Rede ist, ich meine die, dass der Sehungsbogen oder die senkrechte Tiese der Sonne unter dem Horizonte zwölf Grade betragen musse. wenn ein Stern erster Größe untergehend zuletzt und aufgebend zuerst wahrgenommen werden soll. Die Berechnung der von den Alten beobachteten Fixstern · Erscheinungen lehrt in der That, dass diefer Bogen im Ganzen genommen mit den von ihnen gemachten Erfahrungen übereinstimmt, ob ihm gleich bey der so veränderlichen Durchtichtigkeit der Athmosphäre und Verschiedenheit der Sehkraft keine eigentliche Gränze gesetzt werden kann. fagt\*), dass das Zeit-Intervall zwischen dem heliacischen Auf - oder Untergange eines Sterns und dem Auf-

<sup>\*)</sup> H. N. XVIII. Sect. 58.

Anf- oder Untergange der Sonne sum mindellen drey Viertelstunden — dodrantes Horatum — betrege, woraus sich für den Sehungsbogen nur etwa 7 bis 3 Grad ergeben, für ein sehr scharfes Ange und den römischen Himmel gewis nicht zu wenig.

Nachdem Aldebaran in der Morgendämmerung Schtbar geworden ift, erscheint er mit jedem Tage früher im Horisont und länger über demselben. Am 12. August geht er bereits um Mitternacht und fpiterhin in den Abendstunden auf. Am 19. November ift fein Aufgang sum letstenmahl fichtbar, indem dieler akronychisch oder beym Anbruch der Nacht' erfolgt. Während er lich so von der Sonne entsemt hat, ist er mit jedem Morgen dem West-Horisonte näher gerückt, den er endlich am 11. December sum erstenmahl fichtbar erreicht, kosmisch oder beym Anbruch des Tages untergehend. Zwischen dem akronychischen Auf- und kosmischen Untergange geht er am 28. November beym Aufgange der Sonne unter und am 8. December beym Untergange der Sonne auf, dem unbewastneten Auge natürlich nicht bemerkbar.

Ganzähnliche Erscheinungen, wie die bisher beschriebenen, stellen alle übrige auf und untergehende Sterne dar, nur dass nach Verschiedenheit ihres Orts an der scheinbaren Himmelskugel, und bessonders ihrer Entsernung von der Sonnenbahn, die Tage, Wechsel und Intervalle ihrer jährlichen Aufund Untergänge verschieden ausfallen. So gehen die in beträchtlicher nördlicher Entsernung von der Ecliptik stehenden Sterne, z. B. Arctur, bey uns früher im Jahre heliacisch auf als unter, so dass sie

fich nie auf eine ganze Nacht den Blicken des Beobachters entziehen können.

Man sieht, es sind überhaupt acht Auf- und Untergänge, welche durch die jährliche Bewegung der Sonne bestimmt werden und mit derselben periodisch wiederkehren. Nur vier davon sind ein Gegenstand der Beobachtung, und werden desshalb die scheinbaren genannt, zum Unterschiede der übrigen, welche die wahren heisen. Die ersten kommen hier allein in Betracht, nämlich der heliacische Untergang, der heliacische Aufgang, der akronychische Aufgang und der kosmische Untergang\*), wofür wir ins künstige mit dem Uebersetzer von Virgil's Landban die Benennungen, Spätuntergang, Frühaufgang, Spätaufgang und Frühuntergang gebrauchen wollen.

Was die Namen betrifft, die diese Erscheinungen bey den Alten führten, so bemerke ich, dass sie bey den Griechen gewöhnlich introlog und doug, bey den Römern ortus und occussus hiesen, welche Wörter, mit Ausnahme des ersten, vom täglichen Auf und Untergange entlehnt sind. Kunstausdrücke zur Unterscheidung des zwiesachen Auf- und Untergangs sinden sich nur bey den wissenschaftlichen Schriftstellern, Geminus, Ptolemäus und andern; im gemeinen Leben sprach man vom Auf- und Unter-

<sup>\*)</sup> Die Kunstausdrücke heliacisch und kosmisch scheinen zuerst beym Servius vorzukommen. Ad Virg. Georg. I. 218. Von dem akronychischen Aufgange ist schon beym Theophrast die Rede. De sign. pluviarum p. 416 der Leidner Ausgabe von 1613.

Untergange schlechthin, und konnte darauf retime, verstanden zu werden. So dachte gleich jeder ihr mische Leser des Horaz bey dem sucus Arcturi en dentis impetus an den Spätuntergang des Arctur, und auch wir können an keinen andern denket, wenn wir erwägen, dass dieser Untergang unter den Polhöhe und zur Zeit des Dichters im Anfange den Novembers, der Frühuntergang dagegen in derschlessen Jahrsseit eintras.

Bliebe nun das Verhältnis der Finfterne Sonnenbahn unveränderlich, fo würden fie unte ieder Polhöhe unwandelbare Merkmale der Jahanik ten abgeben, die dem aufmerklamen Beobachten der Himmels die Stelle eines nach dem Laufe der Spane eingerichteten Kalenders vertreten konnten. Sie find aber einer gemeinschaftlichen Bewegung unter worfen, durch die fie in öftlicher Richtung um die Pole der Ecliptik geführt werden, einer Bewegung, deren eigentliches Wesen sich durch den Namen Vorrückung der Nachtgleichen ausspricht. davon ist, dass die jährlichen Auf- und Untergänge der Sterne allmählig an immer andern Tagen des Sonnenjahrs erfolgen, so dass es bey ihrer Bestimmung nicht blos auf den Ort, sondern auch auf die Zeit der Beobachtung ankommt. So verlor fich Aldebaran, desten Spätudtergang unter der Polhöhe Roms gegenwärtig, wie bemerkt worden, auf den 9. May trifft, zu Calar's Zeiten bereits am 19. April in den Strahlen der Abendsonne.

Schon aus der Vergleichung dieser beyden Monatstage ergiebt lich indessen, dass die Bewegung der Fixsterne sehr langsam von Statten geht, und dass die Tage der jährlichen Auf- und Untergänge der Gestirne auf mehrere Menschenalter als unveränderlich gelten können. Die Alten, welche die Verschiebung derselben ohnedies sehr spät ahnten (erst Hipparch bemerkte die Vorrückung der Nachtgleichen), bedienten sich ihrer daher überall, wo es auf genaue Bestimmung der Zeiten des Sonnenjahres ankam, bey den Geschäften des Feldbaues, der Viehzucht, der Schiffshrt. Sie wussten am gestirnten Himmel, der Schiffshrt. Sie wussten am gestirnten Himmel, der sich in ihren Klimaten ungleich seltner getrübt darstellt, als in den unsrigen, so gut Bescheid, wie wir in unserm Kalender.

Ohne mich hier auf die Frage einzulassen, ob die Griechen in diesem Runcte ihre eignen Lehrer gewesen, oder ihnen die Erfahrungen und Einsichten von Völkern älterer Cultur zu Statten gekommen sind (letzteres behauptet der Scholiast des Aratus, der die nach den Erscheinungen der Fixsterne geordneten Kalender eine Ersindung der Aegypter und Chaldäer nennt\*)), bemerke ich bloss, dass die Benutzung der jährlichen Auf- und Untergänge der Gestirne zur Regulirung der Geschäfte des bürgerlichen Lebens über alle historische Zeit hinaufreicht, ja so alt ist, dass sich Prometheus beym Aeschylus als den

N n

<sup>\*)</sup> Ad Dief. v. 20. Auch Ptolomäus scheint dahin zu deuten, wenn er (Almagest Buch XIII. S. 321 des griechischen Textes), vom Sehungsbogen der Planeten handelnd, sagt, dass unter dem Parallel von 14 Stunden 15 Minuten, unter welchem die Phönizier und Chaldäer wohnten, die meisten und sichersten der dahin gehörigen Beobachtungen angestellt worden wären.

den Urheber davon angeben kann: "Es gebrich der Sterblichen," läst ihn der Dichter sagen."), "an je sedem sichern Merkmale des Winters, des blumige "Frühlings und des fruchtbringenden Sommen; ab "ne Linicht lagen sie ihren Geschäften oh, hie ich "ihnen die Ausgänge der Gestirne und die schwerze "erkennenden Untergänge zeigte."

Schon Hefiodus bedient sich in seinem Land der Finftern-Erscheinungen zur Bestimmung Hauptepochen des Jahres. Er knüpft den Anleg des Frühlings an den Spätaufgang des Arctur, de Zeit der Ernte an den Frühanfgang der Pleiaden. des Dreschens an den Frühaufgang des Orion. der Weinlele an den Frühanfgang des Arctur. under des Pflügens und der Stürme, womit fich die Schif fahrt der Alten zu endigen pflegte, an den Frahm tergang der Plejaden, der Hyaden und des Orion\*3 Wir kennen weder die Zeit noch die Gegend, wo er gelebt hat, mit Bestimmtheit. Setzen wir ihr aber in den Anfang des neunten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung und unter den Parallel von 39 Grad. der mitten über Griechenland länft (Annahmen, welche nicht weit von der Wahrheit abweichen werden), so entsprechen den gedachten Epochen folgende Tage des anticipirten julianischen Kalenders: dem Anfange des Frühlings der 19. Februar, der Ernte der 15. Mai, der Dreschzeit det g. Julius, der Weinlese der 19. September und dem Anfange der stürmischen Jahrezeit entweder der 716,

odet

<sup>\*)</sup> v. 453.

<sup>\*\*)</sup> v. 383, 564, 597, 608, 614.

der der 12te, oder der 19te November\*). je nachem wir den Frühuntergang der Plejaden, oder der lyaden, oder des Orion in Rechnung bringen, für ie Hyaden den Aldeharan und für den Orion den sittelsten Stern im Gürtel als Stellvertreter nehtend. Will man diese Tage mit denen des heutigen ihres vergleichen, so muss man bemerken, dass die achtgleichen damals 20 Tage später nach dem juanischen Kalender eintrafen, als jetzt, mithin acht 'age später, als nach unserm gregorianischen.

Es finden sich noch zwey Zeitbestimmungen eym Hesiodus, die hier zu erwägen find. em beobachteten Spätuntergange der Plejaden ihen dem griechischen Landmanne wichtigen Frühafgang durch Weiterzählung der Tage für den Fall erzuleiten, dass etwa trübe Witterung die Wahrehmung hinderte, setzt er das Intervall beyder auf > Tage \*\*), der Wahrheit nahe gemäle, indem diels estirn am 6. April unter und am 15. Mai aufgieng. linder richtig lässt er den Spätaufgang des Arctur. comit er den Frühling beginnt, 60 Tage nach der :Win-

<sup>\*)</sup> Für den, der diele Data etwa kontrolliren möchte, bemerke ich, dass die Rechnung für diejenigen Iahre des Hesiodeischen Zeitalters angestellt ist, welche zwi-Ichen zwey Schaltjahren in der Mitte liegen. liche Präcession habe ich zu 50,1 Secunden und die Schiefe der Ecliptik zu 23" 54' angenommen. Für die Plejaden ist der Hauptstern Alcyone, dritter Grosse, mit 14° Sehungsbogen in Rechnung gebracht,

<sup>\*\*)</sup> V. 385.

Winter-Sonnenwende eintreten\*). Der Sternging um 19. Februar auf, und da die Sonnenwende in 1918 auf den 29. December traf. Io Beträgt der Zuffebenrunm nur 52 Tage. Unmöglich höumen if fein Zeitalter und seinen Wohnert so weit verschlichen; bis die Angabe genau wird; wir müssen daß er liben ihrer Rechtsettigung sagen, entweder daße er liben blos auf eine runde Zehl von Tagen ungekannt soy, oder dass es seiner Zeit noch ganz an der ill teln gesehlt habe, die Sonnenwenden auch nur fünsger Genausgkeit zu bestimmen \*\*)

Dem Beylpiel des Hestodus solgten nachmit alle griechische Schriftsteller, denen es um eine nane Bezeichnung des Zeiten des Sonnenjehrent thun war. In siesem Falle laben Mch unter auflit Hippoerates, Aristoteles und Théophrast, micht mehrere später lebende zu neinen. Der ein sagt \*\*\*), der Arzt müsse die Nachtgleichen und Sonnenwenden, wie auch die Aufgänge der Steme besonders die des Sirius und des Arctur, und des Untergang der Plejaden berücklichtigen. Es sind also hauptsächlich die Wechsel der Jahrszeiten, die er dem Arzt als kritisch zu beachten empfahl.

Es

<sup>\*)</sup> v. 564.

<sup>\*\*)</sup> Nach Hipparch und Ptolemäns (Almagest B. III. S. 61)
waren selbst die vierthalbhundert Jahre später von Metos
und Enciemon beobachteten Solstitien nur ganz im Gioben — ἐλοσχερέτερου — angesetzt. Viel früher konnte
von eigentlichen astronomischen Beobachtungen bey den
Griechen wol nicht die Rede seyn.

von 1596.

Es kommt nämlich bey den Griechen eine doppelte Eintheilung des Jahres vor, in vier und in sieben Zeiten. Wer vier Jahrszeiten rechnete, begann den Frühling mit der Nachtgleiche\*), den Sommer mit dem Frühaufgang der Plejaden. den Herbst mit dem Frühaufgang des Arctur und den Winter mit dem Frühuntergang der Plejaden. Diele Eintheilung Sindet fich im dritten Buch der Schrift de Diaeta \*\*) .die des Hippocrates Namen trägt, aber vermuth-Hich nicht ihm, sondern einem seiner Zeitgenossen angehört. Wer sieben Jahrszeiten annahm, wie nach Galen's Versicherung \*\*\*) Hippocrates in einem verloren gegangenen Werke, rechnete den Frühling έαρ — und den Herbst — φθινόπωρον oder μετόπωρον — auf die eben gedachte Weise, theilte aber den Sommer und den Winter ihrer unverhältnismässigen Länge wegen aufs Neue, nämlich den Sommer in den Frühfommer - θέρος - und den Spätsommer - οπώρα und den Winter in die Saatzeit - aporos oder σπορητός -

\*) Hesiodus hatte den Ansang des Frühjahrs an den Spätausgang des Arctur geknüpst. Späterhin schob man ihn
einen Monat tieser ins Jahr hinein, weil man den Eintritt der Sonne in die nördliche Halbkugel für eine passendere Epoche halten musste. Es sehlte aber zur Bezeichnung dieses Frühlingsansanges an einem in die Augen sallenden Sternsignal; man musste sich also begnügen, schlechtweg die Nachtgleiche zu nennen, ob sie
gleich nur auf astronomischem Wege mit Sicherheit zu
bestimmen war.

<sup>\*\*)</sup> Sectio IV. p. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Comm. in l. I. Epidemiorum p. 7. des neunten Bandes der Pariser Ausgabe der sämmtlichen Werke.

in die Rürmische Jahreseit - yende - wird it die Zeit der Baumpflauzung - Oufelle - indom erd Erühling von der Nachtgleiche, den Frühlommet vom Frühaufgang der Plejaden. den Spätsemmetver Frühaufgang des Sirius, den Herbst vom Frühe gang des Arctur, die Sastzeit som Frühuntergn der Plejaden, die Rürmische Jahreseit von der Son neuwende, und die Zeit der Baumpflanzung we Spätaufgange des Arctur rechnete. Diefe Geben let chen treffen unter dem Parallel von 3g Graden an mms Jahr 430 vor Chr. Geburt. wo frch Hipports boy einer Pest durch seine Kunst in Griechenland berühmt machte, auf den 26. Märs, den 17. Mei den 28. Julius, den 22. September, den 19. Novem ber, den 26. December und den 22. Februar des ju lianischen Kalenders. Was insbesondre die Omet betrifft, so verstanden die Griechen darunter die mit dem Aufgange des Hundssterns oder Sirius eintreter de heiseste Zeit des Jahres, wo man das Obstὑπώρα/ - einsammelte, was wir mit einem von des Alten auf uns gekommenen Ausdruck Hundstage nennen\*). Man mule daher nicht, οπώρα mit φθινόπα

<sup>\*)</sup> Diesen Namen sühren in unserm Kalender die Tage, welche die Sonne im Zeichen des Löwen zubringt. Genau so nimmt Olympiodor die ἀπώρα, Er sagt nämlich: "Der Sommer zerfällt in zwey Zeiten, in das θέρος, wo die Sonne den Krebs und die Jungfrau durchläuft, und in die ἀπώρα, wo sie im Löwen verweilt." Comment. ad l. I. Meteor. Aristot. S. 20. Hiernach bestand der Sommer eigentlich aus drey Theilen, wovon der erste nud dritte θέρος und der mittlere ἀπώρα genaum wurde.

per verwechselnd, den à sho ò numbe des Homer \*) durch das herbsiliche Gestirn überletzen. Der Dichter meint den Sirius, von dem er anderswo fagt, dass er in der Opora anfgehe\*\*). Dies ist zugleich die einzige Homerische Stelle, wo eine der Erscheinungen erwähnt wird, von denen hier die Rede ift.

Aristoteles und Theophrast gedenken der Aufund Untergänge der Gestirne an mehreren Stellen ihrer Werke, der erste in der Thiergeschichte, den Büchern von den Meteoren und den Problemen. der andere in seinen meteorologischen und botani-Sie bedienen fich der Ausdrücke fchen Schriften. περί κυνός oder ύπὸ τὸ ἄσρον, zur Zeit des Hundes oder des Gestirns, um den Frühaufgang des Sirius zu bezeichnen, der den Griechen allein wichtig war. indem der Spätaufgang und die beyden Untergänge auf Jahrszeiten von minder ausgezeichnetem Charakter trafen. 'Aehnliche Ausdrücke von den Plejaden gebraucht deuten allemahl auf den Frühaufand Untergang, welche bey der Eintheilung des Jahres berücklichtiget wurden. Der Zusammenhang oder die beygesetzte Jahrszeit (beyde Erscheinungen lagen um sechs Monate auseinander) geben gewöhnlich zu erkennen. ob vom Auf. oder Untergange die Rede ist. Gleiche Bewandniss hat es mit den beyden Aufgängen des Arctur. Wenn diese Schriftsteller von den Stürmen ἐπὶ 'Ωρίωνος, zur Zeit' des Orion, sprechen \*\*\*), so verstehen sie diejenigen,

<sup>\*)</sup> Il. s, 5.

<sup>\*\*)</sup> Il. x, 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Aristot. Problem, XXVI, 14. Theophr. de ventis p. 414.

gen, welche im griechisches und stimisches Clin zur Zeit des Frühausganges des Osion bald nach de Sommer-Sonnen wende, und des Frühaustergungs in der letzten Hälste des Novembers einnetzelle pflegen, Der Sprachgebrauch der Griechen hettelle bey jedem einzelnen Gestirn auss bestimmtelle gehildet.

Mit den wenigen bisher erwähnten Finserale scheinungen, wodurch sich die Hamptepachen in Jahres kenntlich machten, scheinen sich die guittischen Landlente und Schiffishrer lange hehelfen zu haben. Dass ein jeder, dem es um dengleichen spasse zu thun war, den Himmel selbst befragt hehe werde, lässt sich um so eher erwarten, da jene Volkallen ihre Zeit meistene im Freyen aubringen. Einen eigentlichen Kalender, der die unmittelbare bobachtung überslüssig machen konnte, lieferte soch Meton, einer der Hauptverbesser der griechischen Zeitrechnung, von deren frühern Beschaffenheit bie ein paar Worte gesagt werden müssen.

Die Griechen gaben ihren Monaten ursprünglich in der Regel 30 Tage, wie die alte schon beym Hessiedus vorkommende Benennung Tetanis des letzten Monatstages lehrt, und führten durch Ausmerzung einzelner Tage und Einschaltung eines ganzen Monats die Ansange der Monate zur ersten Mondphase und die des Jahrs zur Sommer-Sonnenwende zurück, so ost, die Abweichung merklich ward. Dies geschalt ansangs ohne Zweisel sehr willkührlich, da es lange an den dazu nöthigen genauern Kenntnissen des Mond- und Sonnenlauses gebrach. Den ersten wessentlichen Schritt zur Verbesserung der Zeitrechnung

that Solon dadurch, dass er die Monate abwechleind woll und hohl, oder zu 30 und zu 29 Tagen, zu zählen gebot. Das Mondjahr war nun geordnet, und es blieb nur noch zu wünschen übrig, dass eine feste Regel zur Ausgleichung desselben mit dem Sonmenjahr, oder ein Cyclus von ganzen Jahren gefunden werde, der zugleich eine ganze Zahl von Monaten in sich begriff.

Einen solchen stellte Cleosiratus aus Tenedos
etwa hundert Jahre nach Solon auf. Ihm scheint
nämlich die ursprüngliche Octaëteris der Griechen
beygelegt werden zu müssen, welche, in einem
Zeitraum von acht Sonnenjahren zu 365\pm\$ Tagen,
96 voll und hohl gezählte Monate und drey eingeschaltete zu 30 Tagen enthielt. Sie stimmte mit
der Sonne sehr gut überein, war aber in Vergleichung mit dem Monde um anderthalb Tage zu kurz,
so dass Verbesserungen nöthig waren, mit denen sich
bey erweiterter Kenntnise des Sonnen- und Mondlaus Dositheus, Eudoxus, Eratosihenes und vielleicht noch andere beschäftiget haben.

Unterdessen machte der Athener Meton die Entdeckung, dass 235 Mondenmonate bis aus einen geringen Unterschied 19 Sonnenjahre geben. Dem gemäs konstruirte er einen neunzehnjährigen Cyclus
— 'Euwsanaidskaernsei, — von 6940 Tagen, die er so geschickt in Monate zu theilen wusste, dass diese im
Verlauf des ganzen Zeitraumes mit den Mondwechseln übereinstimmten. Welche Grundsätze er dabey
besolgt habe, würde hier zu entwickeln nicht der
Ort seyn, wenn wir auch vollständiger davon unterrichtet wären, als wir es leider sind. Ich bemerke

allo nur, date er des Jahr 438 vor unieres Zeitrebmung sum ersten seines Gyclus und sum Anfang del-Jelben den Neumond machte, welcher der Sommer-Sonnenwende sunächst folgte.

Mit diesem Cyclus nun verband er einen zeun zehnjährigen Kalender, dessen Einrichtung solgen de gewesen seyn mus: Den attischen Monaten, de ren Dauer seiner Theorie nach veränderlich wur, kunden die Feste und zugleich die Sonnenwenden, Nachtgleichen nod die Flustern-Erscheinungen beygeschrieben, an die man die Anfänge des Jahreneiten knüpste. Dass diese aftronomischen Notizen in jedem Jahre eine andere Stelle in den ihnen entsprechenden Monaten erhalten musten, und erklimmer wieder durch den Sohaltmonat in die unsprüngliche Gegend zurückgeführt wurden, folgt auf der Natur des Mondjahrs, das um zu Tage kürzer ist, als das Sonnenjahr.

Mit jenen Fixstern-Erscheinungen begnügte sich jedoch Meton nicht. Er fügte ihnen die Auf- und Untergänge vieler anderer ausgezeichneter Sterne bey, neben welchen er zugleich die Winde und Wechsel der Witterung — ἐπισημασίαι —, womit sie im Clima Athens der Regel nach begleitet sind, bemerkte. Nach Theophrast\*) waren es Cleostratus, Matricetas und Meton's Lehrer Phainus, die dergleichen meteorologische Beobachtungen zuerst angestellt hatten, welche von nun an in keinem griechischen Kalender sehlen dursten.

Dieser auf 19 Jahre gestellte, aber der Absicht seines Urhebers nach immerwährende Kalender wurde

in Griechenland mit großem Beyfall aufgenommen. " Meton, heist es beym Diodor \*), ist in Verkundigung der Erscheinungen der Sterne überaus glücklich gewesen; denn sie bewegen sich übereinstimmig mit seinen Angaben, und führen die angezeigten Veränderungen der Witterung herbey. Delshalb bedienen sich auch bis auf unsere Zeiten die meisten Griechen der Eursanaidenastneis, und verfehlen dabey die Wahrheit nicht." Die Alten sprechen von mehreren Steinen, auf die dieser Kalender aufgetragen war, und vielleicht ist man einst bey noch genauerer Durchsnchung des klassischen Bodens so glücklich, ein solches Monument zu finden, welches eine bedeutende Lücke in unserer chronologischen Kenntuis ausfüllen würde. Ueberhaupt war es die Gewohnheit der griechischen Astronomen, ihre Kalender auf Tafeln oder Säulen an öffentlichen Orten zur Einsicht des Publicums aufzustellen, welshalb sie ihnen auch den Namen παραπάγματα, Ausstellungen, bevlegten.

Meton's Cyclus von 6940 ganzen Tagen war in Ansehung der Sonne sowohl als des Mondes um mehrere Stunden zu lang. Er musste sich daher allmählig verschieben, auf eine besonders am Monde leicht zu entdeckende Weise. Callippus aus Cyzieus, welcher hundert Jahre später lebte, schlug daher vor, ihn bey jeder vierten Wiederholung um einen Tag zu verkürzen, wodurch er ihn in eine sehr genaue Uebereinstimmung mit dem Himmel brachte. Zugleich änderte er den Meton'schen Kalender dahin ab, dass er großentheils die wahren Auf- und Untergänge der Sterne, die ein Gegenstand blosser Berech-

Buch XII, S. 501 ( Weffeling),

Borechnung find, an die Stelle der folieinbe Aftrologische Grübeleien mochten ihn dazu ven Man kem nämlich bald dahin, die Ye haben. derungen der Witterung, womit die Erscheisun der Fixsterne sich gewöhnlich begleitet zeigten, st eine Wirkung derselben zu betrachten, ein Vorm theil. gegen welches schon mehrere aufgeklärte Ale geeisert haben \*). Wer davon angesteckt war, me te natürlich die Conjunctionen und Oppositie in die die Sterne bev ihren wahren Auf - und Unte gängen mit der Sonne treten, fül wirklamer halten, als die nahen Zusammenkunfte bey den scheiche ren, also lieber jene in Rechnung ziehen wollen, ab diele, sumal da man beym Gebrauch der Kalender der unmittelbaren Beobachtung des Himmels über hoben seyn konnte. Auch kann die Unbestimmthist des Sehungsbogens, der für das scharfe Ange ein ganz anderer ist als für das schwache, Veranlassung zu dieler Neuerung des Callippus gegeben haben, welche übrigens im Alterthum wenig Beytall gefusden zu haben scheint; denn es waren hauptsächlich Meton's und Eudoxus Parapegmen, welche fich in Ansehn erhielten.

Das letztere ist vermuthlich auf die Octaëteris gegründet gewesen, über die Eudoxus nach Diogenes Laërtius und Suidas geschrieben hat. Nach Plinius Versicherung\*\*) nahm er einen vierjährigen Kreislauf der Witterung an. Vielleicht umfalste also sein Kalender auch nur einen vierjährigen Zeitraum, in welchem Fall wir annehmen müssen, dass er ihn ohne

<sup>\*)</sup> Befonders Geminus im vierzehnten Capitel seiner Hagoge.
\*\*) H. N. II. Sect. 42.

ohne Rücklicht auf die Mondwechsel an das blosse Sonnenjahr geknüpft hatte; denn eine vierjährige Ausgleichung des Sonnen- und Mondlaufs findet micht Statt.

Er würde nicht der einzige gewesen seyn, der diesen Weg betrat. Denn da in Griechenland nicht überall einerlei Monatsnamen, Jahranfänge und Schaltmethoden gebräuchlich waren, so kamen die griechischen Aftronomen bald auf den Gedanken ihre Kalender unmittelbar an den Sonnenlauf zu reihen; und da es ihrer Sprache an eignen Namen für die Monate eines Sonnenjahres gebrach, so bildeten sie dergleichen aus den Benennungen der Zeichen der Ecliptik. Ptolemäus hat uns verschiedene aftronomische Beobachtungen ausbewahrt, die an die Monate Ταυρών, Διδυμών, Λεοντών u. a. m. geknüpft find. welche, wie man fieht, dieses Gepräge tragen. War nnn im Parapegma die Zahl der Tage bemerkt, welche die Sonne in jedem Zeichen zubringt, so durste man pur durch eigne Ansicht des Himmels den Tag irgend eines darin angegebenen Auf- und Unterganges auszumitteln fuchen, um durch Weiterzählen ohne alle fernere Beobachtung zu jeder andern Epoche zu gelangen.

Es ist noch ein folcher ganz astronomischer Kalender aus dem griechischen Alterthum vorhanden. Er findet fich zusammengetragen aus den Parapegmen des Meton, Euctemon, Democritus, Dositheus, Callippus und Eudoxus in des Geminus Einleitung zum Aratus, einem schätzbaren Lehrhuch der Cosmographie aus dem ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Die Nachtgleichen, Sonnenwenden und Fixstern-Erscheinungen, mit des nigen Witterungs-Anzeigen begleitet, sind hier al die Tage gereiht, die die Sonne in den verschiedenen Zeichen der Ecliptik zubringt, deren Names geradeau die Stelle der Monate vertreten. Diese Testel ist für uns von großem Werth, weil wir ohne sie von den Beobachtungen jener Männer fast gernicht unterrichtet seyn würden.

Von ganz anderer Beschaffenheit ist ein zwen ter von den Griechen auf uns gekommener Kalen der, welcher den Titel Φάσεις απλανών, Erscheinunge der Fixsterne, führt. In ibm hat sein Verfasser Pte lemäus die Auf- und Untergänge der ausgezeichnet sterne nicht nach den zum Theil unsichern Beobachtungen früherer Aftronomen, sondern nach eigenen Berechnungen für fünf Parallelen angesetst; von denen der füdlichste durch Syene in Ober Aegvpten und der nördlichste durch den Pontus geht, und damit die Wechlel der Witterung nach den Wahrnehmungen des Meton, Euctemon, Democritus, Eudoxus, Callippus, Hipparchus, Cafar und anderer verbunden. Das Ganze ist an die Monate des festen alexandrinischen Jahres geknüpft. \*)

So viel vom Kalenderwesen der Griechen! Ent mit dem Uebergange zur christlichen Religion nahmen sie das julianische Jahr und mit ihm den römischen Kalender an, der damals bereits eine der hentigen ganz analoge Gestalt gewonnen hatte. Der Meton's

<sup>\*)</sup> Abgedruckt in des Petarius Uranologium, wo sich auch die bis jetzt beste Ausgabe der Isagoge des Geminus sindet, der eine neue Bearbeitung sehr zu wünschen wäre.

Meton'sche Cyclus war unterdessen die Grundlage der neuern jüdischen Zeitrechnung geworden, so wie er es ein paar Jahrhunderte später von der christachen Festrechnung ward.

Die Römer hatten vor Julius Cäfar ein Jahr won 355 Tagen, das man sehr uneigentlich desshalh min Mondjahr nennt, weil seine Dauer nach dem Monde bestimmt war, der in 354 Tagen und etwa meun Stunden zwölfmal sein Licht erneuert. Denn wenn das bürgerliche Jahr eines Volks dieses Prädicat mit Recht führen soll, so müssen die einzelnen Monate nach dem Monde abgemessen seyn, was bey den Römern keinesweges der Fall war. Ueberdiess schalteten sie, um ihr Jahr mit der Sonne in Uebereinstimmung zu bringen, ein Jahr ums andere einen Monat abwechselnd von 22 und 23 Tagen ein, welches Versahren mit der Mondrechnung ganz unversträglich ist.

Livius spricht\*) von einer vier und zwanzigjährigen Schaltperiode, nach deren Umlauf sich das
alte römische Jahr vollkommen mit der Sonne ausgeglichen haben soll. Macrobius, der diese Nachricht bestätiget\*\*), fügt hinzu, vlass man alle 24
Jahr eben so viele Tage ausgemerzt habe, welche
bey jener Einschaltung, wenn sie nie unterbrochen
worden wäre, zu viel gerechnet seyn würden. Dadurch erhielt die Periode 8766 Tage oder gerade 24
julianische Jahre, so dass sie den Ansang des bürgerlichen Jahres zu demselben Tage des julianischen,
und die Monatstage zu denselben Fixstern Erschei-

nungen

<sup>\*)</sup> I. 19.

<sup>\*\*)</sup> Saturn. I. 13.

hangen surtickführte, von welchen Se 24 Jahre ich her ausgegangen waren.

So vollkommen aber auch die Theorie in

mochte, so mangelhaft war ihre Anwendung. Di

Pontifices, denen die Anordanny des Kalenden log, gebranchten ihn als ein Werkneng um Beg Bigung oder Bedrückung bald dieles Confule. jenes Generalpächters. "Sie allein, fagt Plutavil wussten um die Zeit. Plotzlich, und ohne dat iemand abote, schoben sie den Schaltmonat Dadurch gerieth das Jahr in folche Verwirrung der Aufang delleiben aus leiner unspränglichtet kend', der Brums, allmählig bis in die Nibe Herbit - Nachtgleiche zurücktwich. Bey diefer Unordnung in der Zeitrechnung: Will der die Geschichte keines andern kultivirten Vill ein Beyfpiel aufftellt, fahen fich alle diejenigen, de nen die Erkennung und richtige Beachtung der Jahr zeiten ein Bedürfnis war, genöthigt, sich nach den Anf- und Untergängen der Gestirne zu richten. Wir ersehen aus Columella \*\*), dass die alten Kalender des Meton und Eudoxus noch zu seiner Zeit det römischen Landleuten ganz geläufig waren. Weg, den diele anfangs aus Noth betreten hatten, schlugen nachmals, auch da der Noth längst abgeholfen war, die Schriftsteller über Landbau. Heilkurde und andere Gegenstände mehr ein. Belonden häufig aber spielen die römischen Dichter auf die jährlichen Auf. und Untergange der Sterne an, die man

<sup>\*)</sup> Vita Caefaris p. 735, D.

<sup>\*\*)</sup> R. R. IX, 14.

man daher zum Unterschiede von den täglichen unschicklich genug die poetischen genannt hat.

Julius Cafar unterzog sich als Pontifex maximus. welche Würde er in seinen letztern Jahren un. ter den höchsten im Staate bekleidete, dem wohlthätigen Geschäft einer Kalender · Reform. Hülfe des alexandrinischen Mathematikers Sosigenes - traf er folgende Einrichtung: Er gab dem Jahre 708 der Stadt oder 46 vor unserer Zeitrechnung 445 Tage, um den 1. Januar in die Gegend der Bruma zurückzuführen \*), vermehrte die Zahl der (Tage des Jahrs um 10, und setzte an die Stelle des Schaltmonats, der bis dahin zwischen den 23. und 24. Februar eingeschoben worden war, einen alle vier Jahre wiederkehrenden Schalttag, / Dadurch wurde das römi-Iche Jahr zu einem Sonnenjahr von 365 & Tagen, del-Sen Dauer und Form, eine vom Papste Gregor XIII. eingeführte Modification in der Einschaltung abgerechnet, fich bis auf unsere Zeit erhalten hat.

Der Character dieses Jahres machte die Angaben der Auf- und Untergänge der Gestirne ganz entbehrlich. Cäsar vernachlässigte sie indessen nicht, vermuthlich um die Römer mit den Tagen bekannt zu machen, die den Erscheinungen, nach welchen sie sich so lange gerichtet hatten, entsprachen. Auch die Witterungs-Anzeigen, au die sie durch die griechischen Parapegmen gewöhnt waren, nahm er in seinen

<sup>\*)</sup> Nicht mit der Bruma selbst, sondern mit dem Neumonde, der ihr zunächst folgte, sing er sein erstes reetissicites Jahr an. S. historische Untersuchungen über die astronomischen Beobachtungen der Alten S. 368.

feinen Kalender auf. Es ift fehr zu bieffantern: fich die aftronomische Partie desselben ber heine alten Schriftsteller vollständig und im Zusemmenhale ethalten hat \*), auch durch kein altes Denhad der Nachwelt überliefert worden ift; obgleich mettere. Kalender aus den ersten Zelten der Resorn au Marmor vorhanden find. Ich mache nur anf swer sufmerksam; die fich in Gruter's Sammlung alte Inschriften finden \*\*). Der erfte gewährt eine Ubb ficht det romischen Feste. Das Jahr ift vont 1.4 finar an in feine Nundinas gethellt, deten Tage ut den immer wiederkehrenden acht eiften Buchfaber Die Buchsteben C. des Alphabets bezeichnet find. F, N, die neben den Monatstagen ftehen, deuten die dies comitiales, fasti und nafasti an. den romischen Festen finden fich ein Paur die Regie rung August's betreffende historische Notizen. Der andere giebt in den zwölf Monats-Columnen die Dauer eines jeden Monats, die Stelle der Nonae, von der bekanntlich im römischen Kalender die Benennusgen der einzelnen Monatstage abhiengen, die jeder malige Länge des Tages und der Nacht, das Zeichen der Sonne, den Namen des Gottes, dem der Monat geweiht war, und die Hauptbeschäftigungen des Landmanns an.

Wenn aber auch Cüsar's astronomischer Kalender nicht mehr vollständig vorhanden ist, so sinden sich

<sup>\*)</sup> Sie ist, wie es scheint, zugleich mit seiner griechischen Schrift de astris untergegangen, die Plinius unter
den bey seinem achtzehnten Buche gebrauchten Quellen
nennt. Auch Macrobids erwähnt ihrer. Sat. I. 16.

<sup>\*\*)</sup> P. 133 und 138.

fich doch so viele Bruchstücke davon beym Varro bev dem ältern Plinius und Columella, dass wir das Wesen desselben hinlänglich kennen. Diese Schrift-Reller geben nämlich einen Ruralkalender, ich meine eine Darstellung der vornehmsten im Verlaufe des Jahrs zu verrichtenden Geschäfte des Landmanns\*), und legen dabey die neugeordnete Zeitrechnung zum Grunde. Aus ihnen ersehen wir. flas Casar's Jahr in acht Zeiten zerfiel, denen eben so viele gleiche Theile der Sonnenbahn angehörten. Die Einschnitte wurden durch die Nachtgleichen und Sonnenwenden bestimmt, hätten also eigentlich den Anfängen des Widders, Krebses, der Waage tind des Steinbocks, so wie den Mitten des Stiers, Lö. tven, Scorpions und Wassermanns entsprechen sollen : allein Cafar letzte die Nachtgleichen und Sonnenwenden auf die achten Grade ihrer Zeichen \*\*), nicht etwa diele Puncteum acht Grade von ihren wahren Stellen öftlich, sondern die Anfänge der Zeichen um eben so viele Grade westlich schiebend. wurden die vier übrigen Einschnitte aus den funfzehnten Graden ihrer Zeichen in die drey und zwanzigsten gerückt, und es ergaben sich für die Anfänge der acht Jahrszeiten nach seiner Rechnung folgende Monatstage: Für den Anfang des Frühlings oder den Favonius, wie die Römer diesen Zeitpunct von den ihn gewöhnlich begleitenden lauen Westwinden nannten.

<sup>\*)</sup> Varro R. R. I, 28. Plinius H. N. XVIII, c. 25 ff. Columella R. R. XI, 2.

<sup>\*\*)</sup> Nach dem Vorgange des Meton und Eudoxus, von denen es Columella versichert. R. R. IX, 14.

der 7. Februar, für die Frühlings-Nachtgleiche der 24. Märs, für den Anfang des Sommers der 9. Mais für die Sommer-Sounenwende der 26. Junius, für den Anfang des Herbstes der 11. August, für die Herbst-Nachtgleiche der 26. September, für den Anfang des Winters der 10. November, und für die Winter-Sonnenwende oder Bruma der 24. December\*).

Sonnenwenden stimmen hier ganz mit der Hipperchischen Theorie des Sonnenlauses überein. Eber so wenig, wie Casar und sein Gehülse Sossens in diesem Puncte von eigenen Forschungen ausgegungen sind, scheinen sie auch die Aus- und Untergings der Sterne nach eigenen Beobachtungen angeletz au haben. Bey näherer Untersuchung sindet sie nämlich, das die meisten Data von Fixstern Erscheinungen, die von den römischen Schriftstellem erwähnt werden, und wol zunächst aus Cäsar's Kalender entlehnt waren, auf ein früheres Zeitaltet und einen sudlichern Parallel passen, also aus alten griechischen Kalendern gestoßen seyn müssen\*\*).

So

<sup>\*)</sup> Die Data der Frühlings - Nachtgleiche und der Sommer - und Winter - Sonnenwende find nach unfern Tafeln um eine Finheit zu vermindern.

<sup>\*\*)</sup> Lalande sagt (Astronomie Tom. II. p. 272), man müsse bey Berechnung der Auf- und Untergänge der Sterne 38° von ihren Längen im Jahr 1770 abziehen, um Resultate zu erhalten, die mit den Angaben des Ovid, Plinius und anderer Römer übereinstimmten. Auf diese Weise gelangt man zur Zeit des Hesiodus und noch dar-

So knüpste Cäfar, wie wir aus Varro ersehen, den Anfang des Sommers, der seiner Eintheilung des Jahres nach auf den 9. Mai traf, nach griechischer Gewohnheit zugleich an den Frühausgang der Plejaden, ungeachtet dieser zu seiner Zeit und unter der Polhöhe Roms erst am 22. Mai ersolgte.

Die feste Jahrsorm, die dem julianischen Kalender zum Grunde lag, entwöhnte die Landleute alsmählig von der Beachtung der Auf- und Untergänge der Gestirne. Columella, der am Ende des ersten Jahrhunderts der Resorm schrieb, hielt es noch für nöthig, überall neben den Monatstagen die zugleich eintressenden Fixstern-Erscheinungen zu erwähnen, dahingegen der etwa hundert Jahre später lebende Palladius seinen Rural-Kalender bloss an die Monatstage geknüpst hat.

## Nachfehrift.

Während das Vorstehende geschrieben wurde, sind Herrn Mollweide's Commentationes mathematico-philologicae erschienen. Diese Sammlung, die allen Alterthumsforschern und Mathematikern, befonders aber solchen, die beydes zugleich sind, ein sehr schätzbares Geschenk seyn wird, enthält unter andern eine Abhandlung de Pisce quem occidens

über hinaus. Es ist aber nicht nöthig, weiter als bis auf das Zeitalter des Meton zurück zu gehen, und man wird in den meisten Fällen hinlänglich übereinstimmende Resultate sinden, wenn man die Längen der Sterne um 30 bis 31° vermindert, und die Rechnung für den Parallel von 38° anstellt.

3

Pleias fugit, ad explicandum locum in Virglij Georg. IV. 231-235, worin eine neue Erklärung eines Stelle versucht wird, die von jeher die Auslegen hennruhigt hat, und von Petau geradehin inextries, billis genannt wird. Sie lautet, von der Gewinness, des Honigs handelnd, also:

Bis gravidos cogunt fetus, due tempera mossis r Taygete simul os terris ostendit haneshum Plejas, et Oceani spretos pede reppulit amnas, Aut eadem sidus sugiens uhi Pisois equosi Tristior hibernas coelo descendit in undes.

Es ift klar, dass der Dichter als die für die Einsammlung des Honigs schicklichen Zeiten den Frühauf. und Untergang der Plejaden angiebt, eben jene Zeiten, die fo häufig von den Alten als Hauptepochen für die Geschäfte des Feldbaues und der Schifffahrt genannt werden. Die Schwierigkeit liegt bloß in dem Verhältnis, worin man sich die untergehenden Plejaden zu dem piscis aquosus zu denken hat, Herr Mollweide versteht den füdlichen Fisch - pisch notius - indem er die Flucht der Plejaden vor demselben dahin erklärt, dass jene in eben der Jahrszeit des Morgens untergehen, wo dieser des Abends auf-So gelehrt und scharssinnig aber auch seine geht. Hypothese durchgeführt ist, so fürchte ich doch, dass sie keine strenge Prüfung aushalten wird. Meine Bedenklichkeiten find folgende:

Es ist zuvörderst hart, bey jenem Verhältnis beyder Gestirne das eine vor dem andern sich als sliehend vorstellen zu sollen. Hestodus sagt allerdings sehr trestend, dass die Plejaden vor dem Orion

fliehen,

fliehen, der unmittelbar nach ihnen untergeht, und Aratus eben so treffend, dass der Hase bey der täglichen Bewegung stets vom Hunde verfolgt wird, und dass der aufgehende Scorpion den untergehenden Orion, den er einst auf Befehl der Diana tödtete. unter den Horizont scheucht. In welcher Beziehung könnte aber wol von den untergehenden Plejaden gesagt werden, dass sie vor dem zu einer ganz andern Tagszeit aufgehenden füdlichen Fisch flöhen? Die Parallelstelle, die Herr Mollweide aus dem Virgil anführt:

> Candidus auratis aperit quum cornibus annum Taurus, et adverso cedens Canis occidit astro.

> > Georg. I. 217.

fagt meines Erachtens das nicht, was er in sie legt. Er glaubt nämlich, dass der Dichter den Frühaufgang der im Stier stehenden Plejaden, an den die Alten den Anfang des Sommers knüpften, und den nicht viel früher im Jahr erfolgenden Spätuntergang des Hundes gemeint habe. Der Dichter will aber schwerlich weiter etwas sagen, als: "wann die Sonne in den Stier tritt und zugleich der Hund sich in ihren Strahlen verliert," welche himmlische Ereignisse zu seiner Zeit und unter seinem Parallel in der That beynahe gleichzeitig waren. Wegen des adverso cedens astro verweise ich auf Vossens Erklärung, die mir ganz genügend scheint, und füge nur noch hinzu, dass von dem rückwärts aufgehenden und fich zum Horizont niederduckenden Stier meines Bedünkens ganz unschicklich gesagt werden würde, dass er mit seinen Hörnern das Jahr eröffne.

Anch fichen ja die Plejaden nicht an feinem Blutte, vielmehr werden sie von den Bömern öfens omh Tauri genannt.

Zweytens traten nicht einmal der Spitts des füdlichen Fisches und der Frühuntergung der Plejaden in gleichen Zeiten des Jahres ein. Nach dper mit aller Schärfe geführten Rechnung erfolgt unter der Polhöhe und sur Zeit des Dichten da scheinbare Spätauigang des Fomalhaut bey einen Schungsbogen von 12 Grad am 30. August, det wahre am 30. September\*), der wahre Frühuntegang der Plejaden am 29. October und der scheisbare am 14. November. Vergleichen wir also den scheinbaren Aufgang des Fisches mit dem scheinberen Untergange der Plejaden, die der Dichter ber seiner biidlichen Zulammenftellung beyder Geftine doch wol nur gemeint haben könnte, so ergiebt fich ein Unterschied von dritthalb Monaten, bey welchem das Fliehen des einen Gestirns vor dem andera

<sup>\*)</sup> Herr Molweide findet den 8. October, Die bedeutende Verschiedenheit dieser beyden Resultate liegt wol hauptsächlich in unserer verschiedenen Annahme des Elements der Breite. Er setzt sie mit Ptolomäus auf 23 Grad. Allein bey dieser Zahl ist offenbar ein Beobachtungs - oder Schreibsehler im Spiel. Denn da die Breite nach unsern Sterntaseln nur 21° 4' beträgt, so konnte sie, ihre Variation seit Ptolomäus möglichst hoch angeschlagen, de mals doch nur wenige Minuten anders ausfallen. Eine Vergrößerung der Breite um 2° nuss aber bey der schiefen Lage der Ecliptik am Westhorizont in der Gegend der Herbstnachtgleiche den Untergangspunct um eines ansehnlichen Bogen verschieben.

andern völlig unbegreiflich wird. Nicht im Ofihorizont stand der füdliche Fisch am Abend zu der Zeit, wann die Plejaden den Westhorizont am Morgen erreichten, sondern im Meridian.

Drittens zweisle ich sehr, dass der füdliche Fisch zu den Gestirnen gehöre, die eine Hauptrolle in den Parapegmen der Alten gespielt haben. Mir ist keine Stelle eines alten Dichters oder Schriststellers über landwirthschaftliche Gegenstände bekannt, wo von den Erscheinungen desselben die Rede wäre. Er stand für die Griechen und Römer um 9 bis 10 Grade weiter vom Aequator entsernt, als für uns, und zeigte sich ihnen daher nur niedrig und immer nur auf kurze Zeit, den letztern bey einer Mittagshöhe von 9 Grad nur etwa 7 Stunden. Er konnte also dem großen Publicum, für weiches die Parapegmen bestimmt waren, nicht geläufig werden.

Das Ptolemäus in seinen Fixstern-Erscheinungen den Spät- und Frühaufgang dieses Gestirns angiebt, dient nicht zu einem Beweise des Gegentheils, Führt er doch auch den hellen im Flus, den Canopus und a im Centauren auf, von welchen den Griechen die beyden ersten gar nicht und der letztere nur sehr niedrig aufgieng. Es kam ihm darauf an, für fünf angenommene Parallelen, von denen der füdlichste durch Syene in Oberägypten gieng, die Auf- und Untergänge der ausgezeichnetsten Sterne anzugeben, und diess leistete er durch eigene Berechnung, nicht durch Sammlung der etwa vorhandenen Beobachtungen früherer Astronomen. den Parapegmen der Aegypter, der Griechen und des Cäsar entlehnten Witterungs-Anzeigen, die er feinem

feinem halender beyfügte, beziehen fich nicht allemal auf die Fixstern Erscheinungen, neben welchen sie stehen, sondern gemeiniglich nur auf die Tage des feften ägyptischen Jahres, an die er das Ganze geknüpst, und auf die er die Zeiten der gebrauchten Parapegmen reducirt hat. Diess erhellet schon daraus, dala er öfters die Witterung bey einer Erscheinung, die unter dem Parallel von 15 Stunden erfolgte, nach den Aegyptern, und bey einer andern, die für den Parallel von 13 Stunden gehört, nach Callippus und Cafar ansetzt. Wenn er also neben den beyden Anfgängen des füdlichen Fisches meteorologische Wahrnehmungen des Hipparchus, Dositheus und Cafar anführt, fo folgt daraus gerade nicht. dass in den Kalendern diefer Männer an denselben Tagen dieselben Aufgänge bemerkt standen.

Nach dem bisherigen sebe ich mich genöthigt zu wiederholen, was einst Musonius über diese bereits von Servius ausgestellte Hypothese geurtheilt hat: Sane mihi haec interpretatio ingeniosa videtur, sed parum vera.

Wenn man nicht ein grobes Verschen bey einem der correctesten Dichter des Alterthums annehmen will, so kann ich mich bey keiner andern Auskunst beruhigen, als bey der von Costard vorgeschlagenen\*), ich meine, dass man liest:

Aut eadem fidus fugiens Orionis aquofi,

wo denn statt des hinwegfallenden ubi das simul aus dem Vorhergehenden eben so gut hinzugedacht wird. Es ist fehr bekannt, dass Orion den Alten für ein

Sturm

<sup>\*)</sup> History of Astronomy p. 90.

LIX. Kalenderwesen der Griechen und Römer. 547

Sturm und Regen bringendes Gestirn galt. Virgil giebt ihm das Epithet nimbosus:

Quum fabito affurgens fluctu nimbofus Orion,

Aen. I. 535.

ja einmahl eben dasselbe, welches er in unserer Stelle der Georgica gebraucht:

Dum pelago desaevit hiems et aquosus Orion.

Aen. IV. 52.

Wie passend von den untergehenden Plejaden, gesagt werde, dass sie den Orion sliehen, lehrt ein Blick auf die Himmelskugel. Costard führt als Parallelstelle solgende Verse des Quintus Smyrnaeus ant

Πληϊάς εὖτ' ἀκάμαντος εἰς ἐνκεανοιο ἡέεθοςα Δύεθ', ὑποπτώσσουσα πεςικλυτὸν 'Μρίωνα,

V. 367.

Noch treffender hätte er folgende des Hesiodus citiren können, die Virgil, so wie Quintus, höchst. wahrscheinlich vor Augen gehabt hat:

Εὖτ' ὰν Πληϊάδες σθένος ὁβριμον 'Ωρίωνος Φείγμσαι πίπτωσιν ἐς ηεροειδέα πόντον, Δὴ τότο παντείων ἀνέμων θίνσιν ἀῆται.

Έργ. 619.

Die Möglichkeit, dass schon zu Servius Zeiten sich falsche Lesarten in den Virgil eingeschlichen haben konnten, wird man hossentlich zugeben. Die einzige Schwierigkeit verursacht die Quantität des Wortes Orion, dessen beyde ersten gewöhnlich lang vorkommenden Sylben hier kurz werden würden. Wenn Costard sagt, dass sie auch Quintus in obi-

gen Versen kurz gebrauche, so hat er sie sallch scandirt. Die Sylben sinden sich aber einzeln bey gutes Schriststellern kurz, die erste beym Virgil selbst, in den beyden angeführten Versen, die zweyte, wie mir Herr Buttmann bemerkt, beynn Euripidet. Vielleicht war es eine gewagte Neuerung, das Virgil beyde Sylben zugleich kurz gebrauchte, eine Neuerung, die wol gar zur frühzeitigen Corroption der Stelle Anlass gegeben hat, indem man sie durch den für den Orion gesetzten piscis zu berichtigen wähnte.

Herr Buttmann, dem ich meine ins Gebiet der Philologie streisende Nachschrift mitgetheilt habe, giebt mir die Erlaubnis, solgende Bemerkungen von seiner Hand dem Publicam mitzutheilen. Sie scheinen mir alle fernere Die cussion über die in Rede siehende Stelle überslüssig zu machen.

"Ich gehe schwer daran, sehr schwer, etwas zur Unterstützung einer kritischen Massregel au sagen, wodurch eine schwierige Stelle, ohne die mindeste diplomatische Spur der ehemaligen Verderbung, durch eine so auffallende Aenderung geheilt wird, als in dem vorliegenden Verse durch die von ubi piscis in Orionis. Aber ich gehe auch schwer daran, und noch schwerer, zu glauben, dass der Versassen unwahres solle gesagt haben, während um ihn her alle Hülssmittel lagen, woraus er (wenn man ihn selbst sür unwissend annehmen will) wahres nehmen konnte. Und zwar etwas unwahres, wobey sich weder die Spur des wahren zeigt, das er missverstanden haben könnte, noch irgend eine poetische Ansicht das rechtsertigte, was die Wissenschaft verleugnen muss.

Eine solche wurde die Mollweid'ische Erklärung ellenfalls gewähren. Der Begriff von Aufgang und Untergang möchte nochte sich poetisch auch hier verbinden lassen, wenn sleich zwischen einem kosmischen Untergang und einem kronychischen Aufgang keine Correlation statt sinden kann; la aber das Factum selbst, wie Ideler zeigt, auf schwachen füssen sieht, so kann es uns auch nicht veranlassen, nach iner so erzwungenen poetischen Ansicht zu greisen.

Eben so wenig genügt Heyne's Erklärung, der in dem riscis aquosus hier wie bey Ovid (Met. 10, 165) die Fische m Thierkreise versteht, das sugions aber nicht auf den Akt les Untergehens bezogen wissen will. Als untergehendes Bestirn, meint er, fliehe allerdings der Stier die Fische sicht, sondern er folge ihnen; allein fugiens beziehe sich tier auf die Lage der Gestirne auf der Sphäre. Hier sey der itier von jeher so gezeichnet, dass er das Haupt von den vestlichern Gestirnen also auch von den Fischen abwende. Er fliehe fie also fiets. So ungeschickt diese Ansicht vom Dichter gerade hier angebracht wäre, wo von dem Untervange die Rede ift, der uns durch das entgegengesetzte Vertaltniss ganz verwirren wurde, so wollten wir es doch vom itiere selbst noch gelten lassen, wenn er genannt, und folgich sein Bild, wie es auf der Sphäre steht, in uns erweckt. vare. Aber da der Dichter die Plejas ganz personisicirt und nit dem Namen Taygete einführt, wie kann er da verlanen, dass wir denken sollen, sie fliebe vor den Fischen. lenen sie nacheilt, weil sie in dem Stiere steht, dessen Gestalt on den Fischen abgewandt ist?

So ware also kein Rath, als wir müsten das, was wisenschaftlich und poetisch falsch ist, wegschaffen, und was vahr ist, dafür hinsetzen. Es ist denn doch am Ende nicht as einzige Beyspiel, wo statt der erwiesen wahren Lesart ine ganz andere in die Abschriften gekommen ist, ohne als man einsahe, wie sie entstanden. Ja der Vorgang des lesiodus scheint die Aenderung Orionis gebieterisch zu soren. Das Werk dieses Alten war vor Virgils Seele, als er en Landbau schrieb, niemals zugemacht. Wenn in diesem er Untergang der Plejaden als eine Flucht vor dem schrecklichen

lichen Orion dargestellt ist, wie konnte er in dies shielllich beybehaltene schone Bild ein anderes Gestira ziehes, wolurch es wahr und schon zu seyn zugleich anshöme?

Aber Orionis mit Verkürzung der zwey erften Sylker. geht das? Wenn es muls, warum nicht? Zahmer kami dieser Hinlicht nichts leyn, als von jeher Orion wit. Lapiwe hiels er erft, und kommt noch öfters fo vor. Dans ward er dreyfylbig 'Aofwy. Aber alle diefe drey Sylben (von der dritten kann hier nur in der Biegung die Rede fern), die aller Analogie nach lang find, und auch meift fo erfehr , non (Hom. to te oBeves Deiwos, Virg. circumfpicit Drie laffen fich demungeachtet kerz gebrauchen. Die drieb bie tet une Ovid mehr ale Einmal fo dar: -- ftrictunique Orione ensem. Wollte man an der Verkurzung der ersten zweisch weil auf diese Art drey ursprüngliche Zeiten, og, in Lie v. zulammenfehrumpfen, lo heilsen Virgil und Horas wie fohweigen, welche beyde, fo oft fie fie auch lang heben doch kein Bedenken trugen, ihre Verle zu fchliefsen mit aquosus Orion, nautis infestus Orion. Die Mittelfylbe vollends ift durch ihre Natur schon schwankend. Diefe allein kurz können wir jedoch in den Lateinern deswegen nicht nachweisen, weil das Wort so in den Hexameter nicht geht, und wir zu wenig anderes von diesen Dichtern haben. Dafür dient uns aber noch besser Euripides ( Ion. 1153. Cyclop. 212): der längern Form 'Aagiwu zu geschweigen, die das ! bev Griechen und Lateinern immer verkürzt. Ift nun aber die Verkützung jeder dieser drey Sylben an fich schon, eben als Abweichung, der feltnere Fall, fo muss natürlich die Vereinigung zweyer folcher Verkurzungen, wie in Orionis. noch seltner seyn; und somit ware das nur einmalige Vorkommen dieses Falles in dem Virgilischen Verse, so wie auch dessen, als einer unerhört scheinenden Freyheit, nachherige Verdrängung hinreichend begründet.

Ich habe gethan was ich konnte, und alles zusammengestellt, was eine so auffallende Aenderung empsehlen könn-

te. Allein nun mus ich als Kritiker meine Seele retten. und doch dagegen protestiren. Die Noth, welche zu diefer Emendation berechtigen könnte, ist nach meiner Ueberseugung nicht vorhanden. Unsere Astronomen haben auf Voffens Erklärung, vielleicht eben weil fie ihnen nicht aftromemisch genug war, nicht genug geachtet. Die Plejaden. fo fagt er, find ein Sommergeftirn; fie gehen unter, weil der Winter naht: fie fliehen also den Winter. Statt des Winters fetzt der Dichter hier eines der Winterzeichen, und weil der Winter jener Gegend hauptfächlich in Regengüssen fich aufsert, mit Wahl ein Gestirn, das an Wasser mahnt. Das fagions, fagt Vofs, ift also gar nicht aftronomisch zu nehmon. Warum nicht? frage ich. Ist denn fugere ein techni-Icher Ausdruck? Wenn an andern Stellen dies Verbum gebraucht wird von dem Untergang eines Gestirns in Bezie. hung auf ein anderes, das entweder ihm bald nachfolgt. oder das zur selbigen Zeit aufgeht: so find alles das eben so gut blos poetische und ganz willkührliche Darstellungen. und unser Dichter braucht es mit gleichem Rechte hier von dem Untergange der Plejaden, die den Anblick der wintrigen Fische gleichsam scheuend einige Zeit vorher untergehn. che iene erscheinen. Um es aber noch astronomischer zu machen . fo denke man doch nur daran, dass die Plejaden im Stier und die Fische beyde zum Thierkreis gehören. chen in diesem kann angesehen worden als jedem der übrigen folgend, und jedes der übrigen fliehend. chen Tanz derfelben eröffnen die Frühlings- und Sommermichen, ihn beschließen die Winterzeichen, und von diefen find die letzten die Fische. Vor ihnen fliehen alle, namentlich die sommerlichen Plejaden."

Buttmann.

LX,

### Über die

eignen Bewegungen einiger Sterne

Von Herrn Burckhardt,.
Mitglied des Parifer Institute.

Die folgende Tafel enthält Refultate der Ve chungen naher Sterne, aus Flamfieed's Beobichts gen gezogen; sie giebt also nur relative nicht d lute Bewegungen. Nahe Sterne mulsten delsweet gewählt werden, damit die Fehler des Maner Ou dranten und seine Lage keinen merklichen Einst auf das Relultat haben konnten. Diele babe ich sehr früh angefangen bey Gelegenheit einer Mars-Opposition, die ich aus Flamsteed berechnen wollte, wo ein schöner Stern v Virginis ein schlechtes Resultat wegen der eignen Bewegung gab, ein kleiner, von Flamsieed mehrmals beobachteter, aber nicht in sein Verzeichnis aufgenomme ner, Stern hingegen ein richtiges. Diese Arbeit blieb unvollendet, bis die wichtige Bemerkung des Herre Bessel über die eigne Bewegung des 61ten Stems im Schwan von, Neuem meine Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand lenkte. Nach diesem Stern haben der 3ote der Cassiopee und der 4ote des Eridanus die beträchtlichsten Bewegungen, von ungefähr 4° jähr lich, auf einen größten Kreis reducirt. Die Bewegung des letztern war im vergangenen Jahre, wo

ich diese Tasel dem Bureau des Longitudes vorlegese, noch nicht bekannt, jetzt ist diese wol nicht mehr der Fall. Sie scheint mir dadurch Ausmerksamkeit zu verdienen, dass sie dem Puncte ungesähr entgegengesetzt ist, nach welchem das Sonnensystem sich nach der Hypothese einiger Astronomen bewegt; denn die gerade Aussteigung des Sterns ist 40 6, und die Abweichung 8° südlich. Die gerade Aussteigung nimmt jährlich um 2,"25 ab, die südliche Abweichung wird um 3,"25 größer.

Nro. 41 und 43 im Orion find um 7" in Zeit und 93" in Abweichung nach Flamsteed verschieden. Diese stimmt mit Piazzi, der 6,"59 und 92,"8 angiebt; aber Bradley hat 5,"25 und 89,"8, er ist also im 20" im Bogen von den beyden erstern verschieden. Die Beobachtung allein kann entscheiden, ob dieser Unterschied von eigener Bewegung, von Patallaxe, oder davon abhängt, dass 41 Orionis ein vierfacher Stern ist.

Der 77te der Fische ist ein Doppelstern. Einer von heyden hat entweder eine starke Parallaxe oder eine ausserordentliche Bewegung. Bradley und Lefrançois haben 1,"5 Zeit für den Unterschied der geraden Aussteigungen gefunden, zu andern Zeiten haben d'Agelet, Piazzi und Lefrançois 2,"5 gefunden. Eine Parallaxe von 13" würde einem Theile dieser Beobachtungen Genüge thun, allein künstige Beobachtungen können allein die wahre Ursache dieser Irregularität zu erkennen geben.

Der 30te des Widders ist doppelt; Unterschied ler R. 1" nach. Bradley, 2,"5 nach Lefrançois, 2,"96 nach Piazzi. Flamsteed bemerkt auch, dass Mon. Corr. XXVIII. B. 1813. P p er doppek ist, und des beyde Sterne dieselbe Hille haben. Man kann o, e für die Bewegung in R. at nehmen, für die Abweichung scheint die Bewegung unmerklich.

f des Adlers ist nach Bradley doppelt, nach des andern Astronomen nicht. Ich habe ihn einigemele betrachtet, und einfach gesehen; allein das Weste war nicht gut, und ich wage also nicht zu entscheden, ob beyde Sterne jetzt einander docken.

In der folgenden Tafel enthält die erste Celumie die beyläusige gerade Auskreigung, um die verglichenen Sterne leichter in den Catalogen aufzusinden; die zweyte enthält die Namen der verglichenen Sterne; die dritte giebt an, um wie viel der Unterschied der geraden Auskreigung beyder Sterne, jährlich in Bogen Secunden zunimmt (— zeigt also eine Ab, nahme an); die vierte Columne, um wie viel det Declinations - Unterschied jährlich zunimmt; die fünste Columne enthält die Anzahl der Flamsleedschen Beobachtungen; wenn zwey Nummern angegeben sind, so bezieht sich die erste auf die Rectascension, die zweyte auf die Declination.

# Tafel für die eignen Bewegungen einiger Sterne:

| ch se' | j ε und δ Androm.    | 1-4-0-11-20 | +0,"19, 4  |
|--------|----------------------|-------------|------------|
|        |                      | J-1-04 28   | TU 19 4    |
|        | 70 und a Piscium     | +o, 53      | +0, 14 I   |
|        | μ und θ Cassiop.     | -5, 3       | +1, 73 1   |
| 1 4    | 86 Piscium doppelt   | 0, 0        | 0, 0 2     |
|        | 86 und 88 Piscium    | -0, 13      | 0,08       |
| 14     | 44 und 45. 8 Ceti    | 0, 30       | +0, 12  2  |
|        | 37 und derfelbe      |             | +0, 40 3   |
| 42     | 2 und 12 Triang.     | J-0, 10     | +C, 24 3   |
|        | 7 und 9. λ Arietis   | +0, 00      | +0,00 3    |
| 46     | 49 and 51 Cassiop.   | 0, 00       | 🏗 أم ديونه |
|        | 52 und 53 Cassiop.   | 0, 00       | -0, 00 1   |
| 52     | III2 und 113 Piscium |             | -0, 25 12  |

## LX. Ueber die eignen Bewegungen einiger Sterne. 555

|   | -                                                           | la lund ea ac Abiasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 'a C                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                  |          |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
|   |                                                             | 9. A und 13. a Arietis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,                                                                                                  | 20<br>-0.                                                                                 | 7-0,                                                                    | 12                                                                                                                                               | 4                                                                | und 7    |
| ٠ | 2                                                           | 19 und 37. o Arietis<br>8 und 7. x Perfei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J-0,                                                                                                | 19:                                                                                       | 0,                                                                      | 00:                                                                                                                                              | . 2                                                              | ` `      |
|   | 4                                                           | 8 und 7. X Ferrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,                                                                                                 | 35                                                                                        | -0,                                                                     | 31                                                                                                                                               | I                                                                |          |
|   | 5                                                           | 8. δ und 9. γ Triang.<br>4. β und 8. δ Triang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                           | o,                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                  |          |
|   | 5                                                           | 4. B und 8. 6 Triang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ļ- <del>1-</del> 0,                                                                                 | 96                                                                                        | I <del>-1-0,</del>                                                      | 20                                                                                                                                               | 3                                                                | •        |
|   | 5                                                           | folglich zwischen βu. γ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -с,                                                                                                 | ्३०                                                                                       | +0,                                                                     | 06                                                                                                                                               | 3                                                                |          |
|   | 10                                                          | 68. o und 71 Ceti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +0,                                                                                                 | po                                                                                        | +0,                                                                     | .20                                                                                                                                              | 2                                                                | und 🛊    |
|   | 2,2                                                         | 35 und 41 Arietis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           | +0,                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                  |          |
|   | 22                                                          | 33 und 41 Arietis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +0,                                                                                                 | 00                                                                                        | . 0,                                                                    | 12                                                                                                                                               | 3                                                                | _        |
| • | 30                                                          | 69 und 82. 8 Geti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +0,                                                                                                 | 10                                                                                        | 0,                                                                      | 00                                                                                                                                               | . 1                                                              | und s    |
|   | .51                                                         | 8.e1 und 9.e2 Eridani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                                                                                                   |                                                                                           | -0,                                                                     | 3                                                                                                                                                | 'n                                                               | '        |
|   | 52                                                          | 92. a und 93 Ceti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +0,                                                                                                 | 12                                                                                        | +0,                                                                     | 10                                                                                                                                               | 8                                                                |          |
| 1 | I                                                           | 22. 81 und 57. 8 Arietis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +-0,                                                                                                |                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                  |          |
|   | , I '                                                       | 23. 0 und 57. 8 Arietis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +0,                                                                                                 | 28                                                                                        | +0,                                                                     | 17                                                                                                                                               | 2                                                                |          |
|   | 1                                                           | 26 und 57. à Arieris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o,                                                                                                  | 06                                                                                        | +-0,                                                                    | oo                                                                                                                                               | 3                                                                |          |
|   | 3                                                           | 34. µ und 57. 8 Arietis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | !                                                                                         | 0,                                                                      |                                                                                                                                                  | _                                                                |          |
|   | б                                                           | 13. Zund 14 Eridani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                           | -0,                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                  |          |
|   | 23                                                          | 13 und 18. e Eridani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +0,                                                                                                 |                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                  | •        |
|   |                                                             | 39 8 und 48. c Persei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +0,                                                                                                 |                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                  |          |
|   | 24                                                          | 18. s und 23. d Eridani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4-0,                                                                                                |                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                  |          |
|   | 36                                                          | 17 und 25. 7 Tauri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı                                                                                                   | 00                                                                                        |                                                                         | 00                                                                                                                                               |                                                                  | ٠ ٠.     |
|   | 36                                                          | 25. n und 28 h Tauri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                           | - 0,                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                  |          |
|   | 38                                                          | 27 und 28 Tauri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | -                                                                                         | -0,                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                  |          |
|   | Š                                                           | 37 und 38. o' Eridani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                         | - 1                                                                                                                                              |                                                                  | ★        |
|   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                  |          |
| ŀ |                                                             | 28. of und 40. d Eridani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                           | +0,                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                  |          |
| • | . 2                                                         | 38. o <sup>1</sup> und 40. d Eridani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>−2</b> ,                                                                                         | 0                                                                                         | +3,                                                                     | 44                                                                                                                                               | 2                                                                | Readlesc |
| • | . 2                                                         | 38. o <sup>1</sup> und 40. d Eridani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | −2,<br>−2,                                                                                          | 0 2                                                                                       | +3,<br>+3,                                                              | 44<br>2                                                                                                                                          | 2<br>n.                                                          | Bradley  |
| • | . 2                                                         | 38. o <sup>1</sup> und 40. d Eridani<br>67 und 60 Tauri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | −2,<br>−2,<br>+0,                                                                                   | 0<br>2<br>82                                                                              | +3,<br>+3,<br>-0,                                                       | 44<br>2<br>15                                                                                                                                    | 2<br>n.<br>1                                                     | Bradley  |
| • | . 2<br>9<br>9                                               | 38. o <sup>1</sup> und 40. d Eridani<br>67 und 60 Tauri<br>54. y und 71 Tauri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -2,<br>-2,<br>-0,                                                                                   | 0<br>2<br>82<br>00                                                                        | +3,<br>+3,<br>-0,                                                       | 44<br>2<br>15<br>00                                                                                                                              | 2<br>n.<br>1                                                     | Bradley  |
| • | 9 9                                                         | 33. ο <sup>1</sup> und 40. d Eridani<br>57 und 60 Tauri<br>54. γ und 71 Tauri<br>54. γ und 58 h Tauri                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -2,<br>-2,<br>-0,<br>0,                                                                             | 0<br>2<br>82<br>00                                                                        | +3,<br>+3,<br>-0,<br>0,                                                 | 44<br>2<br>15<br>00                                                                                                                              | 2<br>n.<br>1<br>4<br>II                                          | Brudley  |
| • | . 2<br>9<br>9<br>9                                          | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani<br>67 und 60 Tauri<br>54. γ und 71 Tauri<br>54. γ und 58 h Tauri<br>δ <sup>1</sup> und δ <sup>2</sup> Tauri                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,                                                                       | 0<br>2<br>81<br>00<br>00                                                                  | +3,<br>+3,<br>-0,<br>0,                                                 | 44<br>2<br>15<br>00<br>00                                                                                                                        | 2<br>n.<br>1<br>4<br>11<br>8                                     | Brudley  |
| 7 | 9<br>9<br>9<br>12<br>12                                     | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani<br>67 und 60 Tauri<br>54. y und 71 Tauri<br>54. y und 58. h Tauri<br>5 <sup>2</sup> und 5 <sup>2</sup> Tauri<br>5 <sup>3</sup> und 5 <sup>3</sup> Tauri                                                                                                                                                                                                                       | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>-0,                                                                | 0<br>2<br>82<br>00<br>00<br>05                                                            | +3,<br>+3,<br>-0,<br>0,<br>0,                                           | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>00<br>13                                                                                                            | 2<br>n.<br>1<br>4<br>11<br>8<br>13                               | Bradley  |
| 7 | 9<br>9<br>12<br>12<br>24                                    | 33. o <sup>1</sup> und 40. d Eridani 67 und 60 Tauri 54. \( \gamma\) und 71 Tauri 54. \( \gamma\) und 58. \( h\) Tauri 5 <sup>1</sup> und 5 <sup>2</sup> Tauri 5 <sup>1</sup> und 5 <sup>3</sup> Tauri 82 und \( a\) Tauri                                                                                                                                                                                         | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,                                                         | 0<br>2<br>82<br>00<br>00<br>05<br>27                                                      | +3,<br>+3,<br>-0,<br>0,<br>0,<br>-0,                                    | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>00<br>13<br>30                                                                                                      | 2<br>n.<br>4<br>11<br>8<br>13<br>5                               | Bradloy  |
| , | 9<br>9<br>12<br>12<br>24<br>38                              | 38. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  67 und 60 Tauri  54. γ und 71 Tauri  54. γ und 58. h Tauri  δ <sup>1</sup> und δ <sup>2</sup> Tauri  δ <sup>1</sup> und δ <sup>3</sup> Tauri  82 und α Tauri  96 und 101 Tauri  **                                                                                                                                                                                           | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0                                                   | 0<br>2<br>82<br>00<br>00<br>05<br>27                                                      | +3,<br>+3,<br>-0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,                             | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>00<br>13<br>30                                                                                                      | 2<br>n.<br>1<br>4<br>11<br>8<br>13<br>5                          | Bradloy  |
| 5 | 9<br>9<br>9<br>12<br>12<br>24<br>38<br>14                   | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri  54. γ und 58. h Tauri  54. γ und 58. h Tauri  54. und 52. Tauri  54. und 53. Tauri  82. und a Tauri  96. und 101. Tauri  112. β und 136. Tauri                                                                                                                                                                                                              | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,                                                  | 0<br>2<br>82<br>00<br>00<br>05<br>27<br>20                                                | +3,<br>+3,<br>-0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>-2,                      | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>00<br>13<br>30<br>1                                                                                                 | 2<br>n. 1<br>4<br>11<br>8<br>13<br>5<br>1                        | Bradłoy  |
| , | 9<br>9<br>9<br>12<br>12<br>24<br>38<br>14                   | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  67 und 60 Tauri 54. γ und 71 Tauri 54. γ und 58 h Tauri δ <sup>1</sup> und δ <sup>2</sup> Tauri 82 und σ <sup>3</sup> Tauri 82 und α Tauri 96 und 101 Tauri 112. β und 136 Tauri 122 Aurigae und 112 Tauri                                                                                                                                                                   | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,<br>+0,                                           | 0<br>2<br>82<br>00<br>00<br>05<br>27<br>20<br>03                                          | +3,<br>+3,<br>-0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>-2,<br>+0,               | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>00<br>13<br>30<br>1<br>16                                                                                           | 2<br>n.<br>1<br>4<br>11<br>8<br>13<br>5<br>1<br>4                | Bradłoy  |
| , | 9 9 9 12 12 24 38 14 14 27                                  | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri  54. γ und 71 Tauri  54. γ und 58 h Tauri  5 <sup>1</sup> und 5 <sup>2</sup> Tauri  8 <sup>2</sup> und 5 <sup>3</sup> Tauri  82 und α Tauri  96 und 101 Tauri  112. β und 136 Tauri  22 Aurigae und 112 Tauri  125 und 139 Tauri                                                                                                                             | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,<br>+0,                                           | 0<br>2<br>82<br>00<br>00<br>05<br>27<br>20<br>03                                          | +3,<br>+3,<br>-0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,                      | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>13<br>30<br>1<br>16<br>20                                                                                           | 2<br>n.<br>1<br>4<br>11<br>8<br>13<br>5<br>1<br>4<br>4<br>4<br>2 | Bradley  |
| , | 9<br>9<br>9<br>12<br>12<br>24<br>38<br>14<br>14<br>27<br>36 | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri  54. γ und 71 Tauri  54. γ und 58. h Tauri  51 und δ <sup>2</sup> Tauri  82 und δ <sup>3</sup> Tauri  96 und 101 Tauri  112. β und 136 Tauri  12 Aurigae und 112 Tauri  12 und 13. γ Leporis                                                                                                                                                                 | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,<br>+0,<br>+0,                                    | 0<br>2<br>82<br>00<br>00<br>05<br>27<br>20<br>03<br>02<br>13                              | +3,<br>+3,<br>-0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,<br>+0,               | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>13<br>30<br>1<br>16<br>20<br>04<br>44                                                                               | 2<br>n. 1<br>4<br>11<br>8<br>13<br>5<br>1<br>4<br>4<br>2<br>1    | Bradloy  |
| , | 9 9 9 12 12 24 38 14 14 27 36 37                            | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri 54. γ und 58 h Tauri 54. γ und 58 h Tauri δ <sup>1</sup> und δ <sup>2</sup> Tauri 82 und α Tauri 96 und 101 Tauri 112. β und 136 Tauri 122 Aurigae und 112 Tauri 125 und 139 Tauri 12 und 13. γ Leporis 121 und 132 Tauri                                                                                                                                    | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>+0,<br>+0,<br>+0,<br>-0,                                    | 0<br>2<br>82<br>00<br>00<br>05<br>27<br>20<br>03<br>13<br>15                              | +3,<br>+3,<br>-0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,<br>+0,               | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>13<br>30<br>1<br>16<br>20<br>04<br>44<br>11                                                                         | 2 n. 1<br>4 II 8<br>13 5 I 4<br>4 2 I 2                          | Bradley  |
| 5 | 9 9 9 12 12 24 38 14 14 27 36 37 42                         | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri 54. γ und 58. h Tauri 54. γ und 58. h Tauri δ <sup>2</sup> und δ <sup>3</sup> Tauri 82 und α Tauri 82 und α Tauri 96 und 101 Tauri 112. β und 136 Tauri 125 und 139 Tauri 120 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Tauri 136. γ und 55 Orionis                                                                                              | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,<br>+0,<br>-0,<br>-0,                             | 0<br>2<br>82<br>00<br>00<br>05<br>27<br>20<br>03<br>13<br>15<br>00                        | +3,<br>+3;<br>-0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,<br>+0,<br>+0,<br>0,  | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>13<br>30<br>1<br>16<br>20<br>04<br>44<br>F1                                                                         | 2 n. 1 4 11 8 13 5 1 4 4 2 1 2 1                                 | Bradloy  |
| , | 9 9 9 12 12 24 38 14 14 27 36 37 42 2                       | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri 54. γ und 71 Tauri 54. γ und 58. h Tauri 51 und 5 <sup>2</sup> Tauri 52 und 6 <sup>3</sup> Tauri 82 und α Tauri 96 und 101 Tauri 112. β und 136 Tauri 122 Aurigae und 112 Tauri 125 und 139 Tauri 12 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Leporis 136. ν und 55 Orionis 7. η und 13. μ Gemin.                                               | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,<br>+0,<br>-0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,               | 0<br>2<br>82<br>00<br>00<br>05<br>27<br>20<br>03<br>13<br>15<br>00<br>1                   | +3,<br>+3,<br>-0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,<br>+0,<br>+0,<br>-0, | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>13<br>30<br>1<br>16<br>20<br>04<br>44<br>F1                                                                         | 2 n. 1<br>4 II 8<br>13 5 I 4 4 2 I 2 I 8 2 I                     | Bradloy  |
| 5 | 9 9 9 12 12 24 38 14 27 36 37 42 14                         | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri  54. γ und 71 Tauri  54. γ und 58. h Tauri  51 und δ <sup>2</sup> Tauri  82 und α Tauri  96 und 101 Tauri  112. β und 136 Tauri  12 Aurigae und 112 Tauri  12 und 139 Tauri  12 und 13. γ Leporis  121 und 13. γ Leporis  121 und 13. μ Gemin.  2. β und 13. μ Gemin.  2. β und 13. μ Gemin.                                                                 | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,<br>+0,<br>-0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,               | 0 2 82 00 00 05 27 20 03 15 00 1 12 09                                                    | +3, +3, -0, 0, 0, -0, -0, +0, +0, -0, -0, -0,                           | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>13<br>30<br>1<br>16<br>20<br>04<br>44<br>11<br>00<br>10<br>90                                                       | 2 n. 1<br>4 II 8<br>13 5 I 4<br>4 2 I 2 I 8 3 I                  | Bradloy  |
| 5 | 9 9 9 12 12 24 38 14 27 36 37 42 2 14 28                    | 38. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri  54. γ und 71 Tauri  54. γ und 58. h Tauri  54 und δ <sup>2</sup> Tauri  82 und α Tauri  96 und 101 Tauri  112. β und 136 Tauri  122 Aurigae und 112 Tauri  12 und 139 Tauri  12 und 13. γ Leporis  121 und 13. μ Gemin.  2. β und 8. ν Ganis maj.  6. ν und 7. ν <sup>2</sup> Canis maj.                                                                    | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,<br>+0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,<br>-0,<br>-0,<br>-0, | 0<br>2<br>82<br>00<br>05<br>27<br>20<br>03<br>13<br>15<br>00<br>1<br>12<br>99             | +3, +3, -0, 0, 0, -0, -0, +0, +0, +0, -0, -0, -0,                       | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>13<br>30<br>1<br>16<br>20<br>04<br>44<br>11<br>00<br>10<br>00<br>30                                                 | 2 n. 1 4 1 1 8 1 3 5 1 4 4 2 1 2 1 8 2 1 2                       | Bradloy  |
| 5 | 9 9 9 12 12 24 38 14 14 27 36 37 42 14 28 32                | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri 54. γ und 71 Tauri 54. γ und 58 h Tauri 51 und 5 <sup>2</sup> Tauri 82 und a Tauri 96 und 101 Tauri 112. β und 136 Tauri 122 Aurigae und 112 Tauri 125 und 139 Tauri 12 und 13. γ Leporis 121 und 13. Tauri 136. γ und 55 Orionis 7. η und 13. μ Gemin. 2. β und 7. γ Canis maj. 6. γ und 7. γ Canis maj. 27. ε und 57. Δ Gemin.                             | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>-0,<br>+0,<br>+0,<br>-0,<br>-0,<br>+0,<br>-0,<br>-0,<br>-0,  | 0 2 82 00 00 05 27 20 03 15 00 1 12 09 17 00                                              | +3, +3, -0, 0, 0, -0, -0, +0, +0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, -0,   | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>13<br>30<br>16<br>20<br>04<br>44<br>11<br>00<br>30<br>29                                                            | 2 n. 1 4 II 8 I 3 5 I 4 4 2 I 2 I 8 2 I 2 4                      |          |
| 5 | 9 9 9 12 12 24 38 14 14 27 36 37 42 14 28 32 51             | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri 54. γ und 58 h Tauri 54. γ und 58 h Tauri 51 und 5 <sup>3</sup> Tauri 82 und a Tauri 96 und 101 Tauri 12. β und 136 Tauri 12. β und 136 Tauri 12 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Leporis 121 und 13. μ Gemin. 2. β und 8. γ Canis maj. 6. γ <sup>2</sup> und 7. γ <sup>2</sup> Canis maj. 27. ε und 57. A Gemin. 5 und 31. γ Can. maj. | -2,<br>-2,<br>+0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0      | 0<br>2<br>82<br>00<br>05<br>27<br>20<br>03<br>13<br>15<br>00<br>1<br>12<br>99<br>76       | +3; +3; -0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0                       | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>13<br>30<br>1<br>10<br>00<br>10<br>00<br>30<br>29<br>00                                                             | 2 n. 1 4 II 8 I 3 5 I 4 4 2 I 2 I 8 3 I 2 4 2                    |          |
| 5 | 9 9 9 12 24 38 14 127 36 7 2 14 28 32 51 1                  | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri 54. γ und 58 h Tauri 54. γ und 58 h Tauri 54 und 52 Tauri 32 und 53 Tauri 32 und a Tauri 36 und 101 Tauri 12. β und 136 Tauri 12. β und 136 Tauri 12. und 139 Tauri 12 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Leporis 121 und 13. μ Gemin. 2. β und 8. ν Canis maj. 6. ν und 57. A Gemin. 30. ν und 31. η Can. maj. 52. h und 57. A Gemin.    | -2,<br>-2,<br>-0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0      | 0<br>2<br>82<br>00<br>05<br>27<br>20<br>03<br>13<br>15<br>00<br>1<br>12<br>09<br>76<br>03 | +3,-0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0                               | 44<br>2<br>15<br>00<br>00<br>01<br>13<br>30<br>1<br>10<br>00<br>44<br>11<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00 | 2 n. 1 4 1 8 1 3 5 1 4 4 2 1 2 1 8 2 1 2 4 2 3                   |          |
| 5 | 9 9 9 12 12 24 38 14 27 36 37 42 148 32 51 1                | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri 54. γ und 58 h Tauri 54. γ und 58 h Tauri 51 und 52 Tauri 82 und α Tauri 96 und 101 Tauri 12. β und 136 Tauri 12. β und 139 Tauri 12. und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Gemin. 2. β und 8. γ Can's maj. 6. γ und 57. A Gemin. 30. γ und 57. A Gemin. 31. γ Can. maj. 52. h und 57. A Gemin. 35. δ und 28 Can. maj. |                                                                                                     | 0 2 82 00 00 05 27 20 03 13 15 00 1 12 09 76 03 04                                        | +3; +0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0                           | 44<br>15<br>00<br>00<br>13<br>30<br>16<br>20<br>04<br>44<br>11<br>00<br>10<br>00<br>30<br>29<br>00<br>05                                         | 2 n. 1 4 1 8 1 3 5 1 4 4 2 1 2 1 8 2 1 2 4 2 3 3                 |          |
| 5 | 9 9 9 12 12 24 38 14 27 36 37 42 148 32 51 1                | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri 54. γ und 58 h Tauri 54. γ und 58 h Tauri 51 und 52 Tauri 82 und α Tauri 96 und 101 Tauri 12. β und 136 Tauri 12. β und 139 Tauri 12. und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Gemin. 2. β und 8. γ Can's maj. 6. γ und 57. A Gemin. 30. γ und 57. A Gemin. 31. γ Can. maj. 52. h und 57. A Gemin. 35. δ und 28 Can. maj. | -2,<br>-2,<br>-0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0      | 0 2 82 00 00 05 27 20 03 13 15 00 1 12 09 76 03 04                                        | +3; +0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0                           | 44<br>15<br>00<br>00<br>13<br>30<br>16<br>20<br>04<br>44<br>11<br>00<br>10<br>00<br>30<br>29<br>00<br>05                                         | 2 n. 1 4 1 8 1 3 5 1 4 4 2 1 2 1 8 2 1 2 4 2 3 3                 |          |
| 5 | 9 9 9 12 12 38 14 14 27 6 37 4 2 14 8 2 5 1 1 1 1           | 33. o <sup>2</sup> und 40. d Eridani  57 und 60 Tauri 54. γ und 58 h Tauri 54. γ und 58 h Tauri 51 und 52 Tauri 82 und α Tauri 96 und 101 Tauri 12. β und 136 Tauri 12. β und 139 Tauri 12. und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Leporis 121 und 13. γ Gemin. 2. β und 8. γ Can's maj. 6. γ und 57. A Gemin. 30. γ und 57. A Gemin. 31. γ Can. maj. 52. h und 57. A Gemin. 35. δ und 28 Can. maj. |                                                                                                     | 0 2 82 00 00 05 27 20 03 13 15 00 1 12 09 04 03                                           | +3, +3, -0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0                       | 44<br>15<br>00<br>00<br>13<br>30<br>16<br>20<br>04<br>44<br>11<br>00<br>05<br>29<br>05<br>29<br>09                                               | 2 n. 1 4 1 1 8 1 3 5 1 4 4 2 1 2 1 3 3 1 1                       | (        |

### ..... DEC.

| , <del>50</del> 7 |                                                                   |                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 30                | and I and M. a Gemin.                                             | i"25'"26 2 #       |
| 70 3              | Francis and 307 Mayers                                            |                    |
| 3                 | Service & Blenner State                                           | 10.00              |
|                   | of Genue, and & Capper                                            | 10 gg 10 EC 1      |
| 3                 | Formal or Name                                                    | -0. 25-+0. IZ 2    |
|                   | TE und as Nevis                                                   | -0 01-0 05 2       |
| 4                 | me Marreti mad & Campa                                            |                    |
| 2 3               | The services to the                                               | -0 00 -0 06 E.M    |
| -                 | me and 23 y Caneri                                                | 0.00 0.005         |
| 37                | e and to Canari                                                   | -0 13-0 05 1 =     |
| 子子到               | n w and 81 Centri                                                 | +0 43 +0 34.50     |
| 3 - 3             | and to, a Hydrae                                                  | +0 17; 0 CD 2      |
| 23                | I was no Union map                                                | +1. 50 +0 43 4     |
| -                 | . a mai 21 g Loonis                                               | - 12 - 24 3        |
| 3                 | Sentent, me 29.7 Local                                            | +0 04+0 06 3       |
|                   | and 32, a Leonis                                                  | - II- a 44 4       |
| -                 | and M. E Louis                                                    | +0.35 0.00 7       |
| •                 | _ and 41. y Leonis                                                | 10 Site 07 17      |
| -                 | and 7. a Hydr. or Cree.                                           | -0.4:-0.07.2       |
| · 5               | 9 X and X' Hydrae                                                 | 0.00 0.00 1        |
|                   | Sand 62 i Locais                                                  | +0. 13-0. 27 4     |
| 21                | m and 76 Lossis                                                   | -0 17-0 07 4       |
| Z                 |                                                                   | 0.00-0.054         |
|                   | Tana and 2 . Vincia                                               | 0 10-0 25 7        |
| -                 | ps and p Louis<br>pp. c Loon, and 3. v Virgin<br>2 and 4 Virginis | -0, 14 +0, 06      |
| / 35              | 3 and r Virginis                                                  | -0, 73 +0, 02: 7   |
|                   | 13. z and 15. a Virginis                                          | -0, 14;-0, 04 15   |
| # 9 P             | 29. Virg. v. c. kleinerStern                                      | +2 47 +0 17 3      |
| 45                | 39 und 44 Virginis                                                | 1+0, 25 -0, 10 4   |
| <b>3</b>          | 38 und 45 Virginis                                                | +0, 36 0, 00 2     |
| 4                 | 7.6 una 43.8 Virginis                                             | +3, 3 +0, 15 3     |
| <i>i</i> .        | 43 8 and 6 Virginis                                               | +0, 18 +0, 16 3    |
| 58                | 49.g and 50 Virginis                                              | 0,001-0,03 6       |
| 15 0              | 61.9 und le Virginis                                              | 0,00 0,00 7        |
| 0                 | 5L9 und l3 Virginis                                               | 0,00 0,00 3 unc    |
| 14 Í              | 10. g und 6". a Virginis                                          | -0, 15 -0, 13 4    |
| 16 1              | 7a. ( und fo Lil man                                              | 0,00 -0,05 3 UM    |
| 45                | 7 and 2. 2 Bootis                                                 | klein -1-0, 35 3   |
| 14 4              | 14 und 13 Bootis                                                  | +0.36 0.00 3       |
| ·                 | 17. x und 23. 6 Bootis                                            | -0, 55 -0, 4 2     |
| 7 !               | 17. x und 21 Bootis                                               | -0-35 0-0 2        |
| 40                | F, SDG %, TIDLSC                                                  | +0,018 +0,019 23   |
| 43                | 13 upd 14 Librae                                                  | 0.00 0.00 9        |
| 25 7              | 27.8 und 37 Librae                                                | +0, 27 +0, 24  2   |
| 21                | 11.7" und 13.7° Urf. min.                                         | 0,001-0,11 2       |
| i                 |                                                                   | 0.00 -0, 3 n. 1 Be |
| 1                 |                                                                   | v. LaG             |
|                   | 12 und 4 Librae                                                   | +0,04 0,00 4       |
| 33                | o a und z Librae                                                  | -0, 07 +0, 14 2    |
| 1                 | 28. & und 29.Serpentis                                            | -0, 05 -0, 21  I   |
| •                 | - · · ·                                                           | •                  |

```
15h 40' 32. µ und 36 Serpentis
                                   |+o,"12|-0,",og| 2
         8. B und 14. v Scorpii
                                     -0, 03 --0, 00 20
        20. v1 und 21. v2 Scorpii
                                     -o. I3
                                            -o, c6
    15
        29 Scorpii und 36 Ophiuchi
                                     -0, 56
                                            -ı. ı
     3
       32 Oph. und a Herculis
                                           rto, os!
                                                    2
   10 42.0 und 44. b Ophiuchi
                                    -0, 12
                                            -0. 07
       132 Scorp. und 42. 0.Oph.
                                    +0, 07 - 0, 03
   OL
       54 und 55. a Ophinchi
   25
       55. a und 56 Ophiuchi
                                    +0, 45
                                           -0, 4
                                    -0, 25 +0, 07
       691 Mayeri und 55 Serpent.
                                    -0, 171+0, 04
                                    -0, 15 +0, 14 n. Mayer
        y und'p Ophiuchi
   38
                                    -0, 3
                                           +1,0
        y und & Sagittae
   53
                                    -O, 15
                                          -t-O, 25.
       107 und 108 Herculis
                                    -0, 16!
                                             3 00
   13
       22. λ und 42. ψ Sagittarii
   16
                                    +o, 15
                                           -o, 6:
        δ und ζ Sagittarii
                                     0, 00
   51
       39. a und 50 Sagittarii
   53
                                    -O. 14
                                           +0, 10 52
      io und & Aquilae
   57
                                   +0, 14
                                            0, 00
                                   +0, 06 70, 10
   57
      14 und 15 Sagittae
   55
                                   -0, 4
                                            -o, 55
        7. b und 14 Sagittae
                                   +1.4
   55
       64. e1 und 65 e2 Draconis
                                   unmerk.
                                           unmerk.
  • 59
       65.0 und 66 Aquilae
                                            -0, 04
                                     0,00
      169 Draconis
                                   +0, 5
      a und a Capricorni
                                   +,0, 03 +0, 03 49
       βI und β2 Capricorni
                                   +0, 01 +0, 05
                                                   2 und r
       2.s und 7 Aquarii
                                          +0, 05
   37
                                    -0, I
      75 Draconis
                                    0, 25
   40
        r Equulei
   48
                                    n, 9
       5. y und 6 Equulei
                                           -0, 18
                                   +0, 05
      40. γ und 49. δ Capricorni
   30
                                   -0, 05 -0, 33 28
       32. i uud 40. y Capricorni
                                  +0, 07 +0, 14 12
   30
      42 und 44 Capricorni
   31
                                   +0, 23 -0, 32
       42 und 45 Capricorni
   31
                                   +0, 35|-0, 301
        6 Equulei und Pegali
   35
                                    -0, 07
                                           -0, 13
       7 Equulei und a Pegali
                                    -0, 10 -0, 44
      32 und 49 à Capricorni
51. µ Capric und 33 Aquar.
                                   -o, 17 -o, 33 12
  42
                                   -0, 29 <del>-1</del>0, 08 10
      32 und 34. a Aquarii
                                   +0, 03;+0, 03
                                   -0, 08 -0, 02 15
       43.0 und 46. e Aquarii
      69. + und 71. +2 Aquarii
                                   -0, 15 +0, 04
  37
      76. 8 und 77 Aquarii
                                   +0, 08 +0, 11
       21 Aquar. und Fomalhaut
                                   +0, 42,+0, 12°
      19 Aquar, und Fomalhaut
                                   +0, 38 +0, 28
        1 und 2 Andromedae
                                    -O, II
                                   -0, 01 0, 00 15
      l g und g Piscium
```

Ich habe in diefer Tafel auch die Vergleichungen eybehalten, wo sich nur eine Beobschung bey

, Flam-

Flamsteed befindet, weil diese wenigsbene dem dien vergebenes Nachschlagen und Aussuchen zu ver meiden.

LXI.

## Auszug aus einer Abhandkung

Hrn, Dr, W. Herschel

über den großen Cometen von ign.

Vorgeleien am 19, Dochr. 1812.

(Befchiafs.)

Nachdem wir im vorigen Hefte unsern Lesern die Beobachtungen Hersehels über den großen Cometen von 1811 im Auszuge mitgetheilt haben, lassen wir nunmehr die Resultate und Ansichten folgen, auf welche der Verfasser durch sie geleitet worden ist. Wir halten es hier für zweckmäsiger, ihn bey die ser Darstellung seiner Ideen selbst reden zu lassen, und führen demnach zuerst sein Raisonnement über die Gestalt des Cometen im Allgemeinen an:

"Nach den Gesetzen der Schwere könnte min zwar a priori beweisen, dass der planetafische Körper, welcher aus der eigentlichen sesten Cometenmise besteht, sphärisch gesormt sey; allein die wirkliche Beobachtung giebt das einen directern Bewei-Denn in keinem Theile der langen geocentrischen Tahn des Cometen sah ich die kleine Scheibe des planietarischen Körpers anders, als unter einer kreisförmigen Gestalt. Unmöglich würde aber dieselbe fich beständig unter dieser Form haben zeigen können, wenn sie nicht wirklich sphärisch gewesen wäre.

Wenn man fich an das erinnert, was ich früher über die runden Nebelflecke gelagt habe, so wird man nicht annehmen können, dass der Kopf des Cometen, welcher sich stets wie ein runder Nebelfleck zeigte, eine andere Form gehabt habe, als die einer Kugel. Immer beruhten meine Beweise für die sphärische Gestalt der von mir entdeckten Nebelflecke einzig und allein (obgleich mit überzengender Gewissheit) auf der Theorie der Wahrscheinlichkeit und den bekannten Wirkungen der Schwere. Diele Nebelflecke find aber unbeweglich, während dagegen unser Comet in der Dauer seiner Sichtbarkeit einen geocentrischen Bogen von ungefähr 90 Graden durchlief: und doch zeigte sich der Kopf desselben beständig rund. Hieraus geht also um so mehr hervor. dass er vollkommen, oder doch beynshe, die Gestalt einer Kugel gehabt habe.

Was die durchsichtige Athmosphäre des Cometen betrist, so wird ihre wirklich sphärische Gestalt nicht allein dadurch bewiesen, dass sie während der langen Dauer der Beobachtungen niemals untereiner andern Form erschien, sondern ich habe auch schon oben aus den Beobachtungen selbst gezeigt, dass sie elastisch sey; und dieser einzige Umstand würde hinreichen, um die Kugelgestalt derselben ausser allen Zweisel zu setzen.

eines hohlen hemisphärischen Deckels annimmt, so muss sich die Lichtmasse, indem sie sich von jenem Rande divergirend erhebt, in der Form eines hohlen Kegels ausbreiten. Was also von der Erscheinung der Lichthülle, insofern man sie von der Seite sah, angeführt wurde, gilt ebensalls von dem seitwäss gesehenen Lichtkegel, welcher hiernach zwey den Schweif begrenzende helle Streisen bilden musse.

Zieht man nun hierbey noch den Umstand is Betrachtung, dass sich die beyden divergirenden Lichtstreisen auf jeder Seite des Schweises sortwährend in allen Theilen der geocentrischen Bahn des Cometen zeigten, so wird man behaupten können, dass die wirkliche Existenz jenes hohlen Lichtkegels nings um den Cometen Schweis durch die Beobachtungen selbst dargethan sey.

Das schwächere Licht des Schweifs, in dem Baume zwischen den beyden Lichtstreifen, erklärt sich hinlänglich aus der geringern Dichtigkeit der Lichtmaterie des hohlen Kegels in der Nähe seiner Axe. verglichen mit dem weit stärkern Lichte an den Randern desselben, insofern beydes seitwärts beobachtet wird. - So beweiset auf der einen Seite das schwächere Licht zwischen den beyden Streifen. und auf der andern die Durchsichtigkeit der Athmosphäre innerhalb der Lichthülle, dass diese beyden Theile des Cometen hohl waren; denn wären sie ebenfalls solid gewesen, so würde sowohl der Lichtkegel selbst, als auch seine hemisphärische Scheitelbedeckung, in der Mitte heller und glänzender erschienen seyn, als an den Rändern, wovon man aber gerade das Gegentheil beobachtet hat,"

Nach-

haltnismäseig sehr dünn gewesen seyn müsse; denn wenn der Theil der Lichtmasse, welcher die Athmosphäre zunächst umgab, von einer etwas beträchtlichen Dichtigkeit gewesen wäre, so würden seine sich ausbreitenden Lichtstrahlen die Dunkelheit der Athmosphäre modisicirt haben, und letztere würde also nicht durchsichtig genug geblieben seyn, um die kleinsten Sterne durchblicken zu lassen.

Es bleibt jetzt noch übrig, jenen halbkreisförmigen Streifen, von welchem die Lichthülle beständig : umgeben war, zu erklären. Man fieht aber leicht, dass = diefer eine nothwendige Folge von der größern Dich-: tigkeit des Lichts an der außern Oberfläche der Lichts hülle war. Z. B., den 6ten Octbr. war der Halbmesser .: dieser äusern Obersläche q' 30", der innern 7' 30"; und da das stärkste Licht sich weit mehr in der Nähe der " aussern Peripherie befand, so kann man 83 Minue ten für den ittlern Radius annehmen. Berechnet z man hiernach die wirkliche Größe dieses Halbmesfers der Lichtmasse. so wird man ihn nicht unter 2 248000 Meilen finden, während dagegen da, wo die . Athmosphäre am dunkelsten war, derselbe nur etwa soooo Meilen betrug. Die auf diese Art entitehende smal größere Intensität des äußern Lichtes mulste also nothwendig das merkwürdige Phanomen eines glänzenden Halbkreises, welcher den Cometen in der beobachteten Distanz vom Mittelpuncte umgab, hervorbringen,

Eben so ist die Entstehungsart der beyden divergirenden Lichtstreisen, welche den Schweif des Coe meten begrenzten, zu erklären. Wenn man nämlich als den Ursprung derselben den kreissörmigen Rand eines

der Comet von einer durchlichtigen, elastischen und fehr ausgedehnten Athmosphäre umgeben sey, so wird die nebelartige Materie, welche, so langenoch der Comet von seinem Perihelium entfernt ift. wahrscheinlich unter einer sphärischen Gestalt rings um den Kopf angehäuft bleibt, sich bey immer größerer Annäherung an die Sonne weiter ausdehnen, und in der Cometen-Athmosphäre bis zu einem gewilsen Gleichgewichte erheben müssen, wo sie sich einige Zeit hindurch halten kann, indem fie der ununterbrochenen Wirkung der Sonne ausgesetzt bleibt. - Auf diese Art ist es möglich, dass man die durchsichtige Athmosphäre erkennen konnte, welche sonft ohne die Suspension der Lichtmaterie vielleicht nie zum Vorschein gekommen leyn würde. Auch hat man kein Mittel, um zu erfahren. bis wie weit die durchsichtige Athmosphäre sich noch aufserhalb desjenigen Theils, der die phosphorische Substanz enthielt, forterstrecken konnte; und wegen des dunkeln durch die Athmosphäre verursachten Zwischenraums nahm die in derselben suspendirte Lichtmaterie das Ansehn einer hellglanzenden Lichthülle an.

Dieses starke Licht, und seine gelbliche Farbe, die von der des Kopses so sehr verschieden war, und wahrscheinlich durch eine Vermischung der phosphorischen Materie mit der der Athmosphäre hervorgebracht wurde, beweisen die unaushörliche Wirkung der Sonne auf die Lichtmaterie, selbst da sie schon so sehr zerstreut und ausgebreitet war. Und wenn wir annehmen, dass die Verdünnung und Zersetzung dieser Materie so lange fortdauere, bis die Bestand-

Bestandtheile derselben hinlänglich subtil geworden sind, um durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen in eine bemerkbare Bewegung gesetzt werden zu können, so werden allmählig diese Theilchen sich von der der Sonne zugekehrten Hemisphäre entsernen, und sich nach der entgegengesetzten Gegend in einer merklich divergirenden Richtung erheben.

Dass solch eine Operation Statt gehabt haben müsse, wird evident genug, wenn man erwägt, dass die allmählige Erhebung der Lichtmasse, und die immer mehr zunehmende Ausdehnung des Cometen Schweises beobachtete Facta sind. Und wenn wir die phosphorische Materie, so lange sie in der Cometen Athmosphäre suspendirt war, in der Gestalt einer Hülle erblickten, so musste sie nothwendig nachher, als sie sich immer mehr und mehr erhob, in der Form der beyden glänzenden Reisen erscheinen, welche während einer so langen Zeit den Schweis des Cometen eingeschlossen haben.

Nachdem sowohl die kreissörmige Gestalt der Lichtmaterie, als auch die beyden Streisen, welche durch sie gebildet wurden, erklärt sind, so begreist man leicht, warum sie nur die Form eines Kegels erhalten konnte. Denn da die eine Hemisphäre der Hülle ganz der Wirkung der Sonne ausgesetzt war, so muste die Materie nothwendig aut allen Seiten gleichsörmig in die Höhe steigen. — Die Beobachtungen zeigten auch, dass die Lichtmaterie, welche sich in der Gestalt eines hohlen Kegels erhob, keinen Zuwachs erhielt, als nur von der der Wirkung der Sonne exponirten Hemisphäre. Denn ungeachtet des großen Umsangs des Kegels, in der Distanz

durch sein Perihelium. Allein, da der Verfasser in diesem Abschnitte seiner Einbildungskraft einen et was zu freyen Lauf läset, und die darin ausgestellten Hypothesen unserer Meinung nach zu weit hergeholt sind, als dass sie einige Wahrscheinlichkeit mit sich führen könnten, so halten wir es für überssäsen, in diesem Auszuge etwas davon mitzutheilen.

#### LXII.

Beschreibung zweyer neuen Multiplications-Kreise zu Höhenmessungen.

Von J. G. Geister.

WV ie die so glückliche Idee des verdienstvollen T. Mayer, Vermessungen durch reslectivende Instrumente unmittelbar zu vervielsachen, auch auf resrangirende Instrumente übergetragen worden, ist bekannt; allein dass Borda hierin nicht ganz so glücklich gewesen, wie bey reslectivenden Instrumenten, beweisen die vielen Abänderungen, die man in der Bauart seines Multiplicationskreises mit zwey Fernröhren in der Folge vorgeschlagen hat. Herr Hofrath Tabor hat verschiedene Mängel dieses Instruments angegeben; allein sein eigener Vorschlag scheint je doch eben nicht entsprechend zu seyn. Herrn Reichenbach's Kreis dieser Art habe ich nicht gesehen; allein nach dem zu urtheilen, was mir darüber bekannt

kannt geworden, scheinen die Abunderungen gleichfalls nicht weit zu gehen.

Es ist allerdinge nicht zu verkennen. dase die große Complizirung in der Bauart des ursprünglichen Borda'ischen Kreises, und die Verwickelung der Operationen beym Gebrauche desselben, so richtig auch die Theorie ist, und wenn man diese beseitiget, so groß auch die Genauigkeit der Resultate feyn kann, - wichtige Einwürfe gegen dieses In-Arument find, außerdem dass in geometrischer Hin-Acht die dadurch erhaltenen schiefen Winkel erft auf den Horizont reducirt werden mullen; und in aftronomischer Rücklicht Entsernungen zwever Gegen-Rande unter schiefen Lagen nicht so genau, wie bev Shnlichen retlectirenden Krelsen, genommen werden können, da diele Gegenstände ihre Orte ftets verändern. daher man auch in dieser Hinsicht sich dieses Kreises vielleicht nie bedient hat.

Allein auch für seukrechte Höhen hat dieser Kreis vorzüglich große Unbequemlichkeiten, in Hinücht des unmittelbaren Beystands eines Gehülfen für die Jedesmalige Einstellung der Libelle, der auch in der That bey der angenommenen und beybehaltenen Bauart dieses Instruments auf keine Weise entbehrt werden kann. Ich beschränke mich auch hier nur darauf, und erlaube mir daher, dem Publikum ein Paar Einrichtungen von wirklich ausgeführten ähnlichen Instrumenten vorzulegen, deren Erfolg auch allerdings der Erwartung entsprochen hat, und die ich hier um so mehr ohne besondre Verzeichnung geben kann, als sie jedem, der mit ähnlichen Instrumenten bekannt ist, leicht verstäudlich seyn werden.

Mon. Corr. XX VIII. B. 1813.

Qσ

Ohn-

... Ohnskeitig if pvol die leichtefte bequenfe und am wenigsten komplizirte Art. Höbenwicks gut vervielfachen . dale man auf das Fernrohr an de nem Kreise eine sehr empfindliche Libelle fetst. darhit bey der bekannten Einrichtung eines folcher Instruments, dals wechfelsweise der Kreis nehft den Berntohre, und sodann letzteres für fich beweelich ift, immer wieder auf die Horisontallinie surus gehen zu können. Auf diesen Grundsatz baute id vor ohngefähr g Jahren ein ähnliches Instrumen Eine farke Tragfinle, die inwendig durchade bol war, und ein Senkel enthielt, das unter dem Fu in ein untergeletztes Gefäls mit Waller spielen kont te, und dessen Lage durch eine Art von einem klei nen Fernrohre mit einer verschiebbaren Oeffnun anf Troughton'iche Art bestimmt wurde, um af diele Art die lenkrechte Lage des Instrumente au ch halten, enthielt oberhalb eine Platte, welche sich sanft horizontal im vollen Kreise bewegte. Dies Platte trug queet über die Axe der Tragfaule eine kurze Röhre, durch welche die Axe gieng, an deren einem Ende der Kreis, am andern aber ein Gegengewicht, wie beym Borda'ischen Kreise, nebst de ganzen Vorkehrung, wie ebendaselbit, zur Stellung befestigt war. Auch gab ich dieser Röhre noch die Einrichtung, dass fie durch Gegenschrauben auf der vorerwähnten Platte gestellt werden konnte, um die senkrechte Lage des Kreises genau zu erhaltes. zu deren Berichtigung ich oberhalb der Röhre eine kleine Libelle, wie beym Borda'ischen Kreise, an brachte. An die vordere Fläche des Kreises legteich auf die gewöhnliche Art die Alhidade mit doppelten

**le** 

n:

te

h

de

be

Verniers nebst der Vorrichtung zum Einstellen, und in diese schaft diese schraubte ich das Fernrohr sest, so dass es isch mit derselben herumbewegte, auf welches ich endlich eine empfindliche Libelle mit der Vorrichstang zu ihrer Einstellung und Justirung setzte.

Man sieht leicht, wie hiermit die bequemste und Teichteste Art der Vervielfachung irgend einer Observation erhalten werden kann, und die, wie ich kürz. \* lich gefunden, auch von Dr. Benzenberg angegeben = worden ift. Es sey z. B. die Alhidade nebst dem Eernrohre auf o' des Kreises gestellt, und Kreis und Fernrohr nach dem Gegenstande gerichtet. Befestigt man nun hier den Kreis. und stellt die Alhidade = nebst dem Fernrohre so. dass die Libelle desselben E- horizontal einspielt, so erhält man die erste Höhe des Gegenstandes. So fahre man nun fort, Kreis and Fernrohr vereinigt wieder auf den Gegenstand au richten, und sodann das Fernrohr wieder so zu bewegen, dass die Libelle horizontal steht, so erhält man die zweyte Observation u. s. f. Oder man kehfe den Process um, je nachdem die Theilung des Instruments fortgeht, und bringe den Kreis nebst : dem Fernrohre zum horizontalen Einspielen der Libelle, und richte das Fernrohr einzeln gegen den Gegenstand.

Dieses Verfahren gewährt eine sehr schnelle Vervielsachung der Observationen vom Horizonte aus,
und solchemnach die Höhenwinkel einsach. Indessen sind freylich keines weges die Vortheile zu verkennen, ähnliche Observationen durch die doppelzen Zenithwinkel zu erhalten, die zwar auch durch
dieses Instrument durch Umkehrung des Kreises er-

halten werden hönnten; allein ungleich zuverläßger erhält man dieles durch folgendes, worauf mid verzäglich ein Gedanke des Herrn Vice-Kanzen Bellemmer beschen.

Das game inframent hat die Gestalt eines Trough feben Meistentreifes. Auf der Azimuthalph te, weiche hausstal bewegt werden kann, fin minlich im Douchmeller derfeiben zwey Tragfanle aufgeriebert. Baf diefen reit die Axe. Welche durch eine Ochione in der Mitte die Fernrohr aufnimm, neben welchem zur Seite der Kreis beweglich augs Schaben ift. Dieler Kreis ift eben fo, wie beym Bot de lichen laftrumente, in der Mitte leiner Stärkemt einer Fuge versehen, und hat zu beyden Seiten vo-Behende Ränder für die doppelten Arretirungen, de ren jede mit Mikrometer-Schnauben verfehen find, and wovon die eine an einer Tragfaule, die andet am Fernrohre befestigt ift; jese zur Bewegung de Kreiles allein, diese zur gemeinschaftlichen Bewegung des Kreises nebst dem Fernrohre. Die eine Saule zunächst dem Kreise trägt eine Regel horizon tal, die an dem Kreise so nahe anliegt, dass zu ber den Seiten daran befestigte Verniers diametralement an den Limbus des Kreises hinftreifen . indes diet Regel selbst eine sehr empfindliche Libelle nebst ibrer Vorrichtung zum Einstellen trägt.

Man fieht auf diese Art leicht, wie die Vervielfachungen der Observationen mit diesem Instrumente erfolgen, indem man mit den Bewegungen des Kreises allein, und den verbundenen des Fernrohrs und Kreises zugleich, wechselt, indes jedesmal der Kreishorizontal um 150° herumgedrehet wird, ohne daey eines Gehülfen nöthig zu haben, der die Libelle instellt, wie es bey dem Borda'ischen Instrumente rforderlich ist.

Ersteres Instrument hatte ich vor mehr als g Ichem versertigt, und gewährt noch jetzt sehr gute bservationen, die denen mit andern ähnlichen Inrumenten vollkommen entsprechen, ausserdem dals amit mehr als die Hälste geschwinder operirt weren kann. Auch noch jetzt sinde ich keine Ursache ur Abänderung, ausser dals zur gemeinschaftlichen ewegung die Vorrichtung an der Trommel des Genngewichts vielleicht vortheilhafter mit einer ansern an der Röhre vermittelst eines Arms vertauscht gerden könnte.

Noch ungleich vortheilbafter ist indessenun ber wohl das zweyte Instrument, gewiss ein unstrennbarer Gedanke des Herrn Vice-Kanzlers sehrnauer, dessen Schärfe in astronomischen Beobehtungen zu bekannt ist. Die ganze Einrichtung seles Instruments macht es zugleich auch als vollommenes Theodolit brauchbar, so wie es nicht geniger als Meridiankreis dient, und wenn die Axastrichbohrt wird, so können durch Einlegung eines lanspiegels die Mikrometer-Fäden leicht erleuchtet werden. Auch hat sie bewegliche Zapsenlager auf len beyden Trägern, um sie zu justiren.

### LXIII.

Auszug aus zweyen Schreiben des Hrn. Professor Gauss.

Göttingen, den 8. Dec. 1813.

wöhnlich in dieser Jahrszeit, sehr ungünstig gewesen. Meine Zeitbestimmung mache ich jetzt, da correspondirende Sonnenhöhen jetzt nie gelingen, indem es nur auf einzelne Stunden zuweilen sich etwas aufklärt, durch Stern-Azimuthe, die ich (am Tage) mit dem Theodolithen beobachte. Ich vergleiche «Aurigae jetzt gegen Sonnenuntergang mit einem 4000 Meter entsernten Thurm, dessen Azimuth im Sommer bestimmt wurde, und es geht recht gut damit.

Die Juno habe ich nur ein einzigesmal beobachten können, aber die Beobachtung ist an sich sehr gut, und am Tage der Opposition selbst gemacht. Der Planet hatte die achte Größe.

Die scheinbare Position des verglichenen Stems wurde aus der Hist. Cel. bestimmt

Ich babe aus dieser Beobachtung ganz unbedenklich die Opposition abgeleitet, da schwerlich anderswoher Beobachtungen eintressen werden.

Achte

## Achte Opposition der Juno:

wars Nov. 19. 18<sup>U</sup> 11' 25" M. Z. in Göttingen

Wahre Länge . . . '57" 33' 58."0

Geocentr. Breite . . . 23 18 46, 8 füdl. 7

## Fort fetzung vom 9. Deobr. 100.

Heute Abend habe ich, bey Rarkem Nebel und Mondschein, zwar noch nicht den Platz, wo ich - die Juno am 19. Nov. beobachtet habe, wieder nachgelehen, aber die Juno selbit wieder aufgesucht. Verhältnismässig schien sie hente heller als am 19. Novbr., wenigstens war sie bedeutend heller, als der Stern achter Größe, womit sie heute verglichen wurde, da sie am 19. Nov. dem verglichenen Sterne achter Größe kaum gleich kam. Ich ersuche Herrn Nicolai, die Beobachtung zu reduciren, und mit den nachher folgenden Elementen zu vergleichen. Die Beobachtung beruht zwar nur auf drey kümmerlichen Vergleichungen mit einem Sterne der Hist. Cel., welcher am 20. Jan. 1798 am zweyten Faden 3U 42' 48,"5 beobachtet ist, kann aber doch zur Controlle dienen.

1813 Dec. 9. 0<sup>U</sup>22'2\* St.Z., † folgt anf d. Stern 3'49,"75

Zeit = 57'26,\*25 Bogen

0<sup>U</sup>32'4" - † ift füdlicher 5' 0,"9.

Ungefähr folgt daraus

R. = 56° 564' Decl. = 3° 564' füdl. \*)

Die

Schein-

<sup>\*)</sup> Das Refultat meiner Reduction und Vergleichung obiger Beobachtung ist folgendes:

Die Elemente, auf die Oppositionen von 1810, THEE . 1812, 1813 gegründet, find folgende (X): mene 1314, Meridian von Göttingen 65° 19' 23,'8 the tropifche Bewegung . 812, 709 earithm der halben Axe 0.4267631 ribelium (1814) 53 10' 0,'40 centricitäts · Winkel Anifeigender Knoten (1814) 10 33,00 Neigung 4 12, 0]

Die Vergleichung dieser Elemente, besonders det mittlern Bewegung, mit den Elementen (VIII), weiche auf die Oppositionen von 1804, 1806, 1807, wes gegründet waren, zeigt, wie stark fich die joters Störungen äufsern.

Sheinbare Polition des verglichenen Sterns

1813 Decbr. 9. AR. = 55° 59 21,"2,

Z 108151/041 L

Decl. = 3 51 34, o füdl.

activity Critical Mineral Shrinks house

Hieraus ergiebt fich für die Juno, wenn die Beobachtung der Declination auf die der Rectafcenfion reducit wird .

Mittl. Zeit | Gerade | Südl.
in Göttingen | Aussteig. ‡ | Abweich. ‡ 56° 56' 47, 4 3° 56' 35, 3 7U 9' 38" Unterschied mit den Elementen :

in AR. - 16,"8, in Decl. + 16,"0.

In einem Spätern Schreiben theilte mir Hr. Professor Gauss noch folgendes über die Juno mit :

"Da Beffel mir feine Beobachtungen geschickt hatte ;),

Diefe Beobachtungen des Hrn. Prof. Beffel find folgende:

1813 M. Z. in Königsberg Ger. Aufft. Südl. Abw. Decbr. 11 10 25 54, 0 56 30 0, 813 53 27, 2

# LXIII. Auszweyen Schreib. des Han, Prof. Gauss. 577

Göttingen , den. 16. Dec. 1813.

. . . Ich habe mir doch die Mühe gegeben. uch der letzten IX. Opposition der Pallas die Ele-Die Correctionen find äußerst nente anzupassen: ering, nämlich:

Länge des Knotens Neigung der Bahn Länge des Perihels Excentricitats - Winkel Epoche 1810 Tagliche Bewegung - 0.400060 Logarithm der halben Axe

Die

so veranissete ich Herrn Möblus, die Resultate danach noch zu berichtigen. Er verglich also fammtliche Beobachtungen mit meinen letzten Elementen, und fand folgende Unterschiede:

| 1813   | I  | AR.                | Decl,   | Beobachter |
|--------|----|--------------------|---------|------------|
| Novbr. | 18 | - 19,"9<br>- 11, 4 |         | Beffol     |
| •      | 19 | - 11, 4            | + 201-6 | Gauss      |
|        | 21 | <b>—</b> 16, 4     | 1       | \Be/ ol    |
| Dec.   | 9  | - 14, 4            | + 17, 2 | Gauss.     |
| •      | 11 | - 14, 4<br>+ 3, 7  | + 25, 3 | Beffel     |

Sein neues Resultat für die Opposition, aus den drey ersten Beobachtungen, ist nun

1813 Nov. 19. 18U 12' o' M.Z. in Göttingen Wahre Länge . . . 57° 34′ 2,″1 Geocentr. Breite . . 23 18 46, I füdl.

und für die berichtigten Elemente

Epoche 1810, Merid. von Göttingen . . . 95° 29' 53,"2 Tägliche tropische Bewegung .... 812, 714 45, Q 9. 5 Logarithm der halben großen Axe . . . 0.4267616." Die Uebereinstimmung der 9 Oppositionen mit den verbesserten Elementen ist nun folgende:

### Unterfehied:

| Oppof. | Mittlere<br>Länge | Heliocentr.<br>Breite |  |  |
|--------|-------------------|-----------------------|--|--|
| 1      | - 1, 3            | - 5, 3                |  |  |
| H      | - 12, 9           | - 11, 9               |  |  |
| m      | - 20, 4           | - 0, 4                |  |  |
| IV     | + 7.5             | 6, 8                  |  |  |
| V      | + 23, 5           | + 9.0                 |  |  |
| VI     | + 21, 5           | - 3, I                |  |  |
| VII    | + 14, I           | - 7, 2                |  |  |
| VIII   | - 16, I           | + 4,0                 |  |  |
| IX     | - 10, 9           | - 0, 0                |  |  |

Ich bin sehr neugierig, wie die Unterschiede ausfallen werden, wenn erst die Saturns - Störungen dazu kommen,

nous discontinuity and have

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

# LXIV.

# Lauf der Juno

m 7. Nov. 1814 bis zum 29. Jul. 1815, für Mitternacht im Meridian von Göttingen berechnet.

## Von Herrn Möbius in Göttingen.

| -1814       | AR. |          | Declin. |             | Log. Dift. a & |
|-------------|-----|----------|---------|-------------|----------------|
| Nov. 7      | 179 | 3'       | o°      | 57' S.      | 0.5258         |
| 11          | 180 | 24       | I.      | 22          | 0.5217         |
| 15          | 181 | 42       | I       | 47          | 0.5174         |
| 19          | 183 | 58       | 2       | II          | 0.5127         |
| · 23        | 184 | 13       | 2       | 34          | 0.5078         |
| 27          | 185 | 25       | 2.      | 56          | 0.5026         |
| Dec. 1      | 186 | 36       | 3       | 16          | 0.4971         |
| 5           | 187 | 44       | 3       | 35          | 0.4913         |
| 9           | 188 | 49       | 3       | <b>53</b> . | 0.4853         |
| 13          | 189 | 52       | 4       | 9'          | 0.4789         |
| 17          | 190 | 53       | 4       | 24          | 0.4724         |
| 21          | 191 | 50       | 4       | 36          | 0.4655         |
| . 25        | 192 | 44       | 4,      | 47          | 0.4585         |
|             | 193 | 35       | 4       | 56          | 0.4512         |
| 1815 Jan. 2 | 194 | 22       | 5_      | 4           | 0.4437         |
| 6           | 195 | 5        | 5       | 9           | 0.4360         |
| . IO        | 195 | 45       | 5       | 12          | 0.4281         |
| 14          | 196 | 20       | 5       | 12          | 0.4202         |
| 18          | 196 | 50       | 5       | 10          | 0.4121         |
| . 22        | 197 | 16       | 5       | 6           | 0.4040         |
| 26          | 197 | 37       | 5       | 0           | 0.3958         |
| 30          | 197 | 53       | 4       | 50          | 0.3877         |
| Febr. 3     | 198 | 4        | 4       | 38          | 0.3797         |
| 7           | 198 | 10       | 4       | 24          | 0.3719         |
| 11          | 198 | 9        | 4_      | 7           | 0.3642         |
| 15          | 198 | 4        | 3       | 47          | 0,3569         |
| 13          | 197 |          | 3       | 24.         | <b>0-3499</b>  |
| 23          | 197 | 53<br>36 | 3       | . 0         | 0.3434         |
| 27          | 197 | 15       | 3       | 33          | 0.3375         |

| 1815                                  | AR.                                     | Declin.  | Log. Dift. a & |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------|--|
| Marz 3                                | 196° 48'                                | 2° 4' S. | 0.3322         |  |
| 7                                     | 196 17                                  | 1 33     | 0.3275         |  |
| 11                                    | 195 41                                  | 1 0      | 0.3237         |  |
| 15                                    | 195 2                                   | 0 27     | 0.3207         |  |
| 19                                    | 194 20                                  | o 7 N.   | 0.3187         |  |
| 1 11 23                               | 193 35                                  | 0 42     | 0.3176         |  |
| 27                                    | 192 49                                  | 1 16     | 0.3175         |  |
| 31                                    | 192 1                                   | I 50     | 0.3183         |  |
| April 4                               | Section 2. Section 2. Section 2.        | 2 23     | 0.3202         |  |
| 8                                     | 190 28                                  | 2 55     | 0.3230         |  |
| 12                                    | 189 43                                  | 3 25     | 0-3268         |  |
| 16                                    | 189 0                                   | 3 52     | 0.3315         |  |
| 20                                    | 188 20                                  | 4 17     | 0.3370         |  |
|                                       | 187 43                                  | 4 39:    | 0.3432         |  |
| 28                                    | 187 10                                  | 4 59     | 0.3501         |  |
| Mai 2                                 | 186 42                                  | 5 16     | 0.3576         |  |
| 6                                     | 186 17                                  | 5 30     | 0.3656         |  |
| 10                                    | 185 - 58                                | 5 42     | 0.3740         |  |
| 14                                    | 185 43                                  | 5 50     | 0.3828         |  |
| 18                                    | 185 33                                  | 5 56     | 0.3918         |  |
|                                       | 185 28                                  | 5 59     | 0.4010         |  |
| 26                                    | 185 27                                  | 5 59     | 0.4104         |  |
|                                       | 185 31                                  | 5 57     | 0.4198         |  |
|                                       | 185 40                                  | 5 53     | 0.4293         |  |
|                                       | 185 53                                  | 5 47     | 0.4388         |  |
| CX777.24                              | 186 10                                  | 5 38     | 0.4482         |  |
|                                       | 186 31                                  | 5 28     | 0.4575         |  |
|                                       | 186 56                                  | 5 16     | 0.4666         |  |
|                                       | 187 24                                  | 5 3      | 0.4757         |  |
|                                       | -                                       | 4 47     | 0.4846         |  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                         | 4 31     | 0.4932         |  |
|                                       |                                         | 4 13     | 0.5017         |  |
|                                       |                                         | 3 54     | 0.5100         |  |
|                                       |                                         | 3 34     | 0.5180         |  |
|                                       | T                                       | 3 14     | 0.5258         |  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 2 52     | 0.5333         |  |
| A                                     |                                         | 2 29     | 0.5406         |  |
| 29                                    | 193 53 1                                | 2 6 ]    | 0.5477         |  |

### LXIV.

# Lauf der Juno

m 7. Nov. 1814 bis zum 29. Jul. 1815, für Mitternacht im Meridian von Göttingen berechnet.

## Von Herrn Möbius in Göttingen.

| -1814       | AR. |          | Declin. |     | 1.  | Log. Dift. a & |  |
|-------------|-----|----------|---------|-----|-----|----------------|--|
| Nov. 7      | 179 | 3'       | o°      | 57  | S.  | 0.5258         |  |
| 11          | 180 | 24       | 1       | 22  |     | 0.5217         |  |
| 15          | 18t | 42       | I       | 47  | - 1 | 0.5174         |  |
| 19          | 183 | 58       | 2       | 11  |     | 0.5127         |  |
| - 23        | 184 | 13       | 2       | 34  |     | 0.5078         |  |
| 27          | 185 | 25       | 2.      | 56  |     | 0.5026         |  |
| Dec. 1      | 186 | 36       | 3       | 16  |     | 0.497£         |  |
| 5           | 187 | 44       | 3       | 35  |     | 0.4913         |  |
| · 9         | 188 | 49       | 3       | 53  |     | 0.4853         |  |
| . 13        | 189 | 52       | 4       | 9′  |     | 0.4789         |  |
| 17          | 190 | 53       | 4       | 24  |     | 0.4724         |  |
| 21          | 191 | 50       | 4.      | 3 Ø |     | 0.4655         |  |
| . 25        | 192 | 44       | 4.      | 47  |     | 0.4585         |  |
|             | 193 | 35       | 4       | 56  |     | 0.4512         |  |
| 1815 Jan. 2 | 194 | 22       | 5_      | 4_  | _   | 0.4437         |  |
| 6           | 195 | 5        | 5       | 9   |     | 0.4360         |  |
| ( 10        | 195 | 45       | 5       | 12  |     | 0.428E         |  |
| 14          | 196 | 20       | 5       | I 2 |     | 0.4202         |  |
| 18          | 196 | 50       | 5       | 10  |     | 0.4121         |  |
| - 22        | 197 | 16       | 5       | 6   |     | 0.4040         |  |
| 26          | 197 | 37       | 5       | 0   |     | 0.3958         |  |
| 30          | 197 | 53       | 4       | 50  | i   | 0.3877         |  |
| Febr. 3     | 198 | 4        | 4       | 38  | - 1 | 0.3797         |  |
| 7           | 198 | 10       | 4       | 24  |     | 0.3719         |  |
| 11          | 198 | 9        | 4_      | 7   |     | 0.3642         |  |
| 15          | 198 | 4        | 3       | 47  | .   | 0,3569         |  |
| 19          | 197 |          | 3       | 24. |     | 0-3499         |  |
| 23          | 197 | 53<br>36 | 3       | 0   |     | 0.3434         |  |
|             | 197 | 15       | 3       | 33  |     | 0.3379         |  |

und es wird daher in der Herausgabe dieser Zeitschrift bis zu meiner Rückkunft eine Unterbrechung Statt finden, wenn nicht vielleicht von dem Freyherrn von Zach anderweite Maßregeln desshalb genommen werden.

Die Erscheinung meines vor einigen Monaten angekündigten Werkes "Leben des Astronomen" bleibt bis zu meiner Wiederkunft ausgesetzt. Im Voraus freue ich mich darauf, nun aus eigner Ansicht und Erfahrung den Contrast zwischen dem Leben auf einer ruhig-friedlichen Sternwarte und dem im kries gerischen Lager schildern zu können. Doch nur im Aeußern liegt die Verschiedenheit, des Menschen inneres Leben bleibt überall dasselbe; veränderte Umgebungen vermögen wol äußere Formen zu umstalten, doch nicht des Geistes Sinn und Zweck.

Bernhard von Lindenau,
Obrist-Lieutenant und General-Adjutant
beym Commandeur des 3ten
Deutschen ArmeeCorps.

# INHALT.

| 8                                                    | cite        |
|------------------------------------------------------|-------------|
| LVII. Ueber die Berechnung der Längen und Breiten    |             |
| aus gemessenen Abständen vom Meridian und Per-       |             |
| pendikel eines Orts. Vom Herausgeber                 | 480         |
| LVIII. Beobachtungen des zweyten Cometen vom Jah-    | 707         |
| re 1813 angestellt auf der Sternwarte zu Göttingen,  |             |
| nebst einigen Bemerkungen über die Berechnung pa-    |             |
| rabolicher Bahnen. Von Carl Friedrich Gauss. Vor-    | ٠.          |
| gelegt der königl. Geseilschaft der Wissenschaften   | -           |
|                                                      |             |
| am 10. Septbr. 1813                                  |             |
| LIX. Ueber das Kalenderwesen der Griechen und Rö-    |             |
| mer. Von Herrn Protessor Ideler                      | -           |
| L.X. Ueber die eignen Bewegungen einiger Sterne. Von |             |
| Herrn Burckhardt, Mitglied des Pariser Instituts.    | 553         |
| LXI. Auszug aus einer Abhandlung des Hrn. Dr. W.     |             |
| Herschol, über den großen Cometen von 1811; vorge-   |             |
| lesen am 19. Dec. 1811. (Beschluss.)                 | 55 <b>8</b> |
| LXII Beschreibung zweyer neuen Multiplications-Krei- | ١,          |
| fe zu Höhenmessungen. Von J G. Geissler              | 568         |
| LXIII. Auszug aus zweyen Schreiben des Herrn Profes- |             |
| for Gauss                                            | 574         |
| LXIV. Lauf der Juno vom 7. November 1814 bis zum     |             |
| 29. Jul. 1815, für Mitternacht im Meridian von Göt-  |             |
| tingen berechnet. Von Herrn Möbius in Göttin-        |             |
| _                                                    | 579         |
| 4 11 5 4 1 5 5 11 5 6 4 1                            | 58 E        |

TAVIIL

Aar . Fluis . Höhe dellel méhreren Orten d. Sahweis. 266.

Aberrations-Tafela . Verichlag zu neuen, 412 f. Abien, in Arabien, 230. Abplanting der Erde, mich

Puiffant, 25%.

Abstande d. Planeten, größte nordl. A. füdl. helioc. v. d. Ecliptik, 313 f.

Abu Kobês, Berg in Arabien, Ambrofianische Bibliothek in

Adam's Handbuch d. Rom. Al- Amoretti, Bemerkungen über terth., 306.

Adams, Verfertiger eines Thermometrographs, 66.

Aden, St. in Jemen, 231; geogr. J.age, 353; - aftron. Beobb. daselbst, 369.

Abb, St. in Arabien, geogr. Amstag, Höhe über dem Mee-Lage, 353; - aftron. Beobb. dafelbft, 367.

Ainos, Abbildungen davon, 63

lkrouvehilther Aufeand Storne, Eiklärung, 51\$. Buomajuto.

Reifender, 450. Aluwich, Hörschel bech falhit d. gr. Comette, v. 1111,

4**6**1. Altenburg, die, geogr. Lage, 207 f.

Altomunfter , Bestimmung Stines Azimuths, 167 f.

Mailand, 447.

dessen Brief im Journal de Paris, 370; - will die Geographie des Ptolemaeus heransgeben, 449; - Memorie Roriche fu la vita... di Lionardo da Vinci, 450.

te, 260.

Anmerkung zur M. C. Mayheft 1812 S. 426, 291.

Antwerpen, Hafen - Arbeiten Athmosphäre in Lappland und daselbst. 87.

dem Meere, 267.

Araeometer, zur Bestimm. des Ausschrift, auf Clavius Denk. specif. Gewichts des Meerwasters, 60.

Arago, Arbeit, ub. d. Mond, 58. Armenianische Mönche in St. Lorenzo, 447.

der Schweiz, 278.

Appenzeller Alpen, Höhe über Attraction der Sphäroiden 37 f. 125 f.

Arabien, astr. Beobb. das. 354 f. Aufkirchen, Azimuth, 168. mal. 308.

> Augustin, Bestimmung d. Breite v. Wien und Raab; 138, der Rosalien-Capelle, 130.

B.

Bab el Mandeb, 234. Babenburg, f. Altenburg. Bahhrên . Infeln , 251.

de Baillou, Geschichte der Bessel, Arbeiten über den gro-Geographie des Mittelalters, 441; - Spiegazione delle Tavole riguardanti etc., 441. Baily, Arbeiten über Temperatur des Meerwaffers . 68. Bali, arabische Münze, 243. Bamberg, geogr. Lage, 297 f. Barometer-Messungen, in der Schweiz, 266.

Barometer. Oscillationen desfelben zwischen den Wendekreisen, 71; - Stand desselb. . im Niveau des Meeres, 75. Bayersche Landesvermessung, · Vortrefflichkeit derselben. . 135 f.

Bayonne, Hafen-Arbeiten da. felbft, 87.

Bembo, Giovanni u. Ambrogio, Venet. Reifende, 450. Mon.Corr. XXVIII, B.1813.

Bene, Höhe üb. d. Meere, 487. Benincala, Karte von 1471, 435.

Isen Cometen von 1811, 25; - Auszug aus einem Briefe, betreffend die v. Zach'schen Beobb. d. gr. Comet. v. 1811. 92; - Bestimm. d. Schiefe d. Ecl., 284, 334; - Bemerkungen über seine Abhandl. über das Integral  $\int \frac{dx}{lx}$  /373;

- Auszug aus einem Briefe. enthaltend die Beschreibung d. neuen KönigsbergerSternwarte, Bemerkungen über den, gr. Com. v. 1811, Vor-Schlag zu neuen Aberrationsund Nutations-Tafeln . Bemerkungen über die Pond'schen Declinationen u. eine Sternbedeckung, 475 f.; -Boobb. d. Juno i. J. 1813, 576.

Bêt-R, r

Bet-el-Fakih, geogr. Lager der größten füdl u. nörd 353: - aftron. Boobb. dafelhft . 362.

Bianco, Andrea,

445 , 446- .

Biot, Attraction der Spheroi- | aus Abst. vom Merid. u. Perden, 40.

Bir Achmed, Dorf in Arabien, 233.

Bliss, Unzuverlästigkeit seiner Beobb., 321 f.

Bober, Fluis, Höhe über dem Breft, geogr. Lage, 499. Schlesiens, 183.

Bochára, blühende Stadt der Tartarey, 248.

Bode. unrichtig bestimmte Sterna, 26, 33.

Bologna, alte Landkarten dafelbft , 444.

Bonne's Projection, 255. Boscovich, Ziehung der Mittagslinie, 413.

Uranus, 4; — üb. d. Mond, 58; - Beobb. des Mars in der größt. nörd!, hel. Breite, 326; - Unrichtigkeit in feinen Jupiters - u. Saturns-Tain den Saturns-Tafeln, 474; - Beob. d. zweyten Comet. Burckhardt, Auszug a. e. Brie-▼. 1813, 5o3.

Bouvet, Jesuit, beobachtete d. Cometen v. 1695., 429. Bradley, Beobb. des Mars in

helioc. Breite, 320. 324. Brancaleone, Niccolò, Vene Reisender, 450.

Breite, geogr., Berechn. def. pendikal, 489. f.

Breite, heliocentr., zu deren Berechnung , 474; - Formel für deren Acadrung , 333.

Meere an mehreren Orten Brief, Auszug daraus, Bemerk. üb. e. Stelle ind. Recenf. von Gerling's Differention, 271. Brocardi, Pellegrino, Venet Reifender, 450.

Brunnen. Ziehung der Mittagslinio darin, 411.

Buchdrucker-Werkstatt.Sternbild, Verzeichniss einiger Schlecht bestimmter Sterne darin, 33.

Bouvard, Arbeiten über den Bürg, Arbeiten über d. Mond, 59; - Bestimm. der Breite von Commorn, Wels und! Salzburg, 139; - Ausz. a. e. Briefe, enth. Bemerk, üb. d. -Greenw. Zen. Dift., 280 f. feln, 473; - Druckfehler Bugge, über Neigung der Venusbahn, 338.

> fe, enth, Beobb. u. Elem. d. zweit Comet. v. 1813, und Bemerk. üb, seine Mondstafeln, 100; - Ausz. a. e.Brie-

fe, enth. Beobb. d. Pallas u. Buzengeiger, Ausz. a. e. Brie-Sternbedeck.. 108: rechn. d. Störungen d. Vesta, 222: - über die eignen Beweg. einiger Sterne, 552. Rusca, Höhe üb, d. Meere, 487. Buttmann, Erklärung e. Stelle in Virgils Landbau, 548.

fe, üb. d. Integral  $\int \frac{d\infty}{d\infty}$ , 373; - Unrichtigkeit in feiner Methode, d. Längen- u.Breiten-Differenz zweyer Oerter zu berechnen , 489 f.

Caefar, Verbeff. d. Kalenders, Cheibar, in Arabien, 243. 537 f. Caetano da Sousa, Besitzer eines Orang-Outang, 64. Callippus, Aenderung am Meton'schen Kalender, 531. Canal de St. Quentin, de l'Ourque, d'Arles, du Midi, 87. Clavius, Notizen v. ihm, 306. Carignan, Kirche in Genua, 441. Carli, fulla scoperta dell' America , 450. Carlini, Beobb, d. Juno, 341. Cafal, Höhe üb. d. Meere, 487. Cassel, Beobb. zur Bestimm. d. geogr. Lage, 382. Cassini, üb. d. Cometen von 1668, 428; - Description Caturegli, Aftronom, Auszug karten, 433 f. Chardin, über den Cometen Cometen Bahnen, leichte Mevon 1668, 428. v. Charpentier, Darstellung d. u. Orte Schlesiens, 175 f.

Chiminello, Bestimm, d. Breite von Padua, 137. Chinefische Handschrift., 300; - geograph. Darstell., 444. Chur, mittl. Temp. daf., 276. Ciccolini, 433. Collimations-Fehler d. Greenwicher Mauer-Quadr., 282; - scheint mit von d. Temperatur abzuhängen, 321. Collimations - Fehler d. Repetitionskreises, Wandelbarkeit desselben durch die zu fchnelle Erwärmung . des Werkzeugs, 378. géometriq. de la France, 499. Colombo, della Patria di Cristoforo Colombo, 450. a. e. Briefe überältere Land- Cometen, ältere unberechnete. 426 f. thode zur ersten Berechnung derfelben, 504 f. Höhen versch. Berge, Flusse Comet, von 1602, 427; - v. 1647, 428; — V. 1666, 428; Comet Rr2

Comet v. 1668, 428; - v. 1680, Conti, Andres, ellipt, Elen. ellipt, Bahn deffelben, 24; v. 1605, 429 ; - v. 1732, 430; gleichung mit d. Beobacht, - v. 1750, 430.

ge feiner Bahn, 24, 94; - res, 75. - ellipt. Elem. und Vergl. rechn. helioc, Breiten, 350. - Beobb. desfelb. von Herfchel, 455 f., 558 f.

obb, u. Elem., 00, 100, 501. tis, 427.

Commorn, geogr. Lage, 139, Carfus Aftronomiae, e. Hand-140.

d. gr. Comet. v. 1811, v. Ver-31 , 32.

Comet, großer v. 1811, retti- Cook, Beobb, d. Barometerficirte Beobb. i. ersten Zwei- Standes im Niveau des Mes-

wurde nach feiner Conjunct. Corrections - Factor für d. am m.d. Sonne wieder beob. , 96; v. Lindenan's Marstafeln bederf. mit d. Beobb. 31, 32; Courtin, Arbeiten d. Brückenund Wegebau - Ingenieurs etc., 84.

Comet, zweyter v. 1813, Be Crugeri Disputatio de Come

fehrift, 431.

D.

Damar, geogr. Lage, 353; -1 aftron. Beobb. dal . 366.

Dandolo, Benedetto, Venet. Delhi, große Stadt Indiens, Reifender, 450.

Dauffy, Elemente des zweyten Denkmal, des Clavins, 308. ftimm, d. Monds-Durchmeffers, 102; - Beobb, einiger rechn. d. Bahn d. zweyt. Cometen von 1737, 432.

Declinationen, die Pond'schen m. d. Piazzi's. vergl., 286.

Delambre, Arbeiten über Mermung der Massen v. Venus u. Doffar, in Arabien, 228.

Mars, 5; - Verbeilerung feiner Uranus - Talela, 289. 245.

Cometen v. 1813, 100; - Be- Deraya, Sitz der Wuhabifien, 243; - Entfernung v. Medine und Mecca, 243.

Stern-Bedeck. , 198; - Be-Diano Marino, Stadt in Frank. reich , 440.

Distanzen, des Mondes v. d. Sonne, beob. in Měkka, 355; — in Hodêde, 360; — in Sebid, 364; - in Aden, 369. curstheorie, 4; - Bestim-Doan, Name ein. Thales, 242.

Doràn.

Dorân, in Arabien, 365. · Druckfehler - Anzeige, 383 f. Dschemmad el aual, Monats-Dubbab, Dorf in Arabien, 234. name, 365.

Dechemmad el tany, Monats-Duisburg, Berechn. d. geogr. , name, 366.

bien, wahrscheins. einerley 428.

mit d. Vorgeb. des heil. Antons, 233.

Dünkirchen, geogr. Br., 498. Länge u. Breite, 496 . 498.

Dschibbal Forrid, Berg in Ara- Du- Tal, widerlegt Cassini,

Ecliptik, f. Schiefe d. Ecli-Enke, Elem. d. zweyt, Comeptik.

Eddoffa, in Arabien, 227. Einhorn, Sternbild, Verzeichstimmter Sterne darin, 33.

El Kü'schaschije, eine Gasse in Mekka, 354.

Ellipse, ein sie betreffendes Theorem, 260.

über die Pond'schen Declinationen, 286.

Engelberg, Höhe, 269.

ten v. 1813, 99.

Enontekis, mittl. Temperatur. daselbst, 275.

nis einiger schlecht be-Entlibuch, Höhe, 268, 269. Epochen, wo Mars beobachtet zu werden verdient, 338.

Erlauer Sternwarte, geog. Lage, 130, 140. Erythraeus, Pinacotheca, 412.

v. Ende, Auszug a. e. Briefe Espenberg, über den Gesundheits Zustand d. Mannschaft auf der Nadeshda, 76.

> Euler, ein analytisches Theorem , 374.

F.

Feer, geograph. Bestimmungen im Rheinthal, 201.

- Finsler, Verankaltung e. Triangulirung d. nörd. Schweizer-Cantone, 203.

Fixmiller, Beobb. des Marsin d. größten füdl. heliocentr. Breite, 321.

Fixfterne, Verzeichn. einiger gen. 58, 59; - Projection,

Schlecht bestimmter im Einhorn u. der Buchdr. Werkftatt, 33 f.; - eigne Bewegt einiger, 552.

Flamsteed, Beobb. des Comet, v. 1680, 24; - Unrichtigk. in deff. Storn - Verzeichnis. 35: - Mond - Beobachtun-

255.

255, 258; - Beobachtungen | Foscarini naher Sterne, 552. Florenz, Bibliothek. daf., 441. Fra Maure Föddel, in Arabieu, 232. Formalgoni, dessen Schriften, 441, 445, 446. Forster, Arbeiten über Tem-

peratur des Meerwassers, 68.

Gallen, Sanct, geogr. 201 f Gallenftock, Höhe,

Gauss, Attraction der den, 37f., 125f., ans zwey Briefy & Pond'sche Der zeichnis,

Elem. d z 1813. 97; \_ungen fe, Pal's tend.

Druo" han

. f. Paris. ig. 353.

Zasbach, Fluis, Höhe über d. Meere an mehreren Orten Schlesiens, 183.

Katzenfee, Höhe, 267. Kepler'scher Stern, 427.

Kirch, Beobb. d. Cometen v. 1680, 24.

Knoten, aufsteig. der Plane- Ichen Beobb., 206.

tura Verze

Frances

Fri

\_ипен , 391 ; — Sic. Acderungen derfelben, 303. Knotenpuncte, die, der drey

obersten Planetenbahnen lisgen febr nahe zufamm. , 395. a Staffelftein, Knox, Beschreibung v. Cev-

lon, 428. s geographische in Kosmischer Untergang d. Sterne, Erklärung, 518.

z 4. zu Velentin's Reise ge- v. Krusenstern, Reise um die Welt, III. Th., 62; - verfpricht noch einen Supplementhand zu feiner Reife. 62; - über beob. Strömungen, 77; - über die Fluthbeobb, im Hafen v. Nangalaki, 79.

Kyene, Berechn. d. Scherer's

Länge

ſ

L.

Per-

ders. Lappland, verglichen mit der Schweiz, 272.

Le Gendre, Attraction d. Spharoiden, 39: - über fphäroidische Drevecke, 260.

e Gentil, über die Neigung r Marsbahn, 337, 338.

·Balneolis, Verf. einer m. Handschrift, 431. fchr. der Cometen " Welt her, 427. Jeftimm, d. geogr.

.. v. Wien, 138.

den Cometen

J. 428.

sroule, Beob. des Barom. Standes im Niveau d. Meers. . 75; - Auffuchung einer Infel, 82.

La Place, Bestimm, der Venus- Lorenzo, Sct., Armenianische . maffe, s; - jährl. Aend. d. Knot, d. Mereursbahn, 15; - jährl. Aend. d. Aph. u. d. Excentr. d. Mercursbahn, 21, 23; - Attract. d. Sphäroiden, 30; - über die Gleichung von langer Periode in der Mondstheorie, 58 f.

Lindenau, Vergleichung seiner Barometertafeln mit d. Horner'schen, 270; -Druckfehler in dessen Mars. tafeln, 317; - Beobb. des Mare in d. größten fädl. u. nord! hel. Breite, 318,327; - Fehler in dessen Mercurstafeln, 383.

Mönchedas., 447.

Loth, am Mauer Quadr., Bemerk. darüber, 283.

Loxodromische Linie, Gleichung derfelben, 261.

Lubienetzky, Bericht von d. Cometen v. 1602, 427.

Lyon, Bibliothek daselbst, 431.

M.

Madnwijdh, Dorf in Arabien, Mac-Laurin, Attract. d. Sphäroiden, 38. 229.

Mage-

Jacob, Iefuit, beob. den Co-Hrwing, Arbeiten über Temmeten v. 1695, 429.

Jacobs, Johann, Beobachter Isenstock, Hohe, 270. im Jesuiter-Collegium zu Juno, Opposition von 1810, Bamberg, 200

Ideler, über das Kalenderwefen der Griechen u. Romer. 514 f.

Im Weiler, Hohe, 260. Inghirami, Berechn. d. Sternbedeck, für 1814, 211. Inschriften, hamjaritische, 228. Ivory , Abhandl. über d. Atma-Jocko, f. Orang-Outang.

340; - Beobb. v. Carlini, 341; - Elemente, 344; beob. Gegenschein v. 1813 u. neue Elemente, 575, 576;-Ephemeride für 1814 u. 1815.

perat, d. Meerwaffers, 68.

Jupiter, Neigung d. Bahn, 339. ction d. Spharoiden, 134.

Kaddahha , Dorf in Arab. , 234. Kalenderwesen der Griechen und Römer, 514 f.

Kamtschadalen , Abbildungen davon, 63.

Kapelle auf dem Staffelstein, Knox, Beschreibung v. Ceyf. Staffelftein.

Karte, alte geographische in Kosmischer Untergang d. Ster-Paris, f. Paris.

Karton, zu Valentin's Reife ge- v. Krufenstern, Reife um die hörig, 353.

Katzbach, Flufs, Höhe über d. Meere an mehreren Orten Schlesiens, 183.

Katzenfee, Höhe, 267.

'Kepler'scher Stern, 427.

Kirch, Beobb. d. Cometen v. 1680, 24.

Knoten, aufsteig. der Plane-

tenbahnen , 301 ; - Sac. Aenderungen derfelben, 393. Knotenpuncte, die, der diey obersten Planetenbahnen liegen febr nahe zufamm., 395. lon, 428.

ne, Erklärung, 518.

Welt, III. Th., 62; - yerspricht noch einen Supplementhand zu feiner Reife, 62; - über beob. Strömungen, 77: - über die Fluthbeobb, im Hafen v. Nangalahi, 79.

Kyene, Berechn. d. Scherer's Ichen Beobb. , 206.

Länge

Länge, geogr., Berechn. derf. [Lappland, verglichen mit deraus Abst. w. Merid. und Perpendikel, 489 f.

LaGrange, Attract. d. Sphäroiden, 38, 40.

La Harpe, Comp. de Viaggi, Le Gentil, über die Neigung

Láhhak, in Arabien, 231; geogr. Lage, 353; - aftronom. Beobb. daf., 368.

La Hire, Mond-Beobb., 58. La Lande, Arbeiten über Mer- Liesganig, Bestimm, d. geogr. curstheorie, 4: - unrichtig bestimmte Sterne, 26; über die Neigung der Jupitersbahn, 339.

Landen, beob. den Cometen v. 1668, 428.

La Perouse, Beob. des Barom. Standes im Niveau d. Meers, 75: - Auffuchung einer Infel, 82.

La Place, Bestimm, der Venusmaffe, 5; - jährl. Aend. d. Knot, d. Mereursbahn, 15; - jährl. Aend. d. Aph. u. d. Excentr. d. Mercursbahn, 21. 23; - Attract. d. Sphäroichung von langer Periode in der Mondstheorie, 58 f.

Schweiz, 272.

Le Gendre, Attraction d. Spharoiden, 39: - über fphäroidische Drevecke, 260.

der Marsbahn, 337, 338. Leo de Balneolis, Verf. einer astronom. Handschrift, 431. Letzner, Beschr. der.Cometen

von Anfang der Welt her, 427. Breite v. Wien, 138.

v. Lindenau, Vergleichung seiner Barometertafeln mit d. Horner'schen, 270; -Druckfehler in dessen Marsa tafeln, 317; - Beobb. des Mars in d. größten füdl. u. nord! hel. Breite, 318,327; - Fehler in dessen Mercurstafeln, 383.

Lorenzo, Sct., Armenianische Mönchedaf., 447. Loth, am Mauer-Quadr., Be-

merk. darüber, 283. Loxodromische Linie, Glei-

chung derselben, 261. den, 30; - über die Glei- Lubienetzky, Bericht von d. Cometen v. 1602, 427.

Lyon, Bibliothek daselbst, 431.

### M.

Madnwijsh, Dorf in Arabien, Mac-Laurin, Attract. d. Sphäroiden, 38. 229.

Mageroe, mittl. Temper., 275. Maggi, Carlo, Veuet. Reifender, 450.

Magnetnadel . Bemerkungen darüber, 77.

Makálla, Hafen von Hadramût . 244.

Maldonado, Nachtrag zur Unfahrt , 370.

Malte Brun, Bemerk, über e. Meerwasser, Temper. desselb., Brief v. Amoretti, 380. Mamole infulae, 443.

Mandarally , Bestimm. d. Breite d. ErlauerSternwarte, 139. Manosque, Stadt, 381.

Marcus, Sct., Bibliothek in Mercator Sche Projection, 255, Venedig, 445.

Mars, großte nordl. und füd-Mercur, neue Unterfuch, üb. liche heliocentr. Breiten, 313 f.; - Oppol. v 1813, 317, 318; - Correct, für dessen helioo Breite, 330; jährl. Aend. d. Neig., 331; - period. Breitenstör., 332; - Epochen, wo er beob. zu werden verdient, 338; Tafeln, f.v. Lindenau. Marschlin, mittl. Temperat.,

276. Marseille, Hafenarbeit, das., 87.

Martinello, Cecchino, Venet. Reisender, 450.

Maskelyne, Beobb. d. Mars in Meteore, find feltner in Lappder größten füdl. hel. Brei-

te, 320; - jährl. Aend. feinerFundamental-Storne, 484. Matsko, Programme, astron. Beobb. enthaltend, 382. Máullim, f. Monlon. Mailand, Bibliothek daf., 447. Mayer, Tob., geogr. Lage v.

Bamberg , 302. Mazzuchellianische Biblioth. in Florenz, 441.

tersuchung üb. dessen Schiff-Mechain, über die Neig. der Marsbahn, 337.

66 f.: - diefelbe wird conftant bey einer gewiff, geogr. Breite, 68, 69; - fpecifisches Gewicht, 69, 70. Mekka, aftr. Beobb. daf., 354f.

261. dessen Bahn, 3f., 105 f.; ältere Elemente, 6; - Bestimm d. Knotens u. d. Neigung aus d. Durchgängen, 9; - beobb. Durchgänge, 13; - Bestimm, d. mittl. Bewegung. u. jährl. Aend. d. Aph., 15; -- Bestimm. d. eigentl. ellipt. Elem., 105; - Beltimm, v. Neig. u. Knoten a. d. beobb. geoc. Breiten, 115; - neue Elemente, 116 -119; - Vergl. fämmtl, Beobb. mit diesen, 120 f.

land als i. d. Schweiz, 277.

Meteo-

Meteoroscopium, 410. Meton, Verbesserung d. Griechischen Kalenders, 529. Minerva de Letterati d'Italia. 446. Mirabeau, Dorf, 381. Mittagslinie, Ziehung derf., Mochâ, schöne Seestadt Arabiens, 235. Möbius, Rechnungen üb. die Montcenis, Höhe üb. d. Mee-Juno, 577, 579. Mohammed, f. Seïd Mohammed. Mollweide, üb. die Ziehung d. Mittagslinie, 396 f.; Bemerk. über seine Erklär. einer Stelle in Virgils Landbau, 541 f. Mond, Gleichung v. langer Periode in der Theorie desselben, 58, welche von der kugeln abhängt, 61; - Einfluss desselben auf die Barometer - Oscillationen, 74. Mond - Diftanzen v. d. Sonne, f. Diftanzen.

Mondfinsternis vom 11. Aug. 1813, Beobb. derfelb., 196. Mondknoten , Berichtigung desselben in einer Tafel der M. C. 385. Monfon, e. erfrischender Süd-Westwind. 235. w. Montalivet, Bericht üb. d. Zustand d. Franz. Reichs in d. Jahren 1811 u. 1812, 91. re, 487. Montjouy, Fort, Berechn. d. geogr. Länge u. Breite, 498. Monumenti Veneziani di varia Letteratura etc., 449. Morelli, 445; - Differtazione intorno etc., 446, 450. Müdda, e. Gaffe in Mekka, 354. Müller I., Regierungsrath, Erbauer d. Königsberg, Sternwarte, 476. Differenz beyder Erdhalb- v. Münchow, Ausz. a. e. Briefe, die neue Sternwarte zu Jena betreffend, 192. Muratori, 448.

Nadeshda, tabellarisches Jour-Neisse, Fluss, Höhe üb. dem nal derfelben, 82. Nangasaki, Hafen, beobach-Neigung der Planetenbahnen, 201; -- Saecular - Aenderung derselb., 393.

Meere an mehreren Orten Schlefiens, 182.

Muzio Oddi, italienischer Ma-

thematiker, 412.

tete Fluthen in demselb., 79. Neu - Tcherkasks, das. wurde d. gr. Comet v. 1811 nach d. Conjunct. mit d. Sonne wieder beobachtet, 96.

Newton, Acufserung, dass und Schreibe-Fehlern, 383; bahnen v. d. Parabel abwei- renzialformeln . 303. Sphäroiden, 38.

Nicolai, Berechn der Oppof. Nukahiwer, Abbild. dav., 63. d. Juno v. 1810, 340; - Rech- Nutations - Tafeln . Vorfchlag nungen über die Pallas, 345 zu neuen, 484. -351; - Anzeige v. Druck-

wahrscheinl. alle Cometen- - Entwickelung von Diffechen, 24; - Attraction der Nizza, Höhe üb. d. Meere, 487. Noel, Obferv. mathem. , 429.

Oberalp - See , Hohe, 270. Octaeteris der Griechen, 520. Oder, Flufs, Höhe über dem Meere an mehreren Orten Oltmanns, Vergleichung fei-Schleffens, 181. Oesterreichische Landes - Ver-

derfelben, 135 f.

Ofen, geogr Lage, 139, 140. Orang - Outang von Borneo. Ohlan, Flus, Höhe über d. Meere an mehreren Orten Oriani, Arbeiten über Mer-Schlesiens, 182.

Olbers, Beobb. d. zweyt. Co Ozanam, Recréations mathemet. von 1813, 99; - Ver- matiq., 412.

einfachung feiner Methode, die Cometenbahnen zu berechnen, 504 f.

ner Barometertafeln mit den Horner'schen, 270.

meslung , Vortrefflichkeit Ophir , Nachtrage zu Seetzen's Abhandlung darüber, 250.

64 f.

curstheorie, 4.

Ρ.

Pallas, Beobb. u. Opposition V. 1813, 346, 347; - Ele-Paris, daselbst die alteste geomente und vorausberechnete Oppol. v. 1814. 348; - Ephemeride für 1814 u. 1815, 349;

- neue Verbesserung der Pasquich, Bestimm. d. Breite v. Elemente, 577.

Pappus, Commentar über d. Peilsenberg, mittl. Tempera-Almageft, 410.

Padna, geogr. Breite, 137. Parapegmen der Alten, Erklarung, 531.

> graph. Karte v. J. 1346, 434; - nähere Belchreib. dieler Karte, 437 f.

Raab , 138 , u. von Erlau, 130. tur, 276

Per-

Pertuis, Stadt, 381. Pez, Herausgeber d. Gerbert'-Schen Geometrie, 405.

Pezzana, Bibliothekar zu Parma, 434.,

Phipps, Arbeiten über Temperatur des Meerwassers,

Piazzi. Druckfehler in dessen Preisfragen auswärtiger Aca-Stern - Verzeichnis, 25; Schiefe d. Ekliptik, 283.

Pingré, Chronologie des Ecliples , 381.

Pitiscus, Druckfehler in desfen großen Sinus - Tafeln,

Pizzigani, Verf. von geogr. Karten, 434.

Plana, Attraction der Sphäroiden, 40; - barom, u, thermometr. Becb., 487.

Planetenbahnen, relative La Puissant, Supplément au sege derfelben, 389 f.

Plessis, Berechn, d. Coord. für.

80000 Puncte zur Construct. geogr. Karten . 258.

Pond, Verzeichnis von Stern-Declinat., 97; - Vergleichung derfelben mit denen von Piazzi, 286; - Uebereinstimmung derselben mit denen von Bradley, 486.

demieen, 294.

Priuli, Antonio, Venet. Rei- . fender, 450.

Projections, f. Puiffant.

Ptolemaus, giebt keine Anweifung, die Mittagslinie zu ziehen, 409; - ist auch Verf. der Geographie, 410; - Codices von feiner Geographie, 441 - 443, 448; die Codices seines Almagests find felten, 449.

cond livre du Traité de Topographie, 254 f.

Quadrant, der Greenwicher Quellen, Vergleichung ihrer M. Q., f. Greenwich und Temperat, mit der der Luft, Collimationsfehler.

Rabia el Aúal, Monatsname,

Ramusio, 441.

Realp, Höhe, 270.

Raab, geogr. Lage, 138, 140. Refraction, unzulässige Correction derfelben, 337. Reise um die Welt von Krusenstern, III, Th., 62 f.

Rhein

schiedenen Ort, d. Schweiz, 266. Rheinthal , f. Feer. opportunità' della laguna Breite derf. 130. Veneta etc., 450. del Rico, Berech. der Sternbedeck. für 1814, 211. graph. Lage, 500. Rigaltius, 409. Riqueti, Comte de Mirabeau, Mocha, 235.

Rhein, Höhe desselben an ver-IRochefort, Hafenarbeiten dafelbft . 87. Rockenbach . de Cometis Tractatus, 427. Ricerche ftorico - critiche full' Rofalien - Capelle, geograph, Rofsboden (Badur), Hohe, 270-Rolsbodengrat, Höhe, 270. Riesenkuppe, Böhmische, geo- Rossbodenstock, Höhe, 270. Roffins, L Erythraeus. Rudland, engl. Refident in

Sala dello Scudo, 445, 446. |Schech Hamfe, Gehülfe von Saluzzo, Hohe über d. Meere, 487. Salzburg, geographische Breite, 139. Samarkand, Stadt in der Tar-Scherif von Mekka, 357. tarey , 248. Sana, f. Szanna. Sanct Gallen, geograph. Lage,

Sanct Marcus - Bibliothek in Venedig, 445. San Lorenzo, Bibliothek, 441. Sanuto, 441.

Saturn, beob. Gegenschein im J. 1813, 470f.

Salfi , 448.

Schriften . 432.

Seetzen, 360.

Scherer, Bestimmung der geographischen Lage von St. Gallen, 202 f.

Schiefe der Ekliptik, bev deren Abnahme findet wahrscheinlich eine periodische Gleichung statt, 5; - Beftimmung derfelb, für 1778. 284; - jahrl Aenderung, 334.

Schiegg, Bestimmung d. geo. graphischen Lage von Bamberg, 297.

Schooten, Exerc. math., 412. Schall, Jesuit, Verf. einer gro- Schreibefehler - Anzeige, 383. Isen Sammlung von Hand Schweiz, über Veget. u. Clima derf., 263 f.

Sebid,

aftr. Beobb. daf., 363. Seeblasen, e. Thiergeschlecht, Sonnenhöhen, in Arabien be-Seetzen, Auszug aus einem Sofigenes, Verbesterung des Schreiben über seine Reise. 227: - astronomische Beob-| Spina celeste, 428. achtungen in Arabien, 352 f. Segerberg, Höhe, 266. Seid Mohammed, Gehülfe v. Sternbedeckungen durch den Seetzen, 354. Sentifer Alpen, Höhe, 268. Sidlinen Alp, Höhe, 270. Signale, mittelft eines Tuches, 301. Sinde infulae, 443. Sitter, die, Höhe, 267. Skiotheren, Schattenfucher, 409, 410. Soderini, Giannantonio, Venet. Reisender, 450. Soldner, Bemerkungen über Burckhardt's Mondstafeln, 101; - Bestimmung des Azimuths von Altomünster, 167 f. Solon, Verbesserung des Griechischen Kalenders, 529. Sonne, berichtigte Epochen derselben in einer Tafel der M. C., 384. Sonnenfinsternis, vom 31. Ja-160, 166; - am 7. Septbr. 1820, vorausberechnet, 190; Strömungen, beobachtete, 77. - vom Jahre 1939, 381. Suidas, 410.

Sebid, geogr. Lage, 353; - | Sonnenfinsternisse, neue Art sie zu beobachten, 151 f. obachtet, 354 - 370. Kalenders, 537. Staffelstein, Azimuth desfelben, 303. Mond für 1814 berechnet. 211 f. Sternbedeckungen, beobachtete, α Tauri, d. 8. März 1813 in Florenz, 103. γ Librae, d. 17. April 1813 à la Capellete, 103. 23 u. 27 Leonis, d. 7. May. 1813 in Paris, 1983 E Librae, den 7. Jul. 1813 in Paris, 198. μ¹ Sagittarii, d. 11. Jul. 1813 in Paris, 198. π Sagittarii, d. 13. Jul. 1813 in Paris, 198. ψ Aquarii, d. 13. Aug. 1813. auf Seeberg, 199. ξ<sup>2</sup> Ceti, d. 13. Sept. 1813 à la Capellete, 474. 1 ψ Aquarii, d. 7. Oct. 1813 in Königsberg, 487. nuar 1813, Beobb. derfelb. Sternverzeichnifs, Harding's, 310.

Syen**e,** 

Syene, 411, 545. Sylvester II., f. Gerbert. Szanna, Ichone Laudstadt Ara- Szeffar , Monatsname , 354. biens, 235; - geographi- Szobbaehh, Beduinenstamm, fche Lage , 353; - aftrono- 232.

mische Beobachtungen das., 365.

Taas, Stadt am Berge Száb-I bar , 229. Tafel, zur Correct, der heliocentr. Marsbreite, 350. el Taker, Berg mit vielen Henschrecken, 228. Taprobane infula, 442, 443. Temperatur der Erde u. Luft, 277 Theodoffi Iphaerica, 418. Theon. Commentator des Ptolemaens, 410. Theorem, die Ellipse betreffend , 260. Thermometer - Mellungen, in der Schweiz, 275, 276. Thurgan , f. Gallen. Tilefius, Atlas zu der Krufen-Welt, 63; - über die See-

Orang - Outang von Borneo, 64.

Tiraboschi, 445.

Toaldo, Bestimm, der Breite von Padua, 137.

Toggenburger Alpen, Höhe, - 267.

Trevifano, Paolo, Venet. Reifender, 450.

Triesnecker, Arbeiten üb. Mercurstheorie, 4; - Bestimmung der Maffen von Venus und Mars, 5; - Berechnung d. Scherer'schen Beobachtungen , 206, 208.

Troughton, Verfertiger eines Araeometers, 69; - Gefäls-Barometer, 72.

stern'schen Reise um die Turin, Höhe über dem Meere, 487.

### U.

Ulea, mittl. Temperat., 275. Umea, mittl. Temp., 275. Unterwald, Höhe, 268.

blafen, 63; - über den

Ukije, arabische Münze, 243. | Uranus, Oppol v. 1813, 288 f. Urseren an der Matt, Höhe, 269. Utliberg, Höhe, 266.

Valen-

Valentin, zu dessen Reise ge- sultate dieser Bestimmung. hörige Karten g. 353. f. Schweiz. te und Geographie, 444. 338: - Beobb, derf. im fini, 428. Jahre 1813, 378. Venus - Masse, Wichtigkeit linie, 307. . - vorzüglich bestimmbar Virgils Landbau, 551. und Weise, sie dadurch zu bestimmen, 7, 8;

15 , 23 , II4. Vegetation in Schweiz, Vesta, Störungen derselben. 222 f. Venedig, wichtig f. Geschich- Vier Waldstädter - See, Höhe, 267. Venus, Neigung der Bahn, de Vignolles, widerlegt Caf-Vitruv, Ziehung d. Mittagsder Kenntniss derselben, 5; Voss, Erklärung e. Stelle in durch Mercur, 6; - Art Vries, Aufluchung einer Infel , 82.

get. et clim. in Helvetia Breite, 138. nica, 263. Wargentin, beob. den Cometen von 1750, 430. Wafen, Höhe, 269. Weidler's meteor, lucid, ann, Wurm, Arbeiten über Mer-1730, 430. Wels, Stadtkirche, geograph. Breite, 139.

Wahlenberg, Georg. de ve-Wiener Sternwarte, geogr. etc., 263; - Flora Lappo-v. Wisniewsky, beobachtet den großen Cometen von 1811 nach seiner Conjunction m. d. Some, 06, 480. Wunderburg, die, 304. curstheorie, 4; - Bestimmung der Massen von Venus und Mars, 5.

X.

Xun - chi, Chinefischer Kaiser, 432.

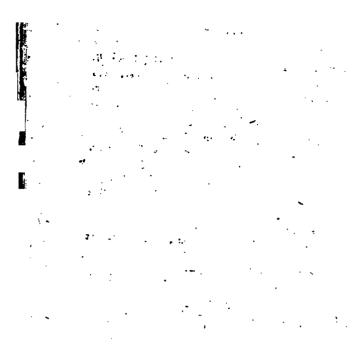

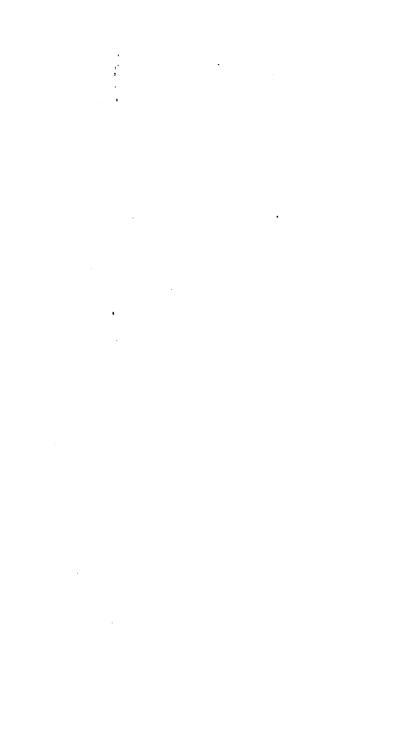

.

٠.

,

en digital digital della Companya

Section 1997 (1997)

The second second

gradient (1997) de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company

T Table

· .

•







